

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Bismarckbriefe 1836-1873

Otto Bismarck, Horst Ernst Arminius Kohl

Digitized by Google

Ger 2205.36.2 LIBRARY HOMENZOLLERN COLLECTION IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR PRESENTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.D. ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 7898



Digitized by Google

Bismarckbriefe.



fürst Bismarck. Nach einem Paftell von 5. von Cenbach im Besitze des herrn Prof. Dr. horft Kohl in Chemnit.

# 3ismaræbriefe

1836—1873.

# Achte Auflage

herausgegeben

Porft Kohl.

Mit einem Paftell nach f. v. Cenbach und vier Porträts in Sinkorud.



Bielefeld und Ceipzig. Derlag von Delhagen & Klafing. 1900.

Ger 2205.36.2

Harvard College Library

DEC 28 1907

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

Alle Rechte, auch bas ber Uebersetzung, vorbehalten.

# Der Familie von Bismarck

in Verehrung und Dankbarkeit

zugeeignet.

# Dorwort zur sechsten Auflage.

Als im Jahre 1869 Befekiels Buch vom Grafen Bismard erschien, da erregte es weniger wegen der historischen Thatsachen, die es berichtete und jeder kannte, als wegen der Mittheilungen. bie es aus Bismards Briefen familiaren Charafters brachte, bas lebhaftefte Interesse nicht bloß in Preußen und Deutschland, nein weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Der Mann von Gifen und Blut, der durch feinen Rampf mit dem Abgeordnetenhause um die bedrohten Rechte der preußischen Krone zum bestgehaßten Manne in Preußen geworden war, durch seine staunenerregenden Erfolge auf dem Gebiete der außern Politit der Welt bewiesen hatte, daß er ernft zu nehmen sei - er erschien in diesen Briefen an die Gattin und an die Schwefter als ein liebensmurdiger Mensch, ber mit bem Fröhlichen zu lachen, mit bem Traurigen zu weinen bereit war, der für Ratur und Milfit zu schwärmen, durch pacende Schilderung von Land und Leuten zu fesseln, mit dem feinen humor des geiftvollen Blauderers feine Briefe zu murzen und mit icarfzugespitter und doch nicht verletenber Satire bie Schwächen seiner Mitmenschen zu geißeln verftand. Dazu gab fich Graf Bismark in diesen Briefen als einen Stiliften fund, der die beutsche Sprache in Leffingischer und Goethischer Rlarbeit redete und burch Die Schlichte Natürlichkeit ber Form dem Ausdrud Schönheit und Rraft verlieh. Es konnte nicht fehlen, daß diefe Briefe alsbald zu einem Schape des deutschen Volkes wurden. Die Verlagsbuchhandlung tam im Jahre 1875 dem allgemeinen Verlangen nach einer Sonderausgabe nach, die im Laufe von 13 Jahren fünf starke Auflagen erlebt und in vielen Tausenden von Exemplaren als ein bevorzugtes Geschent in beutsche Sauser ihren Ginzug gehalten bat. Das Ausland nahm biefe Briefe als eine werthvolle Bereicherung

ber Weltliteratur auf; sie wurden ins Französische, Englische und Niederländische übersetzt und auch in fremder Zunge gern gelesen. Kein Zweisel, daß ein guter Theil der Liebe, die das deutsche Volkstür seinen Bismarck fühlt, auf die Rechnung dieser Briefe zu setzen ist. Bismarck war nach den gewaltigen Ersolgen der sechziger Jahre den meisten ein Uebermensch, dem man nur mit ehrerbietiger Furcht zu nahen wagte; daß er menschlich zu sühlen und die Sprache des Herzens zu reden verstand, daß er ein treuer und fürsorgender Gatte und Vater, ein liebevoller und liebenswürdiger Bruder, ein Freund seiner Freunde und zu dem allen eine tiesinnerliche religiöse Natur war, das lernte die Welt erst aus diesen Briefen kennen. Denn das Terenzische homo sum, humani nihil a me alienum puto, das Fürst Bismarck selbst als Motto für die Gesammtausgabe seiner politischen Reden ausgewählt hat, gilt auch für seine Briefe.

Der wahren Größe ist Bose immer fremb; nur wer nichts ift, sucht ben Schein zu erweden, etwas zu fein. Bismard hat uns felbst in einem Briefe an seine Schwester (S. 21 f.)1) bas gange Bebeimniß seiner Brieffcreibekunft enthüllt. Wer gum Briefschreiben einen "geistigen Sonntagerod" anzieht, ber mag lieber bie Finger von ber Feber laffen; fie wird nur unwahren Gebanten einen gezwungenen, unwahren Ausdruck geben konnen; wer feine Briefe ichreibt, um in angenehmer und leichter Blauberei von dem ju reden, mas Berg und Gehirn bewegt, ber tann ficher fein, daß fein Geplauder beim Empfänger verwandte Saiten gum Rlingen bringt. Und nicht beim Empfänger allein, nein bei jedem Lefer, ber menschlich empfindet und liebend fich in die Seelen berer verfentt, bie gleichsam in feiner Gegenwart ihre Gedanten und Gefühle aus-So find die Bismardbriefe für unfer Bolt zu einer gefunden Speife geworben, nach ber es immer von neuem verlangt. Mit seinem Bismarck fühlt es sich verwachsen wie mit seinem Goethe, benn beiber Herven innere Berwandtichaft hat es langft Seine Reben und feine Briefe betrachtet es als ein theures Bermächtniß, als einen Born, aus bem es Erquidung und Troft, Rath und Antrieb gur That ichopfen tann, als einen Schat, in beffen unerschöpflichem Reichthum es immer neue Goldkörner tiefen Gemuthes und unverfälschter Treue findet.

<sup>1)</sup> S. 22 f. ber 7. und 8. Auflage.

Als die Verlagsbuchhandlung mich damit beauftragte, eine neue Auflage der Bismarchriefe vorzubereiten, da war es mir klar, daß es sich nicht blos um eine genaue Berichtigung und Durchsicht der bisherigen Texte, sondern auch um eine Ergänzung durch Aufnahme anderwärts veröffentlichter Vismarchriefe intimeren Charakters und, wenn möglich, um eine Vermehrung aus dem Schaße ungebruckter Vriefe handeln könne, die sich im Vesitze der Familie Vismarch besinden. Der Güte Seiner Durchlaucht hat es das deutsche Volk zu verdanken, wenn ich ihm einen beträchtlichen Theil von bisher ungedruckten Briefen Vismarcks an Vater, Bruder und Schwester zum Geschenke machen kann. Möge es die Gabe freundlich aufnehmen und der neuen Sammlung den bevorzugten Platz in deutschen Haus-, Schüler- und Volksbibliotheken gewähren, den die frühere unbestritten besaß.

Briefe rein politischen Charafters blieben grundsätzlich ausgeichloffen, wenn fie nicht ichon der früheren Sammlung einverleibt Wer nach folchen verlangt, ben verweife ich auf die v. Poschinger'schen Bublikationen: "Breußen im Bundestag 1851 bis 1859" (4 Bande, Leipzig, S. hirzel 1882-1884) und "Fürst Bismard als Boltswirth" (5 Banbe, Berlin, B. Bennig, bann C. Heymann 1889-1891), sowie auf die von mir mit Genehmigung bes Fürsten Bismard neu herausgegebene Sammlung ber "Briefe Bismards an ben General Leopold v. Gerlach" (Berlin, D. Baring 1896)1) und meine Beröffentlichungen im "Bismard-Jahrbuch" (1894 ff.). Warnen möchte ich vor der im Verlag von B. Steinit anonym erschienenen, doch von B. Robolsty herrührenben Sammlung der "Politischen Briefe Bismards" (4 Bande, Berlin 1889/90. 1893), sowie vor der Ausgabe der Briefe in "Bismards gesammelten Werten" (Berlin, A. S. Fried & Co. 1892, angeblicher Berausgeber Bruno Balben)2): beibe gehören zu ben geringwerthigen Industrieprodutten, an benen die Bismardliteratur leider so reich ift, und find voller Flüchtigkeiten und Liederlichkeiten.

Chemnit, 1. April 1897.

Borft Robl.

<sup>1)</sup> Jest im Berlage von G. J. Goschen, Leipzig.

<sup>2)</sup> Jest im Berlage von G. Henbelfohn, Berlin.

# Vorwort zur fiebenten Auflage.

In wenig mehr als Jahresfrist hat sich eine neue Auflage ber Bismarcbriefe nothwendig gemacht. Der alle treuen Freunde des beutschen Baterlandes tief erschütternde Tod des Fürsten Bismarch (30. Juli 1898) weckte mit doppelter Stärke das Bedürfniß, ein bleibendes Andenken an den Berstorbenen zu besitzen, und wo träte er uns menschlicher und liebenswürdiger entgegen als in seinen Briefen, diesen köstlichsten Beweisen seines tiesen Gemüthslebens? In jedem deutschen Hause, in dem man deutsch empfindet und gegen die Dede des modernen Materialismus Hülfe sucht in den Schätzen unstrer classischen Literatur, wird auch künstig für die Bismarckbriese ein Strenplatz bereit sein.

Chemnit, 15. Oftober 1898.

Borft Robl.

# Vorwort zur achten Auflage.

Die Zahl ber Briefe ist in der neuen Auflage nur um drei vermehrt worden; doch wurden die Texte abermals genau durchgesehen und einzelne das Verständniß fördernde Anmerkungen hinzugefügt.

Chemnit, 15. Oftober 1899.

Borft Robl.

# Inhalt.

## I. Abtheilung.

## Briefe aus ben Jahren 1836-1851. (G. 1-105.)

| Lfd. Nr.    | Ort.            | Jahr.         | Mona | its-Tag. | Empfänger.                            | Seite. |
|-------------|-----------------|---------------|------|----------|---------------------------------------|--------|
| 1.          | Berlin. (?)     | 1836.         | ٥.   | D.       | Aftlen                                | 1      |
| 2.          | Potsbam.        | 1838.         | 25.  | 1.       | Bater                                 | 2      |
| 3.          | Berlin.         | "             | 25.  | 8.       | ,,                                    | 4      |
| 4.          | London.         | 1842.         | 28.  | 7.       | . "                                   | 5      |
| 5.          | Bern.           | ,             | 10.  | 9.       | ,,                                    | . 7    |
| 6.          | Luzern.         | ,,            | 16.  | 9.       | Bruber                                | 8      |
| 7.          | Rniephof.       | 1843.         | 1.   | 10.      | Bater                                 | 9      |
| 8.          | Berlin.         | 1844.         | 7.   | 2.       | Schwester                             | 10     |
| 9.          | Naugard.        | ,,            | 24.  | 5.       | v. Savigny                            | 11     |
| 10.         | Aniephof.       | "             | 27.  | 6.       | Schwester                             | 12     |
| 11.         | Nordernen.      | ,,            | 8.   | 8.       | Bater                                 | 13     |
| 12.         | -               |               | 9.   | 9.       | Schwester                             | 16     |
| 13.         | Schönhausen.    | "             | 4.   | 12.      | ,,                                    | 19     |
| 14.         | Rniephof.       | <b>184</b> 5. | 22.  | 2.       | ,,                                    | 00     |
| 15.         | "               | "             | 9.   | 4.       | ,                                     | 23     |
| 16.         | "               | "             | 27.  | 4.       | ,                                     | 25     |
| 17.         | "               | "             | 11.  | 5.       | Bater                                 | 26     |
| 18.         |                 | ,,            | 21.  | 8.       | Schwester                             |        |
| 19.         | Schönhausen.    |               | 7.   | 2.       | Bruber                                |        |
| 20.         | <i>n</i>        | n             | 10.  | 2.       | , , , , , , ,                         | 444    |
| 21.         | ,,              | "             | 23.  | 2.       | ,                                     | 0.4    |
| 22.         | "               | "             | 24.  | 2.       | Ludwig v. Gerlach                     | 33     |
| 23.         | . "             | "             | 25.  | 2.       | Schwester                             | •      |
| 24.         | . "             | "             | 17.  | 5.       | Bruder                                | 36     |
| 25.         | <b>"</b>        | "             | 22.  | 5.       | Schwester ,                           | 36     |
| 26.         | Rniephof.       | ,,            | 28.  | 6.       |                                       | 0.77   |
| 27.         | Schonhausen     | ,,            | 22.  | 7.       | Bruber                                | 38     |
| <b>28</b> . | Uenglingen      | ,,            | 23.  | 8.       | ,                                     | 39     |
| 29.         |                 | ",            | 26.  | 8.       | ,                                     | 39     |
| <b>3</b> 0. | Cardemin.       | ,,            | 29.  | 10.      | Schwester                             | 40     |
| 31.         |                 | "             | 29.  |          | Wangemann                             | 41     |
| 32.         | Aniephof.       | "             | 18.  | 11.      | Schwester                             | 42     |
| 33.         | Reinfeld.       | 1847.         | 16.  | 1.       | , , , , , ,                           | 43     |
| 34.         | Schonhaufen.    | ,,            | 19.  | 2.       | ,                                     | 44     |
| 35.         | ,, <sub> </sub> | "             | 20.  | 2.       | Bruder                                | 45     |
| <b>36</b> . | Reinfelb.       | "             | 26.  | 3.       | Ludwig v. Gerlach                     | 45     |
| 37.         | "               | "             | 5.   | 4.       | Bruder                                | 47     |
| 38.         | **              | "             | 14.  | 4.       | Schwester                             | 48     |
| 39.         | Schönhausen.    | "             | 10.  | 5.       | Braut                                 | 50     |
|             |                 | "             |      |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |

| Lfd. Nr.    | Ort.         | Jahr.    | Mona        | ıts=Tag.  | En         | ıpfänger         | <b>.</b> |      |    |   | Seite.    |
|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|------|----|---|-----------|
| 40.         | Berlin.      | 1847.    | <b>2</b> 2. | 5.        | Bruber     |                  |          |      |    |   | 50        |
| 41.         | Innsbruck.   | "        | 1.          | 9.        | ,,         |                  |          |      |    |   | 51        |
| 42.         | Bicenza.     | "        | 10.         | 9.        | ,          |                  |          |      |    |   | 51        |
| <b>43</b> . | Schönhausen. |          | 7.          | 10.       | <br>n      |                  |          |      |    |   | 52        |
| 44.         | , ,          | ,,       | 24.         | 10.       | ,,         |                  |          |      |    |   | <b>52</b> |
| 45.         | ,,           | ,,       | 24.         | 10.       | Schwester  |                  |          |      |    |   | 54        |
| 46.         | "            |          | 30.         | 12.       | Bruber     |                  |          |      |    |   | 55        |
| 47.         | Berlin.      | 1848.    | 10.         | 1.        | Gemahlin   |                  |          |      | •  |   | 56        |
| 48.         | Schonhausen. |          | 10.         | 2.        | Bruder     |                  |          |      | •  | · | 57        |
| 49.         |              | "        | 1.          | 3.        |            |                  |          |      | ·  | ٠ | 57        |
| 50.         | n<br>        | <i>n</i> | 8.          | 3.        | "          |                  |          |      | ·  | · | 57        |
| 51.         | "            | . "      | ?           | 3.        | <b>n</b>   |                  | •        | •    | •  | • | 58        |
| 52.         | "            | ` "      | 30.         | 3.        | Magbebu:   | railche          | Ω.       | itun | α. | • | 59        |
| 53.         | "            | "        | 19.         | 4.        | Bruder     | Bilaje           | Ð.       |      | я. | • | 60        |
| 54.         | "            | "        | 20.         | 4.        | Magdebu    | · · ·<br>raildhe |          |      | ٠. | • | 61        |
| 55.         | n            | "        | 10.         |           | Bruder     | tyrjuje          | ٥٠       |      | я. | • | 63        |
| 56.         | "            | "        | 21.         | 6.        |            |                  | • •      | •    | •  | • | 64        |
| 50.<br>57.  | Reinfeld.    | "        | 21.<br>22.  | 0.<br>7.  | "          |                  | • •      | •    | •  | • | 64        |
| 51.<br>58.  |              | "        | 18.         | 9.        | . "        |                  |          | •    | •  | • | 65        |
| 56.<br>59.  | Schönhausen. | "        | 28.         | 9.<br>9.  | n          |                  | • •      | •    | •  | • | 66.       |
| 60.         | m"           | "        |             | 9.<br>10. | "          | • •              |          | •    | •  | • |           |
|             | Berlin.      | "        |             |           | "          |                  |          | •    | ٠  | ٠ | 66        |
| 61.         | Schönhausen. | "        |             | 11.       | "          | •. •             |          | •    | •  | ٠ | 67        |
| <b>62</b> . | Potsbam.     | "        |             | 11.       | "          |                  | ٠.       | •    | ٠  | • | <b>68</b> |
| 63.         |              | "        |             | 11.       | "          |                  |          | •    | •  | • | 70        |
| <b>64</b> . | Schönhausen. | "        |             | 11.)      | ,,         |                  |          |      |    |   | 71        |
|             |              |          | 14.         | ,         | "          |                  |          | -    |    | · | 72        |
| 65.         | "            | , ,,,    | 9.          | -         | "          |                  |          | •    | •  | ٠ | 72        |
| <b>66</b> . | "            | 1849.    | 9.          | 1.        | , ,,       |                  |          |      | •  | ٠ | 74        |
| 67.         | n            | "        | 27.         | 1.        | E. v. Bo   | delschn          | ing      | ħ.   | •  | • | 75        |
| <b>68</b> . |              | "        | 10.         | 2.        | Bruder     |                  |          |      | •  | • | 76        |
| <b>69</b> . | (Berlin.)    | "        | D.          |           | Graf Işe   | enplit           |          |      |    | • | 78        |
| 70.         | "            | "        | 18.         | 4.        | Bruber     |                  |          |      |    | • | 79        |
| 71.         |              | 'n       | 21.         | 6.        | "          |                  |          |      |    |   | 80        |
| <b>72</b> . | H            | "        | 28.         | 6.        | ,,         |                  |          |      |    |   | 82        |
| 73.         | Reinfeld.    | "        | 10.         | 7.        | ,,         |                  |          |      |    |   | <b>82</b> |
| 74.         | Berlin.      | ,,       | 9.          | 8.        | "          |                  |          |      |    |   | 82        |
| <b>75</b> . | ,,           | ,,       | 8.          | 9.        | ,,         |                  |          |      |    |   | 83        |
| 76.         | ,,           | ,,       | 3.          | 11.       | ,,         |                  |          | ٠.,  |    |   | <b>84</b> |
| 77.         | "            | "        | 12.         | 11.       |            |                  |          |      |    |   | 85        |
| <b>78</b> . | "            | . ,,     | 2.          | 12.       | E. Dohm    |                  |          |      |    |   | 86        |
| <b>79</b> . |              | ,,       | 6.          | 12.       | ,          |                  |          |      |    |   | 88        |
| 80.         | "            | 1850.    | 23.         | 1.        | Bruber     |                  |          |      |    |   | 88        |
| 81.         | "            | "        | 28.         | 1.        | Rittmeifte | r bon            | Ar       | nstă | bt |   | 89        |
| 82.         | "            | "        | 11.         | 2.        | Brediger   |                  |          |      |    |   | 90        |
| 83.         | Schönhausen. | "        | 20.         | 6.        | Bruber     |                  |          |      | -  |   | 91        |
| 84.         |              |          | 28.         |           | Schwester  | · ·              |          | •    | •  | : | 92        |
| 85.         | "            | "        | 30.         | 6.        | B. Wager   |                  | •        | •    | •  | • | 94        |
| 86.         | n            | "        | 6.          | 7.        | D. v. Ar   |                  | •        | •    | •  |   | 95        |
| 87.         | n            | "        | 8.          | ;.<br>7.  | Schwester  |                  |          | •    | •  | • | 96        |
| 01.         | <b>"</b>     | "        | o.          | ••        | aminetter  | •                | • •      | •    | •  | ٠ | 50        |

| Lib. Mr.     | Ort.         | Jahr. | Monats-Tag.        | Empfänger.           |             | Seite. |
|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------------|-------------|--------|
| 88.          | Schönhausen. |       | 6. 10.             | H. Wagener           |             | 97     |
| 89.          | , , ,        |       | 12. 10.            | Bruder               | • •         | 99     |
| 90.          | "            | "     | 21. 10.            | H. Wagener           | • •         | 100    |
| 91.          | "            | **    | 21. 10.<br>21. 10. |                      | • •         | 101    |
| 92.          | Reinfeld.    | "     | 7. 11.             | ,                    | • •         | 101    |
| 93.          | otetujeto.   | "     | 7. 11.<br>19. 12.  | 99                   | • •         | 102    |
| 94.          | Berlin.      | 1851. | 24. 3.             | Bruber               | • •         | 104    |
| OT.          | Dettiii.     | 1001. | 24. 0,             | ,,                   | • •         | 104    |
|              |              |       |                    |                      |             |        |
|              |              |       | II. Abtheil        | -                    |             |        |
| Bric         | efe aus der  | Frant | furter Zeit.       | 1851—1859. (S. 106-  | <b>–251</b> | .)     |
| 95.          | Frantfurt.   | 1851. | 18, 5.             | Gemahlin             |             | 106    |
| <b>9</b> 6.  | ,,           | *     | 5. 6.              | S. Bagener           |             | 107    |
| 97.          | ,,           |       | <b>22. 6</b> .     | Leopold v. Gerlach . |             | 109    |
| 98.          | "            | ,,    | <b>24. 6</b> .     | Bruber               |             | 120    |
| 99.          | <br>#        | ,,    | 28. 6.             | Ludwig v. Gerlach .  |             | 122    |
| 100.         | "            | ,,    | 3. 7.              | Gemahlin             |             | 123    |
| 101.         | "            | "     | 8. 7.              | ,                    |             | 125    |
| 102.         |              | . "   | 28. 7.             | Bruder               |             | 126    |
| 103.         |              |       | 13. 8.             | Gemahlin             |             | 127    |
| 104.         | ,,           | ,,    | 23. 8.             | ,                    | : :         | 128    |
| 105.         | "            | "     | 22. 9.             | Bruder               |             | 128    |
| 106.         | , ,          | "     | 26. 11.            | Leopold v. Gerlach . |             | 129    |
| 107.         |              | 1852. | 7. 1.              | Gemahlin             |             | 130    |
| 108.         | Berlin.      | ,,    | 21. 1.             | v. Puttamer-Berfin . |             | 131    |
| 109.         | Frankfurt.   | ,,    | 30. 3.             | Bruder               |             | 132    |
| 110.         | Berlin.      | "     | 1. 5.              | Gemablin             |             | 132    |
| 111.         |              | "     | 3, 5,              | ,,                   |             | 183    |
| 112.         | Wien.        | "     | 16. 6.             | ,,                   |             | 133    |
| 113.         | Ofen.        | "     | 23, 6.)            | "                    |             | 134    |
|              | •            | ,,    | 24. 4.             | ,                    | • •         | 135    |
| 114.         |              | . ,,  | <b>25.</b> 6.      | Leopold v. Gerlach . |             | 138    |
| 115.         | Szolnoł.     | ,,    | 27. 6.             | Gemahlin             |             | 139    |
| 116.         | Befth.       | ,,    | 28. 6.             | ,                    |             | 141    |
| 117.         | Wien.        | "     | 30. 6.             | ,                    |             | 142    |
| 118.         | Frankfurt.   | "     | 25. 7.             | Bruder               |             | 143    |
| 119.         | "            | "     | <b>2. 8</b> .      | Leopold v. Gerlach . |             | 144    |
| 120.         | "            | "     | 17. 8.             | Bruder               |             | 145    |
| <b>121</b> . | ,,           |       | 11. 10.            | Leopold v. Gerlach . |             | 147    |
| 122.         | Blankenburg. | · "   | 1. 11.             | Gemahlin             |             | 147    |
| <b>123</b> . | Frankfurt.   | . #   | 10. 11.            | Bruber               |             | 148    |
| 124.         | ,,           | 1853. | 17. 3.             | ,                    |             | 149    |
| 125.         | "            | "     | 21. 4.             | ,                    | · •         | 150    |
| 126.         | "            | "     | 27. 4.             | Hagener              | . <b>.</b>  | 152    |
| 127.         | "            | ,,    | 27. 4.             | herr v. Schele       |             | 153    |
| 128.         | . 17         | "     | 1. 5.              |                      | · •         | 155    |
| 129.         | <i>n</i>     | "     | 12. 8.             |                      |             | 157    |
| 130.         | Oftende.     | " .   | 19. 8.             | Gemahlin             | : :         | 158    |
|              | • *          | "     |                    |                      |             |        |

| Lfb. Nr.     | Drt.         | Jahr.          | Monats-Tag.            | Empfänger.                              | Seite. |
|--------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 131.         | Brüffel.     | 18 <b>ò</b> 3. | 21. 8.                 | Gemahlin                                | . 158  |
| 132.         | Amfterbam.   | ,,             | 24. 8.                 |                                         | . 159  |
| 133.         |              | ,,             | . <b>24.</b> 8.        | Leopold v. Gerlach                      | . 160  |
| 134.         | Norderney.   | ,,             | <b>27</b> . <b>8.</b>  | Gemahlin                                | . 161  |
| 135.         | Turin.       | "              | 14. 10.                | Bruber                                  | . 161  |
| 136.         | Chambery.    | "              | 16. 10.                | Leopold v. Gerlach                      | . 162  |
| 137.         | Frantfurt.   | "              | 27. 10.                | H. Wagener                              | . 164  |
| 138.         | "            | "              | 8. 12.                 | Bruber                                  | . 167  |
| 139.         | **           | "              | 22, 12,                | Schwester                               | . 169  |
| 140.         | n            |                | 31. 12.                | Bruder                                  | . 171  |
| 141.         | n            | 1854.          | 7. 2.                  |                                         | . 172  |
| 142.         | n            |                | 4. 4.                  | M. v. Blandenburg                       | . 173  |
| 143.         | "            | "              | ? 4.                   | Gf. M. v. Hatfelbt                      | . 174  |
| 145.<br>144. | Berlin.      | *              | 10. 5.                 | Bruber                                  | . 174  |
| 145.         | Frankfurt.   | "              | 27. 6.                 | Schwester                               | . 175  |
| 146.         | •            |                | 29. <b>6</b> .         | Bruder                                  | . 176  |
| 140.<br>147. | "            | W              | 29. 0.<br>10. 7.       |                                         | 4=0    |
| 147.<br>148. | "            | n              | 23. 7.                 | ,,                                      | . 176  |
|              | Mantin       | "              |                        | ,                                       | 455    |
| 149.         | Berlin.      | *              | 5. 8.                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | . 177  |
| 150.         | Frankfurt.   | "              | 27. 9.                 | , , , , , ,                             | 150    |
| 151.         | m ".         | 40""           | 3. 11.                 | ,,                                      | . 178  |
| 152.         | Berlin.      | 185 <b>5</b> . | 10. 1.                 | ,                                       | . 179  |
| 153.         | Frankfurt.   | "              | 10. 3.                 |                                         | . 180  |
| 154.         | "            | "              | 26. 3.                 | _ "                                     | . 180  |
| 155.         | н .          | *              | ? 6.                   | D. v. Manteuffel                        | . 181  |
| 156.         | "            |                | 22. 7.                 | Bruber                                  | . 182  |
| 157.         | ,, ,         | "              | <b>12. 8.</b>          | Gf. M. v. Hatfeldt                      | . 184  |
| 158.         | "            | ,,             | <b>12</b> . <b>8</b> . | D. v. Manteuffel                        | . 184  |
| 159.         | ,,           | "              | <b>15</b> . <b>9</b> . | Leopold v. Gerlach                      | . 186  |
| 160.         | "            | "              | 7. 10.                 | ,                                       | . 189  |
| 161.         | Mainz.       | "              | 10. 10.)               | Bruder                                  | 193    |
|              |              | "              | 13 10.∫                |                                         | · 194  |
| 162.         | Frankfurt.   | ,,             | <b>29</b> . 10.        | Leopold v. Gerlach                      | . 194  |
| 163.         | <i>,</i> , . | 1856.          | 29. 1.)                | M                                       | 198    |
|              |              | "              | 30. 1.∫                | Bruder                                  | · 199  |
| 164.         | ,,           | "              | <b>7. 2</b> .          | Gf. M. v. Hatfeldt                      | . 199  |
| 165.         | ,,           | ,,             | 22./25. 3.             | Bruber                                  | . 201  |
| <b>166</b> . | "            | ,,             | 2. 4.                  | . ,                                     | . 202  |
| 167.         | ,, ,         | ,,             | <b>8. 4.</b>           | Leopold v. Gerlach                      | . 203  |
| <b>168</b> . | ,,           | "              | 23. 7.                 | Bruder                                  | . 204  |
| 169.         | Stolpmunbe.  | <br>#          | <b>11</b> . 8.         | Rhein. Dampfschifffahrtges.             | . 205  |
| 170.         |              | ,,             | <b>19</b> . <b>8.</b>  | Wentel                                  | . 207  |
| 171.         | <br>"        | ,,             | <b>25. 8.</b>          | Leopold v. Gerlach                      | 208    |
| 172.         |              | "              | 30. 8.                 | Wengel                                  | . 211  |
| 173.         | Reinfeld.    | <i>"</i>       | 11. 9.                 | v. Below-Hohenborf                      | . 212  |
| 174.         | Berlin.      | ,,             | 18. 9.                 | Wennel                                  | . 212  |
| 175.         | Rülz.        |                | 27. 9.                 | Gemahlin                                | . 213  |
| 176.         |              | "              | 28. 9.                 |                                         | . 214  |
| 177.         | Reinfelb.    | "              | 11. 10.                | D. v. Manteuffel                        | . 214  |
|              |              | "              |                        |                                         |        |

| Lfd. Nr.     | Ort.          | Jahr.  | Wona       | it <b>s-Ta</b> g. | 3. Empfänger.              | Geite.         |
|--------------|---------------|--------|------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 178.         | Reinfelb.     | 1856.  | 15.        | 10.               | Schwester                  | . 215          |
| 179.         | Frankfurt.    | ,,     | 26.        | 11.               |                            | . 216          |
| 180.         | ,             | -      | 18.        | 12.               | Bruder                     | . 218          |
| 181.         | Berlin.       | 1857.  | 19.        | 2.                |                            | . 219          |
| 182.         | Frankfurt.    |        | 30.        | 3.                | Gf. D. v. Hatfeldt         | . 220          |
| 183.         | Baris.        |        | 16.        | 4.                | Schwester                  | . 220          |
| 184.         | Frantfurt.    | "      | 4.         | 7.                | Bruder                     | . 221          |
| 185.         | Ropenhagen.   | "      | 6.         | 8.                | Gemahlin                   | . 222          |
| 186.         | Räsbyholm.    | **     | 9.         | 8.                | •                          | 0.30           |
| 187.         | Lomsjonäs.    | #      | 16.        | ) O.              | ,                          | . 222<br>223   |
| 101.         | Lomajoma.     | *      | 17.        | 8.                |                            | . 225          |
|              |               | m      | 17.<br>19. |                   | ,                          | 225            |
| 188.         | <b>6</b> 2    | n      |            |                   |                            | 220            |
|              | Ronigsberg.   | "      | 12.        | 9.                |                            |                |
| 189.         | Berlin.       | "      | 16.        | 9.                | Bengel                     | . 227          |
| 190.         | Baben.        | "      | 26.        | 9.                | ,                          | . 227          |
| 191.         | Berlin.       | "      |            | 10.               | ,                          | . 228          |
| <b>192</b> . | Frankfurt.    | n      |            | 12.               | Schwester                  | . 2 <b>2</b> 8 |
| 193.         | n             | "      | 19.        | 12.               | Leopold v. Gerlach         | . 229          |
| 194.         | ,,            | 1858.  | 2.         | 1.                | Schwester                  | . 234          |
| <b>195</b> . | #             | **     | 2.         | 4.                | Gf. De v. Hatfelbt         | . 235          |
| <b>196</b> . |               | <br>#  | 3.         | 4.                | v. Below-Hohenborf         | . 236          |
| 197.         | ,,            | ,,     | 29.        | 4.                | Bruder                     | . 238          |
| 198.         | ,,            | ,,     | 15.        | 6.                | ,                          | . 239          |
| 199.         | " .<br>"      | "      | 20.        | 6.                | ,,                         | . 240          |
| 200.         |               | ••     | 22.        | 7.                |                            | . 240          |
| 201.         | . "           | H      | 13.        | 9.                | Gf. M. v. Hapfeldt         | . 241          |
| 202.         | "             | "      |            | 11.               | Schwester                  | . 242          |
| 203.         | n             | **     |            | 11.               | Bruber                     | . 245          |
| 204.         | "             | "      |            | 12.               | Schwester                  | 040            |
| 205.         | •             | "      | 14.        |                   | _ '. '                     | 040            |
| 205.<br>206. | "             | *      |            | 12.               | •                          | 040            |
|              | n             | 1050   |            |                   | Schwester                  | . 249<br>. 250 |
| 207.         | "             | 1859.  | 1.         | 3.                | ?                          | . 250          |
| 208.         | . "           | n      | 3.         | 3.                | Bruber                     | . 200          |
|              |               |        | TTT        | GLETE             | jeilung.                   |                |
| <b></b>      |               |        |            | •                 | , -                        | 1000           |
| Briefe       | ang ber Re    | it der |            |                   | irger Gesanbtschaft. 1859- | -1862.         |
|              | •             |        | (ප.        | 252-              | <b>—331.</b> )             |                |
| 209.         | Bitom.        | 1859.  | 28.        | 3.                | Gemahlin                   | . 252          |
| 210.         | Betersburg.   | ,,     | 31.        | 3.)               | •                          | 253            |
| -            |               | "      | 1.         | 4.                | Schwester                  | 254            |
| 211.         |               | ••     | 8.         | 5.                | Bruber                     | . 255          |
| 212.         | . "           | "      | 12.        | 5.                | ~ 1/ ~ ~                   | . 258          |
| 213.         | "             | **     | 14.        | 5.                | E. Dohm                    | . 262          |
| 214.         | Mostau.       | n      | 6.         | 6.1               | J. 279                     | 264            |
| 417.         | Archangelsti. | **     | 6.         | 6.}               | Gemahlin                   | . 265          |
|              | աւպայկան.     | *      | 7.         | 6.                |                            | 266            |
| 215          | maste         | **     | 8.         | 6.                |                            | . 266          |
|              | Mostau.       | "      |            |                   | , , , , , ,                | . 267          |
| <b>21</b> 6. | Peterhof.     | **     | 28.        | 6.                | ,                          | . 201          |

| Lfb. Nr.      | Drt.          | Jahr.         | Mona       | ts=Tag.      | Emp                                     | änger. |      |                                       |    |    | Seite.      |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|----|----|-------------|
| · 217.        | Peterhof.     | <b>1859</b> . | 29.        | 6.           | Schwester                               |        |      |                                       |    |    | <b>26</b> 8 |
| 218.          | Betersburg.   | ,,            | 1.         | 7.           | Bennel .                                |        |      |                                       |    |    | 270         |
| 219.          | , ,           | ,,            | 2.         | 7.           | Gemahlin                                |        |      |                                       |    |    | 272         |
| 220.          |               |               | ?          | 7.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |        |      | •                                     |    |    | 273         |
| <b>221</b> .  | Berlin.       | "             | <b>3</b> . | 8.           | Bruder .                                | •      | •    | •                                     | :  | :  | 273         |
| 222.          |               | "             | 24.        | 9.           | Dinoit .                                | • •    | •    | •                                     | •  | •  | 274         |
| 223.          | Ĥ             | "             | 24.        | 9.           | ~ *!!                                   |        | •    | ٠                                     | •  | •  | 274         |
| 225.<br>224.  | "             | n             |            |              | Schwester                               |        | •    | •                                     | ٠  | •  |             |
|               | o "           | "             |            | 10.          | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |        | •    | •                                     | •  | ٠  | 276         |
| 225.          | Lazienki.     | "             |            | 10.          | Gemahlin                                |        | •    | •                                     | •  | •  | 276         |
| <b>226.</b>   | "             | "             |            | 10.          | "                                       |        | •    | •                                     | •  |    | 277         |
| 227.          | "             | "             |            | 10.          | "                                       |        |      |                                       |    |    | 278         |
| 228.          | ,,            | "             | 21.        | 10.          | "                                       |        |      |                                       |    |    | 279         |
| <b>229</b> .  | Stierniewice. | ,,            | 22.        | 10.          | ,,                                      |        |      |                                       |    |    | 279         |
| 230.          | Berlin.       | ,,            | 26.        | 10.          | Bruber .                                |        |      |                                       |    |    | 280         |
| 231.          | Reinfelb.     | " .           | 1.         | 11.          |                                         |        |      |                                       |    |    | 280         |
| 232.          | Sobendorf.    | 1860.         | 3.         | 2.           | Wenkel .                                |        |      |                                       |    |    | 281         |
| 233.          | Andread.      |               | 15.        | 2.           | Bruder .                                | • •    | •    | •                                     | •  | ٠  | 283         |
| 234.          | Berlin.       | "             | 10.        | 4.           | Wentel .                                |        | •    | •                                     | •  | :  | 284         |
| 235.          | ottiin.       | **            | 12.        | 5.           | Bruber .                                |        | •    | ٠                                     | •  | •  | 285         |
| 236.          | Petersburg.   | "             | 16.        | 6.           | •                                       |        | •    | •                                     | •  | •  | 288         |
| 230.<br>237.  |               | и.,           |            |              | Wentel .                                |        | •    | •                                     | •  | •  |             |
|               | Peterhof.     | n             | 13.        | 7.           | Schwester                               |        | •    | •                                     | ٠  | ٠  | 290         |
| 238.          | Petersburg.   | "             | 15.        | 7.           | Bruder .                                |        | •    | •                                     | •  | .• | 291         |
| <b>2</b> 39.  | "             | n             | 22.        | 8.           | v. Below-F                              | ohent  | orf  | (?)                                   | )  |    | 293         |
| <b>24</b> 0.  | n             | "             | 8.         | 9.           | Benpel .                                |        |      |                                       |    |    | <b>2</b> 95 |
| 241.          | Barstoe-Selo  | ٠,,           | 4.         | 10.)         | ~ x                                     |        |      |                                       |    |    | 296         |
|               | Betersburg.   | "             | 12.        | <b>1</b> 0.∫ | Schwester                               | , .    | •    | •                                     | •  | •  | 298         |
| <b>242</b> .  | ,,            | "             | 10.        | 10,          | Bruber .                                |        |      |                                       |    |    | 298         |
| 243.          | Stettin.      | "             | 7.         | 11.          |                                         |        |      |                                       |    |    | 299         |
| 244.          | Petersburg.   | ,,            | 9.         | 12.          | Schwester                               |        |      |                                       |    |    | 299         |
| 245.          | , ,           | 1861.         | 26.        | 3.           | • •                                     |        |      |                                       |    |    | 301         |
| 246.          |               |               | 11.        | 4.           | "                                       | •      | •    | ·                                     | Ť  | Ī  | 303         |
| 247.          | "             | "             | 2.         | 7.           | Ariegsmini                              | iter n | 99   | กกท                                   | •  | ٠  | 304         |
| 248.          | Frantjurt.    | ."            | 17.        | 7.           | •                                       |        |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •  | •  | 307         |
| 249.          | Berlin.       | **            | 17.        | 7.           | •                                       | 7      |      |                                       | •  | ٠  | 308         |
| 250.          | Detitii.      | "             | 18.        | 7.           |                                         | ,      |      |                                       | •  | •  | 309         |
| 250.<br>251.  | Reinfeld.     | **            |            |              | Bruder .                                |        | •    | ٠                                     | •  | ٠  |             |
|               | neinjeid.     | "             | 24.        | <b>7.</b>    | _ " ~ '.                                | • •    | •    | ٠                                     | •  | •  | 310         |
| 25 <b>2</b> . | ~. ". " .     | "             | 16.        | 8.           | D. v. Arni                              | m.     | •    | •                                     | •  | •  | 311         |
| <b>253</b> .  | Stolpmünde.   | "             | 11.        | 9.           | Bruder .                                |        | •    | •                                     | •  | ٠  | 312         |
| 254.          |               | "             | 18.        | 9.           | v. Below-H                              |        |      | •                                     | •  |    | 313         |
| <b>255</b> .  | (Reinfeld.)   | "             | _          | _            | Denkschrift                             | an b   | en S | łön                                   | ig |    | 315         |
| <b>256</b> .  | Roblenz.      | "             | 26.        | 9.           | Schwester                               |        |      |                                       |    |    | 321         |
| 257.          | Berlin.       | "             | 2.         | 10.          | v. Below-F                              | ohend  | orf  |                                       |    |    | 321         |
| 258.          | Petersburg.   |               | 8.         | 11.          | Frau v. B                               |        |      | ül2                                   |    |    | 322         |
| 259.          | "             | 1862.         | 17.        | 1.           | Schwester                               |        | - •  |                                       | _  |    | 323         |
| 260.          | "             |               | 23.        | 1.           | Bruber .                                | •      | ·    | •                                     | Ť  | •  | 326         |
| 261.          | ••            | "             | 7.         | 3.           | Schwester .                             |        | •    | •                                     | •  |    | 326         |
| 262.          | "             | "             | 10.        | 4.           | Frl. M. v.                              | 97     | ***  | •                                     | •  | •  | 328         |
| 263.          | "             | "             | 10.        | 4.<br>4.     |                                         |        |      | •                                     | •  | •  | 329         |
| 264.          | "             | <b>n</b>      |            |              | Kriegsmini                              | •      |      |                                       |    | ٠  |             |
| 404.          | n             | n             | 19.        | 4.           | Wengel .                                |        | ٠    | •                                     | •  | ٠  | 330         |

# IV. Abtheilung.

| Aus          | ber Beit    | ber Gefar       | ıbtích      | aft in    | Paris.                                | 1862.         | (6           | <b>5</b> . 33 | 32- | -36 | 31.)   |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|--------|
| Lfb. Nr.     | Ðrt.        | Jahr.           | Monati      | B-Taa.    |                                       | Empfäng       | er.          |               |     |     | Seite. |
| 265.         | Berlin.     | 1862.           | 17.         | 5.        | Gemahl                                | in .          | •            |               |     |     | 332    |
| 266.         |             |                 | 23.         | 5.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |              |               |     | •   | 332    |
| 267.         | r           | "               | 25          | 5.        | Bruder                                | •             |              |               |     |     | 333    |
| 268.         | "           | "               | 25.         | 5.<br>5.  | Gemahl                                |               | •            | • •           | •   | •   | 334    |
| 269.         | Paris.      | "               | 30.         | 5.<br>5.  |                                       | in .          | •            |               | •   | •   | 335    |
| 209.<br>270. | paru.       | "               |             |           | Bruder                                | · ·           |              |               | •   | •   |        |
|              | "           | *               | 31.         | 5.        | Gemahl                                | in .          | •            |               | ٠   | •   | 335    |
| <b>271</b> . | "           | n               | 1.          | 6.        | . "                                   |               | ٠            |               | •   | ٠   | 336    |
| 272.         |             | n               | 2.          |           | Kriegsn                               | iinister      | D.           | Roor          | ι.  | •   | 337    |
| 273.         | Berlin.     | *               | 21.         |           | Wennel                                |               |              |               |     |     | 338    |
|              | Paris. J    | **              | 5.          | 6.∫       | •                                     |               |              |               |     |     |        |
| 274.         | •           | ,,              | 8.          | 6.)       | Kriegsn                               | inifter       | <b>b</b> .   | Root          | ι.  |     | 339    |
|              |             |                 | 10.         | 6.}       | _                                     |               |              |               |     |     | 340    |
| 275.         | ,,          | ,,              | 16.         | 6.        | Schwest                               | er .          |              |               |     |     | 341    |
| 276.         | ,,          | "               | 22.         | 6.        | Rriegen                               |               | n.           | Moor          | ١.  |     | 343    |
| 277.         |             |                 | 25.         | 6.        |                                       |               |              |               | •   | Ī   | 344    |
| 278.         | "           | "               | <b>5</b> .  |           | Kriegsn                               | inistar       | 'n           | œnn.          |     | •   | 344    |
| 279.         | "           | "               | 14.         | 7.        | Gemahl                                |               | U.           |               |     | •   | 345    |
| 280.         | *           | "               |             |           |                                       |               | •            |               | ٠   | •   |        |
| 400.         | "           | **              | 15.         | 7.<br>7.} | Kriegsn                               | unther        | D.           | וטטוס         | ٠.  | •   |        |
| 001          |             |                 | 16.         |           | <b>~</b> ,                            |               |              |               |     |     | 349    |
| 281.         | _ ".        | *               | 19.         | 7.        | Bruder                                |               | •            |               | •   | •   | 349    |
| 282.         | Borbeaux    | . "             | 27.         | 7.        | Gemahl                                | in .          |              |               | •   | •   | 350    |
| <b>28</b> 3. | "           | "               | <b>2</b> 9. | 7.        |                                       |               |              |               |     |     | 351    |
|              | Bayonne.    |                 | 29.         | 7.}       | "                                     | •             | •            |               | •   | •   | 351    |
| <b>284</b> . | San Sebo    | ıstian. "       | 1.          |           | ,,                                    |               |              |               |     |     | 352    |
| 285.         |             |                 | 1.          | 8.        | Bruber                                |               |              |               |     |     | 354    |
| 286.         | Biarrits.   | "               | 4.          | 8.        | Gemahl                                | in .          |              |               |     |     | 355    |
| 287.         |             | ,,              | 20.         | 8.        | Schwest                               |               |              |               |     |     | 356    |
| 288.         | Luchon.     |                 | 9.          |           | Gemahl                                |               | •            |               |     |     | 357    |
| 289.         | Toulouse.   | n               | 12.         | 9.        | Othing.                               | •••           | •            | • •           | •   | ٠   | 358    |
| 290.         | •           |                 | 12.         | 9.        | Kriegsn                               | inistar       | 'n           | ·<br>Maar     | . • |     | 359    |
| 200.         | "           | **              | 12.         | J.        | arrichan                              | milier        | U.           | JUVI          | • • | •   | 500    |
|              |             |                 | v. 9        | abtheil   | lung.                                 |               |              |               |     |     |        |
| 23           | riefe aus   | ber Conf        |             |           | 1 <b>862—1</b> 8                      | <b>66.</b> (6 | <b>5</b> . 8 | <b>362</b> —  | 42  | 6.) |        |
| 291.         | Berlin.     | 1862.           | 28.         | •         |                                       |               |              | •             |     | ,   | 362    |
| 291.<br>292. | ætim.       | 1002.           | •           |           | Bengel (                              |               | •            | ٠.            | •   | •   |        |
| 292.<br>293. | "           | "               |             | 10.       | Gemahl                                |               | ٠,           | • •           | •   | ٠   | 362    |
|              | "           | "               |             | 10.       | Freiher                               |               |              |               | •   | •   | 363    |
| 294.         | "           | n               |             | 11.       | Schwest                               |               | •            | • •           | ٠   | ٠   | 365    |
| 295.         | *           |                 |             | 12.       | v. Sche                               |               |              |               |     | •   |        |
| 296.         | "           | 1863.           | 22.         | 1.        | Fr. zu                                |               |              |               |     |     | 366    |
| 297.         | "           | ,,              | 17.         | 4.        | 3. 2. 2                               | Rotley        |              |               |     |     | 366    |
| <b>29</b> 8. | ,,          | ,,              | 21.         | 6.        | Bentel                                |               |              |               |     |     | 369    |
| 299.         | Carlsbab.   | . "             | 6.          | 7.        | Kriegsn                               | inister       | <b>v.</b> 3  | Roor          | t . |     | 369    |
| 300.         | 11          | , ,,            | 7.          |           | Gemahl                                |               |              |               |     |     | 371    |
| 301.         |             |                 | 13.         | 7.        | "                                     |               |              |               |     |     | 371    |
| 302.         | Berlin.     | "               | 17.         |           |                                       | ·             | :            | •             | :   |     | 372    |
| 303.         | Nürnberg    | , "             | 19.         | 7.        | "                                     | •             |              | • •           | •   | ٠   | 372    |
|              | _           | •••             |             | ٠.        | "                                     | •             | •            |               | •   | •   | 0.2    |
| жор          | i, Sismarab | riefe. 8. Aufl. | •           |           |                                       |               |              | II .          |     |     |        |

## — xvIII —

| Lfb. Nr.                      | Ort.                                    | Jahr. | Monat       | 8=Tag.     | Empfänger.                              | Seite. |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------------------|--------|
| 304.                          | Salzburg.                               | 1863. | 21.         | 7.         | Gemahlin                                | 373    |
| 305.                          | Gastein.                                | **    | 24.         | 7.         |                                         | 373    |
| 306.                          |                                         | ,,    | 24.         | 7.         | Bruder                                  | 373    |
| 307.                          | "                                       | ,,    | 28.         | <b>7</b> . | Gemahlin                                | 374    |
| <b>3</b> 08.                  | "                                       | "     | 2.          | 8.         | ,,                                      | 375    |
| 309.                          | "                                       | **    | 12.         | 8.         | ,                                       | 376    |
| 310.                          |                                         | n     | 14.         | 8.         |                                         | 376    |
| 311.                          | "                                       | "     | ?           | 8.         | Herr v. Sphow                           | 376    |
| 312.                          | Baben.                                  | "     | 28.         | 8.         | Gemahlin                                | 377    |
| 313.                          | Berlin.                                 | "     | 4.          | 9.         |                                         | 378    |
| 314.                          |                                         | "     | 6.          | 9.         | Rriegsminister v. Roon                  | 378    |
| 315.                          | Buctow.                                 | **    | 21.         |            | Gemahlin                                | 0.70   |
| 316.                          | Berlin.                                 | H     | 29.         | 9.         | ·                                       | 379    |
| 317.                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | n     |             | 10.        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 000    |
| 318.                          | Babelsberg.                             | "     |             | 11.        | ,                                       | 380    |
| 319.                          | Berlin.                                 | 1864. | 12.         | 1.         | Rriegsminifter v. Roon                  | 381    |
| 319,<br>320.                  |                                         | 1004. | 21.         | 1.         | actiegominiques v. otoon                | 382    |
| 320.<br>321.                  | "                                       | "     | 21.<br>26.  |            | "                                       | 382    |
| 321.<br>322.                  | "                                       | n     | 20.<br>28.  |            | Fürst Büdler                            | 383    |
| 323.                          | "                                       | n     |             | -•         |                                         | 004    |
| 32 <b>5.</b><br>32 <b>4</b> . | #                                       | **    | 1.          |            | Kriegsminifter v. Roon                  | 385    |
|                               | "                                       | "     | 3.          |            | , ,                                     | 385    |
| 325.                          | "                                       | "     | 8.          |            | ,,                                      |        |
| <b>326.</b>                   | "                                       | **    | 15.         |            | ,,                                      | 385    |
| 327.                          | ,,                                      | "     | 5.          |            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 386    |
| 328.                          | "                                       | "     | 17.         | 3.         |                                         | 386    |
| 329.                          | "                                       | "     | 24.         | 3.         | Bruder                                  | 387    |
| 330.                          | n                                       | **    | 2.          | õ.         |                                         | 387    |
| 331.                          | ,,                                      | "     | 16.         | 5.         | Graf Arnim-Boppenburg .                 | 388    |
| 332.                          | "                                       | "     | 23.         |            | J. L. Motley                            | 389    |
| 333.                          | "                                       | n     | 23.         | 5.         | Graf Th. v. Bismard-Bohlen              |        |
| 334.                          |                                         | "     | 7.          | 6.         | Rriegeminifter v. Roon                  | 391    |
| 335.                          | Carlsbad.                               | "     | 21.         | 6.         | Gemahlin                                | 392    |
| 336.                          | •                                       | n     | <b>27</b> . | 6.         | Schwester                               | 392    |
| .337.                         | n                                       | n     | 8.          | 7.         | Kriegsminister v. Roon                  | 393    |
| .338.                         | *                                       | **    | 20.         |            | Gemahlin                                | 393    |
| . <b>339.</b>                 | Wien.                                   | ,,    | 22,         | 7.         | ,,                                      | 393    |
| 340.                          | ,,                                      | "     | 22.         | 7.         | Bruder                                  | 394    |
| 341.                          | ,,                                      | "     | c. 24.      | 7.         | Rriegsminister v. Roon                  | 395    |
| .342.                         | ,,                                      | "     | 27.         | 7.         | Gemahlin                                | 395    |
| .343.                         | ,,                                      | ,,    | 6.          | 8.         | ,                                       | 396    |
| 344.                          | ,,                                      |       | 7.          | 8.         | ,                                       | 396    |
| 345.                          | Schönbrunn.                             | "     | 20.         | 8.         | ,                                       | 397    |
| 346.                          |                                         | ,,    | 25.         | 8.         | ,                                       | 397    |
| 347.                          | Baben.                                  | "     | 1.          | 9.         | ,,                                      | 397    |
| 348.                          | Frankfurt.                              | "     | 11.         | 9.         |                                         | 398    |
| 349.                          | Reinfeld.                               | "     | 18.         | 9.         | Rriegeminifter v. Roon                  | 398    |
| 350.                          |                                         | "     | 22.         | 9.         | ,,                                      | 399    |
| 351.                          | Berlin.                                 | ,,    | 29.         | 9.         |                                         | 401    |
| 352.                          | Borbeaux.                               | "     | 6.          | 10.        | Gemahlin                                | 401    |
|                               |                                         | "     |             |            |                                         |        |

| Lfb. 98r.    | Ort.        | Jahr.         | Monats-Tag.          | Empfänger.               | Seite |
|--------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 353.         | Biarrits.   | 1864.         | 7. 10.               | Kriegsminifter v. Roon . | 402   |
| ~~.          |             |               | 9. 10.∫              |                          | 408   |
| 354.         | ,,          | #             | 9. 10.               | Gemahlin                 | . 403 |
| 355.         | *           | #             | 12. 10.              | Schwester                | 404   |
| 050          |             |               | 13. 10. J            | · ·                      | 404   |
| <b>356</b> . | O' (0)      | Ħ             | 16. 10.              | Kriegsminister v. Roon . | . 405 |
| 357.         | Jzazu (?)   | n             | 17. 10.)<br>20. 10.} | Gemahlin                 | 406   |
| 250          | Biarrits.   | **            | 20. 10.)<br>25. 10.  | ·                        | . 407 |
| 358.<br>359. | Paris.      | #             | 25. 10.<br>11. 11.   | Quinalministan to Wasan  | 405   |
| 360.         | Berlin.     | "             | 11. 11.<br>13. 11.   | Kriegsminister v. Roon . | 405   |
| 361.         | **          | "             | 23. 11.              | ,                        | . 408 |
| 362.         | n           | "             | 8. 12.               | Ernst Dohm               | 400   |
| 363.         | W           | <b>1865</b> . | 1. 5.                | <b></b>                  | . 408 |
| 364.         | "           | 1000.         | 2. 6.                | Bruder                   | . 409 |
| 365.         | Carlsbad.   | "             | 3. 7.                | Kriegsminister v. Roon . | . 409 |
| 366.         |             | "             | 12. 7.)              | - · · · ·                | 410   |
| <b>500.</b>  | "           | "             | 13. 7.               | Schwester                | 411   |
| 367.         |             |               | 18. 7.               | M. v. Blandenburg        | . 411 |
| 368.         | Gaftein.    | H             | 26. 7.               | De. v. Standenburg       | 440   |
| 369.         | •           | "             | 29. 7.               | Bruder ."                | 440   |
| 370.         | "           | "             | 1. 8.                | M. v. Blandenburg        | . 412 |
| 371.         | "           | Ħ             | 4. 8.                | Gemahlin                 |       |
| 372.         | "           | W             | 4. 8.<br>14. 8.      | ,                        | . 413 |
| 373.         | Baben.      | "             | 1. 9.                | ,                        | 444   |
| 374.         |             | *             | 3, 9.                | "                        | . 414 |
| 375.         | Berlin.     | "             | 11. 9.               | General v. Manteuffel .  | . 415 |
| 376.         |             | "             | 14. 11.              | Kriegsminister v. Roon . | . 418 |
| 377.         | "           | "             | 15. 12.              | H. v. Treitschke         | 410   |
| 378.         | m .         | Ħ             | 25. 12.              | Kriegsminister v. Roon . | . 418 |
| 379.         | "           | "             | 26. 12.              | Sutsbesitzer Andrae      | 400   |
| 380.         | "           | 1866.         | 16. 3.               | Kriegsminister v. Roon . | . 420 |
| 381.         | "           |               | 27. 3.               | settegommet v. stoom.    | . 422 |
| 382.         | "           | "             | 9. 6.                | Herzog Ernst II          | 400   |
| 383.         | "           | **            | 11. 6.               |                          | 405   |
| <i>5</i> 65. | <b>"</b> .  | "             | 11. 0.               | H. v. Treitschfte        | . 425 |
|              |             |               | VI. Abthei           | ilnna.                   |       |
|              | Briefe a1   | ıs ben        | Rabren 186           | 6—1873. (S. 427—484.)    |       |
| 384.         | Berlin.     | 1866.         | 16. 6.               | 60 1 0 1 1 m . 00        | . 427 |
| 385.         | Sichrow.    |               | 1. 7.                | Gemahlin                 | . 427 |
| 386.         | Jitschin.   | "             | 2. 7.                | •                        | . 428 |
| 387.         | Hohenmauth. | "             | 9. 7.                | ,                        | 429   |
| 388.         | Awittau.    |               | 11. 7.               | ,                        | 430   |
| 389.         | Brünn.      | "             |                      |                          | 431   |
| 500.         | ~~~         | **            | 16. 7.)<br>18. 7.    |                          | . 431 |
| 390.         | Prag.       |               | 3. 8.                | ,                        | . 432 |
| 391.         | Berlin.     | "             | 17. 9.               | Frig Reuter              | . 432 |
| 392.         | Butbus.     | "             | 11. 11.              | Fürst Gortschakow        | . 439 |
| 393          | Rorzin      | 1867          | 30 6                 | Mruher                   | 434   |

| Lfb. Nr.     | Drt.        | Jahr.         | Monats=Tag.             | Empfänger.                  | Seite.           |
|--------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>394</b> . | ,,          | 1867.         | <b>6</b> . <b>7</b> .   | Bruder                      | 435              |
| <b>395</b> . | ,,          | ,,            | <b>14</b> . <b>7</b> .  | ,                           | 435              |
| <b>396</b> . | "           | ,,            | <b>24</b> . 7.          | ,                           | 435              |
| 397.         | Berlin.     | "             | <b>30</b> . <b>10</b> . | Kriegsminister v. Roon      | 436              |
| <b>3</b> 98. | Barzin.     | <b>186</b> 8. | <b>23</b> . <b>7</b> .  | Bruder                      | 437              |
| 399.         | ,,          | "             | <b>24</b> . <b>10</b> . | Kriegsminister v. Roon      | 438              |
| <b>400</b> . | W           | "             | 24. 10.                 | Finanzminister v. d. Heydt. | <b>438</b>       |
| <b>4</b> 01. | "           | ,,            | <b>26</b> . 10.         | Rriegsminifter v. Roon      | <b>440</b> ·     |
| <b>402</b> . | ,,          | ,,            | <b>27</b> . <b>10</b> . | ,                           | 441              |
| <b>403</b> . | "           | ,,            | <b>15. 11</b> .         | ,,                          | 441              |
| 404.         | Berlin.     | <b>1869</b> . | <b>22</b> . <b>2</b> .  | ,,                          | 442 <sup>.</sup> |
| 405.         | "           | "             | <b>24</b> . <b>2</b> .  | ,                           | 442              |
| <b>406.</b>  | Barzin.     | ,,            | <b>12</b> . <b>7</b> .  | v. Diest-Daber              | 443.             |
| <b>407</b> . | ,,          | "             | <b>2</b> 3. <b>7</b> .  | Bruder                      | 443              |
| <b>408</b> . | ,,          | ,,            | 7. 8                    | J. L. Motley                | 444              |
| <b>409</b> . | "           | "             | <b>27.</b> 8.           | Kriegsminister v. Roon      | 445              |
| 410.         | ,,          | "             | <b>29.</b> 8.           | ,,                          | 448              |
| 411.         | ,,          | ,,            | 31. 8.                  | v. Diest-Daber              | <b>450</b>       |
| 412.         | "           | ,,            | <b>19</b> . <b>9</b> .  | J. L. Motley                | 451              |
| 413.         |             | ,             | <b>24.</b> 9.           | Kriegsminister v. Roon      | <b>4</b> 53.     |
| 414.         | ,,          | ,,            | <b>10</b> . <b>10</b> . | J. L. Motley                | 454              |
| <b>4</b> 15. | ,,          | ,,            | <b>12.</b> 10.          | D. v. Arnim                 | 455              |
| 416.         | ,,          | "             | <b>28</b> . <b>10</b> . | Schwester                   | 456              |
| 417.         | ,,          | ,,            | 20. 11.                 | Kriegsminifter v. Roon      | 457              |
| 418.         | ,,          | "             | 28. 11.                 | ,                           | 458              |
| 419.         | Berlin.     | ,,            | 6. 12.                  | Schwester                   | 460              |
| <b>42</b> 0. | Barzin.     | 1870.         | 19. 5.                  | M. v. Blandenburg           | 460              |
| 421.         | Berlin.     | "             | <b>7</b> . 6.           | Rriegsminifter v. Roon      | 461              |
| 422.         |             | ,,            | <b>2</b> 3. 7.          | Bruder                      | 462              |
| 423.         | Benbreffe.  | "             | 3. 9.                   | Gemahlin                    | 462              |
| 424.         | Berjailles. | ,,            | 15. 11.                 | Ariegeminifter v. Roon      | 464              |
| <b>42</b> 5. | ,,          | ,,            | 30. 11.                 | ,                           | 464              |
| 426.         | "           | ,,            | 30. 11.                 | ,,                          | 464              |
| 427.         | "           | 1871.         | 4. 1.                   | Schwester                   | 465              |
| <b>428</b> . |             | ,,            | <b>? 2</b> .            | Gf. Fr. Eulenburg           | 466              |
| 429.         | Barzin.     | ,,            | 23. 7.                  | Bruder                      | 466              |
| 430.         | Berlin.     |               | 10. 11.                 | Guftav v. Puttkamer-Berfin  | 468              |
| 431.         | ,,          | 1872.         | <b>7</b> . <b>2</b> .   | Gf. Fr. Gulenburg           | 469              |
| 432.         | "           | ,,            | 27. 2.                  | H. Wagener                  | 471              |
| 433.         | Barzin.     | ,,            | 6. 7.                   | J. L. Motley                | 471              |
| 434.         | ,           | ,,            | 12. 11.                 | Rriegsminifter v. Roon      | 473              |
| 435.         |             |               | 13. 12.                 | ,                           | 474              |
| <b>436</b> . | Friedricher | uh. 1873.     | <b>15</b> . <b>1</b> .  | , ,                         | 476              |
| 437.         | Berlin.     | . "           | <b>27</b> . <b>2</b> .  | ,,                          | 477              |
| <b>438</b> . | ,,          | · <b>,</b> ,  | 20. 3.                  | v. Senfft-Bilfach           | 478              |
| <b>4</b> 39. | ,,          | ,,            | 27. 5.                  | v Diest-Daber               | 479              |
| 440.         | Barzin.     | ,,            | 14. 10.                 | Frau v. Thadden             | 480              |
| <b>44</b> 1. | ,,          | ,,            | 8. 11.                  | GFeldmarich. v. Manteuffel  | 481              |
| <b>44</b> 2. | "           | <br>#         | <b>2</b> 0. 11.         | Kriegsminister v. Roon      | 482              |

# Ordnung der Briefe

nach den Namen der Empfänger.

(Die Bahlen beziehen fich auf bie laufenbe Nummer bes Inhaltsverzeichniffes.)

```
An Gutsbefiger Andrae-Roman: 379.
```

Un Frau Malwine v. Arnim (Malwine v. Bismard): 8. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 23. 25. 26. 80. 32. 33. 34. 38. 45. 84. 87. 139. 145. 178. 179. 183. 192. 194. 202. 204. 206. 210. 217. 223. 224. 237. 241. 244. 245. 246. 256. 259. 261. 275. 287. 294. 336. 355. 366. 416. 419. 427.

An Fraulein Marie v. Arnim: 262.

Un herrn D. v. Arnim: 86. 252, 415.

An Graf Arnim-Boppenburg: 331.

An herrn v. Arnftabt: 81.

Un Aftlen: 1.

Un herrn v. Below-hohendorf: 173. 196. 239 (?). 254. 257.

Un herrn b. Beuft: 293.

An Frau Johanna v. Bismard, geb. v. Butttamer: 39. 47. 95. 100. 101. 103. 104. 107. 110. 111. 112. 113. 115. 116. 117. 122. 130. 131. 132. 134. 175. 176. 185. 186. 187. 188. 209. 214. 215. 216. 219. 220. 225. 226. 227. 228. 229. 265. 266. 268. 270. 271. 279. 282. 283. 284. 286. 288. 289. 292. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 307. 308. 309. 310. 312. 313. 315. 316. 317. 318. 335. 338. 339. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 352. 354. 357. 358. 371. 372. 373. 374. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 423.

Un Graf Theodor v. Bismard-Bohlen: 333.

Un Herrn Bernharb v. Bismard-Rilz: 6. 19. 20. 21. 24. 27. 28. 29. 35. 37. 40. 41. 42. 43. 44. 46. 48. 49. 50. 51. 53. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 68. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 80. 83. 89. 93. 94. 98. 102. 105. 109. 118. 120. 123. 124. 125. 135. 138. 140. 141. 144. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 156. 161. 163. 165. 166. 168. 180. 181. 184. 197. 198. 199. 200. 203. 205. 208. 211. 221. 222. 230. 231. 233. 235. 238. 242. 243. 250. 251. 253. 260. 267. 269. 277. 281. 285. 306. 329. 330. 340. 363. 364. 369. 393. 394. 395. 396. 398. 407. 422. 429.

An Frau Malwine v. Bismard-Kulz: 258.

An herrn Ferdinand v. Bismard. Schonhaufen: 2. 3. 4. 5. 7. 11. 17.

An Herrn M. v. Blandenburg: 142. 367. 368. 370. 420.

Un Berrn E. v. Bobelichwingh: 67.

Un Berrn v. Dieft-Daber: 406. 411. 439.

Robl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

III



An Ernst Dohm: 78. 79. 213. 362.

An Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha: 382.

Un Graf Friedrich gu Gulenburg: 296. 428. 431.

Un General Leopold von Gerlach: 97. 106. 114. 119. 121. 133. 136. 159. 160. 162. 167. 171. 193.

An Appellationsgerichtspräsident Lubwig v. Gerlach: 22. 36. 99. 128.

An Fürst Gortschakow: 392,

Un Prediger Gogner: 82.

An Graf Mazimilian v. Hapfelbt: 129. 143. 157. 164. 182. 195. 201.

Un Minifter v. b. Sendt: 400.

An Graf Igenplig: 69.

An die Magdeburgische Zeitung: 52. 54.

An General E. v. Manteuffel: 375. 441.

An Freiherrn D. v. Manteuffel: 155. 158. 177.

Un 3. 2. Motlen: 297, 332, 408, 412, 414, 433,

An Fürft Budler: 322.

Un herrn Guftav v. Buttfamer-Berfin: 108. 430.

Un Frit Reuter: 391.

Un die Direction der Rheinischen Dampfschifffahrtsgesellschaften: 169.

An Kriegsminister A. v. Roon: 247. 248. 249. 263. 272. 274. 276. 278. 280. 290. 299. 314. 319. 320. 321. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 334. 337. 341. 349. 350. 351. 353. 356. 359. 360. 361. 365. 376. 378. 380. 381. 384. 397. 399. 401. 402. 403. 404. 405. 409. 410. 413. 417. 418.

421. 424. 425. 426. 432. 434. 435. 436. 437. 441.

An herrn v. Savigny: 9.

An herrn v. Senfft-Bilfach: 438.

An Herrn v. Scheel-Plessen: 295 (?).

An herrn v. Schele: 127.

Un Freiherrn v. Schleinig: 212.

An Herrn v Sybow: 311.

An Frau v. Thabben: 440.

Un S. v. Treitschfe: 377. 383.

Un S. Bagener: 85. 88. 90. 91. 92. 96. 126. 137. 432.

An Brediger Wangemann: 31.

An Geh. Legationsrath Bengel: 170. 172, 174, 189, 190, 191, 218, 232, 234, 236, 240, 264, 273, 291, 298,

Dentichrift an ben Ronig: 255.

# I. Abtheilung.

Briefe aus den Jahren 1836-1851.

1.

### My dear Astley 1)

You have been so kind to allow me to ask you for some 1836. english books, a kindness, which I shall be glad to take profit on. I am sure, that old Shakespeare's works make part of your library, and I would be greatly obliged to you, if you would send me the volumes containing "Richard III" and "Hamlet".

We are here just in the same state as you have left us; our friend Norcott is just as tipsy after dinner as he ever has been, Savigny is as copious in words as he was, and Montebello is a good looking as you have seen him, and nothing else. As for me, I am a little half-seas-over too, but I am as much your friend as I learned to be it so in the few days, I had the pleasure of seeing you. You will pardon me, that I write to you in so bad English as I do. I hope, that I shall learn it better. If you will not come here before the time, you may be sure, that I shall make you a visit in the month of August and that than "we shall meet again in thunder, lightning or in rain."<sup>2</sup>)

Till there wishes you good bye

Your

most sincere

nost sincere Bismarck.

addresser à Berlin Baron Bismarck s'informer à la Régence.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Muft.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 1. — Dieser Brief aus bem Jahre 1836, bessen Driginal mir vorgelegen hat, ist ber älteste, bisher bekannt gewordene Brief Bismards familiaren Charakters. Er eröffnet billig biese Sammlung trop des fremden Gewandes, in das er gekleidet ist. Ueber den Empfänger habe ich nichts in Ersahrung bringen können. — 2) Shakespeare, Macbeth I, 1

#### neberfehnng.

#### Mein lieber Aftley

1836. Sie waren so freundlich mir zu erlauben, daß ich Sie um einige englische Bücher bäte, eine Freundlichkeit, von der ich gern Gebrauch machen möchte. Ich bin sicher, daß "old Shakespeare's" Werke sich in Ihrer Bibliothek besinden, und würde Ihnen sehr verpslichtet sein, wenn Sie mir die "Richard III." und "Hamlet" enthaltenden Bände senden wollten.

Wir befinden uns hier noch in eben dem Zustande, wie damals, als Sie uns verließen; unser Freund Norcott ist ebenso berauscht nach Tisch, wie er es immer gewesen ist, Savigny ist ebenso wortreich wie sonst, und Montebello sieht noch ebenso gut aus, wie Sie ihn gesehen haben, und weiter nichts. Was mich betrifft, so bin ich auch halb trunken, aber ich bin ebenso sehr Ihr Freund, als ich es in den wenigen Tagen zu sein lernte, in denen ich das Vergnügen hatte, Sie zu sehen. Verzeihen Sie mir, daß ich Ihnen in so schlechtem Englisch schreibe. Ich hoffe es besser zu lernen. Wenn Sie nicht früher hierher kommen wollen, so können Sie versichert sein, daß ich Sie im Monat August besuchen werde, und daß wir dann

"uns treffen muffen In Donner, Blig ober Regenguffen."

Bis dahin munscht Ihnen Lebewohl

Ihr

aufrichtig ergebener Bismarc.

2.

Potsbam 25 Januar 38.

#### Lieber Bater

1838. Ich danke herzlich für Deine und Mutters Weihnachtsgeschenke und hoffe, daß es mit Deinem Befinden ebenso gut und mit Mutters besser geht, als es bei Abgang ihres Briefes an Lienchen 1) der Fall war; es ist doch wie vorherbestimmt, daß sie grade immer zu Weihnachten krank sein muß. Bei Theodor war an jenem Abend Alles sehr munter, und wurde viel gescherzt. Belows und der Krässident Kleist waren da; letzter bekam eine sehr gut angezogne The-

<sup>1)</sup> Karoline von Bismard-Bohlen, Tochter bes Grafen Theodor v. Bismard-Bohlen, Gemahlin bes Rammerherrn Hermann von Malortie.

mis, beren Leib aus Spidganfen beftand, mahrend fie ein Rabir- 1838. meffer als Schwerdt führte. Unfer Freund Kraffow batte mir einen recht haglichen Rugfnader zugedacht, Die Abdreffen aber in feiner Confusion so falich über einander gelegt, bag bas Unthier gulett auf ihm felbst figen blieb, mas ihn febr in Berlegenheit brachte, und um fo spaghafter mar, als einem jeden fogleich bie Aehnlichkeit zwischen dem Nuffnaderprofil und bem R(raffow)s auffiel. Die Balstücher, welche Mutter mir geschenkt, habe ich für 5 Thaler gekauft: indeffen ift bas Gelb noch bei Berrlichs, benn ju meiner Schande muß ich geftehn, daß ich bei meiner Unwesenheit in Berlin zu Beibnachten fie nicht besucht habe, und nachher mochte ich nicht bingebn. weil ich mich fürchtete, zumal ba es nun ausgesehn hatte, als fame ich nur bes Gelbes wegen. Es ift bieß gewiß recht schlecht von mir. aber ich schob ben Besuch immer auf, bis ich nach ber Boft ging. theils weil die Jagerstraße ba grade auf dem Wege liegt, theils weil ich bann nicht gar zu lange ba zu bleiben brauchte; wenn ich bann aber fo weit tam, fo war es jedesmal ichon zu spät; sobald ich wieder nach Berlin tomme, werde ich ben Berfuch machen, fie zu befänftigen. - hier habe ich jest außerorbentlich viel zu thun; die Aachner Regirung scheint mir ein beffres Zeugniß gegeben zu haben, als ich verdiente1), benn Wilte fagte mir icon, ebe er nur eine Reile pon meiner Sand gesehn hatte, viel schmeichelhaftes über meine Gewand. beit im Arbeiten und hat mich von Sause aus feinem Rathe gugetheilt, sondern lakt mich unter feiner eignen Leitung, in Bertretung eines franten Affeffors, selbständig arbeiten. Das ift recht aut. aber wenn ich mich im Sopha zurudlege, so tann ich beibe Arme bis zur Schulterhöhe auf Actenhaufen ruhn laffen.

In das Militar bin ich noch nicht eingetreten . . . Ich werde au der Compagnie des Herrn v. Arnim gehn, da er mir der civilfte unter feinen Collegen zu fein icheint. Auf feinen und andrer Offiziere Rath habe ich meinen Eintritt noch aufgeschoben, weil ich vom Augenblick bes Eintretens bis zum Frühjahrsmanveupre täglich exerciren muß; gleichviel ob ich 14 Tage ober 3 Monat vorher eintrete, muß die Dreffur bis jum Man(veuvre) fertig fein. werbe baber fo fpat wie möglich, etwa im Marz eintreten. ber Regirung werbe ich ohnehin eber fertig als mit dem Dienstjahr. und fann bann meine schriftlichen Egamenarbeiten ebenfogut bier als in Berlin machen. Es ist mir jest febr viel lieber, baß ich mich

<sup>1)</sup> S. die Acta, betr. den Kammergerichts-Auscultator Herrn Q. E. D. v. Bismard in Bismard-Rahrbuch III, 1 ff.

nicht gleich zum diplomatischen Examen gemelbet habe; benn ba ich 25.1. einmal so weit bin, gewährt mir bas Affessoreramen boch eine viel solidere Sicherheit; es mag mir hernach gehn, wie es will, mein Fortkommen bleibt immer gesichert. Das Gelb, mas Du mir für die Reise wiedergegeben, habe ich durch Bernhard mit vielem Dank erhalten, ebenso 4 Spidganfe, die bereits das Beitliche gesegnet haben. Ich muß jest schließen und mich eiligst auf die Regirung begeben. Noch habe ich vergeffen zu fagen, daß Theodor mir eine fehr hübsche Taffe und Lienchen eine feibne Wefte zu Weihnachten geschenft hat. Ist es bei Euch auch so kalt? seid 4 Wochen ist Alles weiß hier und des Morgens oft 18 Grad Rälte. Wir haben mehre hübsche Schlittenfahrten gemacht, unter andern mit Laffemigens und Schenks nach Baumgartenbrud, wo wir fehr munter waren. Wilhelm Schenk hat einen schrecklich biden Sohn bekommen, ben wir nächstens taufen Angenehm ist mir eigentlich bie Aussicht nicht, daß ich mahricheinlich manche Gesellschaften in Berlin werde besuchen muffen: man hat mich ohne mein Biffen und Willen auf die Lifte berjenigen garçons gesett, die unter Leitung des Bringen Friedrich 1) nachstens einen Ball geben werben; ich erfuhr es erft, als bie Lifte icon dem Kronprinzen2) eingereicht war, ber, wie es heißt, um fich zu revanchiren, 2 große Balle geben wird. — Es find hier eine außerordentliche Menge von Unglücksfällen auf dem Gife vorgekommen; Muttern wird es gewiß beruhigen, daß ich niemals Schlittschuh laufe. Lebe recht wohl, lieber Bater, gruße Muttern herzlich und Malwinchen; es freut mich sehr, daß Mutter mit der Wandel so zufrieden ist.

Dein gehorfamer Sohn

Bismard.

3.

Berlin 25 August 1838.3)

#### Lieber Bater

<sup>1838.</sup> Mit Mutters Befinden steht es noch ganz in derselben Art wie bei Abgang meines vorigen Briefes. Die eingetretene Schwäche hat nicht nachgelassen, und M(utter) ist in Folge dessen meist bettlägerig; sie hatte mehre Anfälle von Heißhunger, von denen sie viel ausstehn mußte, doch hat derselbe seit vorgestern nachgelassen. Heut traten vor Mittag eine Zeit lang sehr heftige Schmerzen ein; in diesem Augenblick geht es besser, indessen bleibt sie den ganzen Tag

<sup>1)</sup> Sohn bes Prinzen Ludwig von Preußen, geb. 30. Oct. 1794, gest. 27. Juli 1863. — 2) Friedrich Wilhelm (IV.) — 3) Entlehnt aus Schmidt, Schönhausen und die Familie v. Bismard (Berlin, 1897) S. 161 f.

ju Bett. Dein Brief vom 21ften ift vor einigen Stunden angetommen; die Rebhühner find vortrefflich; Mutter hat fich febr barüber gefreut, ba fie garnicht mehr mußte, mas fie recht effen follte. Die Commode mit ber fteinernen Blatte möchteft Du nicht mitschicken. auch Mutters Gefretar, Bucher und Bucherfpinde gang unangefochten laffen; bagegen behauptet Mutter und mit ihr fammtliche Individuen zweiten Geschlechts im Saufe, daß zwei gang gleiche Dahagonicommoden, beide aus Templin getommen, bort sein mußten. bavon wurde mahricheinlich in Bernhard's Bimmer ftehn. Jebenfalls follft Du zwei Mahagonicommoden mitbringen, fie möchten ba fein ober nicht, wenn keine andre ift, die mit den Marmorfäulen vorn.
— Mutter ift jest zum Souper boch aufgestanden und hat ein Rebbubn gegeffen; falls Du noch welche schickteft, sollten fie etwas weniger gebraten fein, aber boch fo, daß fie nicht verderben. — Morgen früh erwarten wir Bauline 1), und übermorgen will Marie 2) wieder mit ihr nach Botsbam gehn, vielleicht aber auch, wenn Baul nach Pommern reift, wieder mit bertommen. Dir geht es gut, aber über meine Bersetung3) ist noch immer nichts gekommen; am Dienstag muß ich wieder nach Potsbam, wo grade an dem Tage großes Manveubre fein wird.

Malwinchen ift ganz munter und läßt grüßen, sie wird Lütt sehr ähnlich, eine weiße Raupe ohne Taille, und hängt beshalb mit vermehrter Sorgfalt an dem kleinen Ungeheuer. Grüße Bernhard recht herzlich und sage ihm, daß ich mir für die Zukunft jeden Tadel wegen fauler Correspondenz verbitte, da er selbst anfängt, in dem Bunkte um kein Haar besser zu sein, wie ich.

Dein gehorsamer Sohn Bismard.

4.

London 28 7 42.4)

#### Lieber Bater

Seit ich Dir zuletzt aus York schrieb, habe ich vieles Merkwürdige gesehn. In York ift weiter nichts interessant als der imposant schöne Münster mit vielen alten Denkmälern, die nirgends so gut erhalten sind als hier, weil nie fremde Truppen im Lande.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Frau v. Blandenburg, geb. v. Kessel. -- 2) Marie v. Kessel, spätere Frau v. der Osten. — 8) Nach Greifswald zum 2. Jägerbataillon. — 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 4 ff.

1842. Außerdem sah ich die Kasernen und Ställe des Husarenregiments 28, 7. Bring Albrecht, deffen Oberft der wegen feines Duellproceffes vor bem Oberhause bekannte Lord Cardigan 1) ist. Die Offiziere waren, obgleich ich keinen von ihnen kannte, außerst artig, luden mich zu Mittag ein und zeigten mir alles. Die Bferde biefer Sufaren find burchschnittlich bedeutend schwerer und größer als die unfrer garde du corps; die Ration der Remontepferde, welche noch garnichts thaten, ift fast 4 Megen Safer und 12 Bfund Beu. Bei Gull und Port ift die Gegend wenig hügelig, aber doch hubsch durch das fortlaufende Grun ber prächtigen Sutungen, ber über gang England aufammenhängenden Beden, und ber vielen kleinen Baumgruppen, ähnlich der Umgegend von Samburg. Die Bäufer liegen großentheils in kleinen Weilern im Gebuich gerftreut. Merkwürdig war mir die Abwesenheit aller Scheunen. Alles Getreide fteht in Miethen von vielleicht 20 bis 50 unfrer Stiege, und neben ber verdecten Tenne ift nur foviel Scheunraum, um eine Miethe unterzubringen. Nach Manchester zu wird die Gegend gebirgig und schön in andrer Art, etwas wie ber Unterharz. Die Gifenbahn geht abwechselnd über Die Dacher kleiner Städte und burch Tunnels von 3 bis 4 englischen Meilen Länge. In Manchester machte ich die Bekanntschaft eines Maschinenbauers, die mir fehr nüplich wurde. Ich habe durch seine Bermittlung die größte Maschinenfabrik der Welt und andre intereffante Manufacturen, die fonft nicht leicht gezeigt werden, gesehn. Ueberhaupt kann ich nicht genug die außerordentliche, und meine Erwartung weit übertreffende Soflichfeit und Gefälligfeit ber Englander rühmen; auch die geringften Leute sind artig, sehr bescheiden und verständig, wenn man mit ihnen spricht. Diejenigen, die viel mit Fremden in Berührung kommen, Lohnkutscher, Laftträger, haben natürlich viel Reigung zu prellen, geben fich aber, wenn fie febn, baß man Sprache und Gebrauch tennt, und entschlossen ift, fich nicht einschüchtern zu laffen. Im Gangen finde ich bas Leben fehr viel wohlfeiler, als ich erwartete; nur muß man sich an bas Bewöhnliche halten, nichts besondres fordern, mas nicht von felbst gereicht wird, und nie effen, als wenn man febr hungrig ift. Denn wenn man Morgens oder Abends eine Taffe Thee trinkt, oder Mittags 1 Löffel Suppe nimmt, fo bezahlt man ebenfo gut feine halbe Rrone (25 Sgr.) für die Mahlzeit, als wenn man vier Pfund von den 5 ober 6 stehenden Sorten kalten Fleisches, die es zu jeder Tageszeit giebt,

<sup>1)</sup> James Thomas Brubenell, Earl of Cardigan, geb. 16. Oktober 1797, geft. 28. März 1868.

nebst Fisch, Rafe, Bier, Gier und zu Mittag, mas es fonft giebt, 1842. bazu gegeffen bat. Es ift bas Land für ftarte Effer. wechselung in ber Ruche ift gering; Roaftbeef, hammel, Schinken (getocht), Spedjeite, gebratnes Lamm, Ralb, Gier und Rartoffeln ftehn zu jedem Frühftud auf bem Tifch; bes Mittags tommt Fifch, und eine infame Obsttorte bazu. Die Suppen find mit schwarzem und rothem Pfeffer fo gewürzt, daß wenige Fremde fie effen konnen. Portionsmeise wird nie gegeffen, sondern von jeder biefer Fleischforten ftehn, auch beim Frühftud, bie coloffalften Stude, wie wir fie garnicht tennen, vor Dir, und Du schneidest und iffest bavon, jo viel und fo wenig Du Luft haft, ohne Ginfluß auf die Bezahlung. 3ch habe in ben Wirthshäusern, wenn (ich) barin Abenbeffen und Frühftud, jedes aus vorgebachten Gerichten nebft Thee bestebend, genoffen und geschlafen hatte, ftets 8 bis 9 shilling, also mit Trintgeld etwa 3 Thir. bis 3 Thir. 10 Sgr. bezahlt, und es fiel mir bei biefen schweren Nebenmahlzeiten nicht ein, zu Mittag zu effen; ich glaube, daß ich bei Manger ober Krause nicht so wohlseil abgekommen ware mit einer Nacht, und bei weitem nicht die Lebensmittel für bas Gelb gehabt batte, wie hier, und babei bin ich ftets in den ersten hôtels gewesen. Wein trinkt man an öffentlichen Orten sehr wenig, auch ist er schlecht und theuer, a crown (1 Thir. 20 Sgr.), ber bei uns 20 Sgr. koften wurde. Rauchen ift fast überall, auch in Privatzimmern (burch die Wirthe) verboten; auf ber Eisenbahn bei 13 Thir. 10 Sgr. Strafe; besto beffer, benn Cigarren find icanblich ichlecht und gablen 31/2 Thir. pro hundert Boll. Lebe berglich wohl, ich schreibe balb mehr.

Dein gehorsamer Sohn Otto.

(Nachschrift): Ich schließe, weil ich Gelegenheit habe, diesen Brief portofrei durch die Gesandschaft zu schicken. Das Erntewetter ist schön hier; ich habe aber viel Weizen gesehn, der schlecht steht, weil er im Winter gelitten hat. Morgen gebe ich über Portsmouth, wo ich eine segelfertige Flotte sehn werde, nach Boulogne.

5.

Bern 30 September 42.

#### Lieber Bater

Die Verlängerung meiner Reise unter Umständen, die meine 1842. Rückfehr so dringend nöthig machten, hat sich schon bestraft, aber

Digitized by Google

1842. auf eine Art, die ich nicht erwartete. Die Krankheit, die ich schon 10. 9. in Frankreich spürte, hat sich auf ber Reise vermehrt, so bag (ich) hier seit acht Tagen liegen muß; ich betam unterwegs Fieber mit sehr heftigen Schmerzen; nach wiederholtem Aberlaß befinde ich mich soweit beffer, daß ich reifen konnte, wenn das Wetter nicht fo fchlecht ware, wir haben fortwährend Regen und Ralte; ich schreibe Dir nur. um Dich über mein Ausbleiben und mein Ergehn zu beruhigen, und es ift nicht aus Mattigkeit, daß ich nicht mehr schreibe, sondern weil mich die Aderlagbinde am Arm genirt. Ich habe leider noch immer keine Nachricht von Euch. Die Angelegenheit wegen ber Steuer beunruhigt mich aufs Aeußerste; ich kann indeß von Bernhard wohl erwarten, daß Bernhard die Sache wie feine eigne betrachten und mich nicht im Stich laffen wird; wenigstens bin ich mir bewußt, daß ich es in gleichem Fall für ihn gethan haben murbe; und Mittel und Wege Geld aufzunehmen, wird (er), wenn nicht durch fich, gewiß durch Blan(c)kenburgs oder unfre andern dortigen Freunde finden. In 4 bis 5 Tagen fagt mir ber Arzt, daß ich bestimmt werde reisen konnen, da die Krife vorüber und die Besserung taglich gunehmend ist. Mme de la M... ist auch hier. Lebe recht wohl lieber Vater und behalte lieb

Deinen

treuen Sohn D. v. B.

6.

Quzern 16 9 42.

# Lieber Bruder

1842. Durch den Bater wirst Du wohl erfahren haben, daß ich hier 16. 9. frank geworden bin; ich war in Bern soviel beffer, daß ich glaubte, reisen zu können, bekam aber unterwegs fo heftige Ropfichmerzen, daß ich in Furcht vor einem Rückfall hier zu bleiben beschloß; ich werbe mich zwar morgen wieder auf den Weg machen, glaube aber taum, daß ich, wie meine Absicht mar, in einem Strich werde fahren können, so daß dieser Brief Dich eher treffen wird als ich. tannft Dir benten, in welcher Beforgniß ich wegen ber Steuerzahlung bin, um so mehr, ba ich mich feit 4 Wochen ganglich ohne Rachricht befinde, und beruhige mich einigermaßen mit dem Glauben, daß Du mit Meigner Dich verabreden wirft, wie viel ihm an dem Erforderlichen fehlt, und daß es Dir mit Vaters und etwa Blan(c)kenburgs Sulfe gelingt, das Nöthige herbeizuschaffen. Vielleicht kannst Du mit 3. . . . ober fonft wem einen Abschluß auf Korn ober 1842. Spiritus machen; ich bitte Dich und hoffe, bag Du die Angelegenheit wie Deine eigne betrachtest . . . Rannst ober willst Du Dich mit ber ganzen Sache nicht befaffen, so tann ich mir freilich nicht helfen und werbe die Folgen mit Gleichmuth zu tragen fuchen; für jest bin ich burch die Ungewißheit febr aufgeregt und beunruhigt. Der Doctor empfiehlt mir, mich möglichft ruhig zu halten, und wenn ich reifen konnte, über die Berge nach Mailand zu ziehn, ba bier bas Wetter fortwährend bitter talt und naß ift. 3ch werde indeß, fo raich es gehn will, nach Schönhausen gehn und hoffe Dich bald au febn. Lebe wohl bis dabin.

> Dein D. v. B.

(Nachschrift.): Ich werde über Lindau, Augsburg, Würzburg, Leipzig gehn; fei fo gut und fcbreibe mir nach einem biefer Orte Boftreftant, wie es mit meinen Sachen fteht: wenn ich ben Brief nicht treffe, so schabet es auch nichts; die Ungewißheit ruinirt mich. Biele Gruße an A(belbeid) und den Dr. (Fanninger).1)

7.

# Aniephoff 1 October 1843.2)

# Lieber Bater

Ich bin bier, wie Du benten tannft, wohlbehalten angetommen.

Auf bem Dampfichiff mar ich ber einzige Baffagier, ben man "Sie" nennen konnte, es war baber wohl ber Mube werth, daß fie auf mich warteten . . . Bon Berlin aus reifte ich mit Ergleben aus Selbelang, ber nach Swinemunde ging und fich Dir empfehlen ließ, und mit Thadden zusammen. hier habe ich bis auf bas Wetter Alles in Ordnung gefunden; es ift nun icon bald 14 Tage fo naß und talt, daß man ben Leuten taum zumuthen tann, zum Rartoffel= aufnehmen draußen zu bleiben. Meine 40 Bersonen aus bem Warthebruch find angekommen; fie arbeiten fehr viel fleißiger als bie hiesigen, und ohne daß aufgepflügt wird, koften aber auch febr

Digitized by Google

viel mehr; indes wüßte ich kaum, wie ich ohne sie fertig werden 2) Abelheib, Tochter bes Arztes Dr. Fanninger, war bie erste Frau Bernhards von B. — 2) Entlehnt aus Schmidt, Schönhaufen S. 168 ff.

1843. follte, da bei dem Regen wenig Hiefige kommen, ebe sie nicht ent= ichieben Sunger leiben, und 400 Morgen toften ichon einige Arbeit. Meine vier Aderpferde aus Medlenburg find auch endlich angelangt. aber bedeutend theurer, als verabredet mar; drei bavon toften jedes 19 und eines 20 Louisd'or. Dafür find es allerdings fehr tuchtige Pferbe, groß und träftig, zwischen funf und acht Jahr alt und würden ein ganz leidliches Rutichgespann für hinterpommern geben . . . Geftern hatte ich große Gesellschaft bier. Bauline 1), Frau v. Anobels= borf, Abelheid nebst Mannern und ber Doctor ließen sich plöglich am Abend vorher ansagen, und durch Bernhards Vermittlung befam ich noch die gange Departements-Erfatzommiffion bagu: einen Brigadegeneral v. ber Bende nebst Adjudant, Major Wigleben, ben tleinen Kampt, einen Regimentsarzt2), in Allem 14 Berfonen. Meine Mamfell war außer sich, aber es gelang noch, uns mit Unftand aus der Affaire zu ziehn, und man erklärte meine Wirthschaft in so vorzüglicher Ordnung, daß ich garkeine Frau brauchte . . . .

Ich freue mich sehr, daß Ihr nun bald herkommt; wir hoffen, es wird schon am 11. sein, da ben 12. Abelheids Geburtstag ist.

Bum 15. in Freienwalbe werde ich Quartier ausmitteln und mich dieser Tage in die Gegend zum Recognosciren begeben. Würde es nicht vielleicht angemessen sein, daß ich ein Dutend der unerschrockensten Stargarder Lieutenants vermittelst eines guten Dinersfür mich und meine Angehörigen günstig zu stimmen suchte? Vielleicht ließen sich dann einige bereden, mit meiner armen Schwester zu tanzen, da ich doch nicht den ganzen Abend für den Riß einstehn kann, obgleich ihr meine innige Theilnahme, wenn sie als Decoration verbraucht werden sollte, nie sehlen wird . . . Lebe recht wohl, lieber Vater. Grüße Malwine, und kommt gesund und bald hier an. Ich langweile mich zum Hängen, wenn ich hier allein bin. Mittwoch ist ökonomische in Regenwalde, Donnerstag Kränzchen in Plathe.

Dein treuer Sohn Bismarck.

8.

## Mademoiselle

1844. So eben erhalte ich von Glaser Deine Stiefel, und während 7. 2. sie eingenäht werden, schreibe ich Dir, daß ich mich hier leidlich

<sup>1)</sup> v. Blandenburg. — 2) Original: Der kleine Rampt, ein Regimentsarzt.

amufire und Dir in ber Quabrille ein Gleiches wünsche. Es hat mich angenehm überrascht zu boren, daß Du mit Raymer trate, frate, Trulle! tangteft. Wenn die Stiefel fo nicht recht find, fo thut es mir leid, Du haft garnichts barüber geschrieben, wie fie fein follten, ich habe fie Dir gang wie die alten machen laffen. Morgen geh ich mit Arnim nach Schonbaufen, wo wir übermorgen eine fleine Jago machen. Der Bater bat zwar erlaubt, einen Birfc gu töbten, aber es ift fast ichabe in jetiger Jahreszeit. Seit geftern friert es hier wieber. Bei Euch Samojeben foll ja haushoch Schnee liegen; ich tomme in meinem gangen Leben nicht wieder bin. Neues giebt es hier nicht; alles Trauer, ber König von Schweben ift nun auch todt 1), ich fühle immer mehr, wie ich allein stehe in ber Welt. Ru Gurer Quadrille wird von hier wohl nur Buttfamer tommen, beffen Gifersucht es mir neulich gelungen ift, rege zu machen. Sorae boch bafur, bag in Aniephof Gis gefahren wird 2) und moglichft voll, fonft mußt Du den Champain im Sommer lauwarm trinken. Gruße alle berglich, namentlich ben Bater.

Berlin Mittwoch 44.3)

B.

9.

# An herrn v. Savigny. 4)

# Lieber Savigny

Ich habe bei der Gile meiner Abreise von Botsbam nicht Reit 1844. gehabt, mich den herrn bort zu empfehlen, und bitte, mich nicht nur beshalb zu entschuldigen, sondern auch, wenn ich die Unart noch weiter treibe und Sie mit einer Bitte beläftige. Meine Schwägerin ift vorgestern gestorben, und mein Bruder bergestalt angegriffen. baß ich ihn für jest nicht allein laffen tann und bie landräthlichen sowohl wie seine Privatgeschäfte besorge. Ich habe beshalb noch um

<sup>1)</sup> Wie Bismard bazu gekommen ift, bom Tobe bes Königs (Rarl) von Schweden zu ichreiben, ber erft am 8. Marg 1844 erfolgte, mabrend ber Brief nach Ausweis bes Boftftempels am 7. Februar gur Boft gegeben worben ift, hat fich nicht aufflaren laffen. — 2) Frl. v Bismard hielt fich bamals bei ihrem Bruber Bernhard in Raugard auf. - 3) Der Boftstempel zeigt ben 7./2; biefer fiel im Jahre 1844 auf einen Mittwoch. — 4) 3m 3. 1895 von v. Pofchinger (in Zeitungen) veröffentlicht; bas Driginal habe ich nicht gegeben, aber die Schreibung mit ber ber übrigen Briefe aus biefer Reit in Ginflang gebracht.

brei Wochen Urlaub gebeten, so lange können aber die Regirungssachen, die mir zugeschrieben sind, schwerlich liegen, ich werde mich
beshalb heut mit Bülow, dessen Departement sie angehören, in
Correspondenz setzen, damit er sie wieder an sich nimmt. Hätten
Sie nun wohl die Güte, Sich zu meiner Wohnung zu bemühn und
die dort umherliegenden Sachen zusammenpacken und zu Bülow
übersiedeln zu lassen? Ich bemühe Sie damit, weil die Hand eines
nicht Sachkundigen Unordnung in die amtlichen Heiligthümer bringen
könnte. Ferner bitte ich Sie, meinen Diener zu beordern, sich, angesichts Ihrer, zu Pferde zu setzen und sich nach einliegender Marschroute hierher zu begeben, da Verhältnisse eintreten könnten, die meine
Abwesenheit noch verlängern. Er soll nur Decken, einen Hausanzug
(den er hat) und Wäsche für sich mitnehmen, damit das Thier nicht
unnütz beschwert wird.

Verzeihn Sie mir, daß ich Sie im Vertrauen auf Ihre Freundlichkeit mit diesen Bitten belästigt habe; Sie haben mich in Potsdam

verzogen und tragen die Folgen.

Der Ihrige Bismarck.

Naugard 24 5 44.

Es ist für den Diener nicht nöthig, die Touren genau einzuhalten, nur soll er in 6 Tagen hier sein, auch, wenn es angeht, eher in den naheliegenden Dörfern als in den genannten Städten übernachten.

### 10.

### Liebe Maldewine

1844. Bloß weil Du es bift, will ich von einem meiner wenigen Grundsätze abgehn, indem ich einen Gratulationsbrief purement pour féliciter 1) schreibe. Selbst kommen kann ich zu Deinem Geburtstage nicht, weil mein Vicekönig 2) noch nicht hier ist, um mich abzulösen; ohnehin würde ich risquiren, daß Du nach Deines ungläubigen Bräutigams Vorbild überzeugt sein würdest, ich käme in Geschäften zu Euch und nicht um Deinetwillen. Genau betrachtet weiß ich übrigens nicht recht, was ich Dir wünschen soll, denn eigentlich kannst Du so bleiben; nur wollte ich, daß Du zwei Schwägerinnen

<sup>1)</sup> bloß um Glud gu munichen. — 2) Bismards Bruder Bernharb.

mehr hättest, eine, die nun fort ift 1), und die andre, die nicht 1844. tommen will. — Leb wohl, mein Berg, gruße Bater, Arnim, Antonie 2) 2c., in etwa 14 Tagen hoffe ich Euch zu febn, bis babin zähle und füffe.

Rniephof 27 6 44.

Dein treuer Bruber Bismard.

11.

Nordernen 8 Aug. 44.3)

## Lieber Rater

Ich bin vorgestern früh glücklich, wenn auch etwas später, als ich wollte, hier eingetroffen. Deine Reise fing gleich damit an, daß ich in Tangermunde, ich weiß nicht wieviel Stunden, bis gegen 10 Uhr Abends warten mußte und mich babei merkwürdig langweilte; bas Dampfichiff war ziemlich befett, und zur Nacht noch ichlechter eingerichtet, als auf unfrer Reife nach hamburg, ba bie bintre Balfte ber großen Cajute fur Damen abgetheilt mar. Ich habe deshalb in Befellschaft zweier Englander die Racht mit Grog und Bolitit zugebracht, zum großen Rummer für die Mitreisenden, die gute Blate hatten und ichlafen wollten. Gegen 5 waren wir in Magdeburg. wo ich Brunnemann nicht fand, mit feinem Sohn aber Abrebe genommen habe. Bum Nachmittag tam ich nach hanover, wo ich bis zum Montag Morgen blieb, und mich febr gut unterhalten habe, wie immer, wenn ich mit Caroline4) zusammen bin. Ich habe fie febr angegriffen, aber boch nicht fo trant gefunden, wie ich nach Frau v. Derenthal(1)8 Schilberung erwartete, und fie murbe beffer fein, wenn fie ftill figen konnte und nicht immer wie haarpuder im Hause umberfloge. In Carlsburg, wohin sie am Montag mit Theodor gegangen ift, wird sie fich unter beffen Aufficht wohl erholen. Ich habe in Sanover überhaupt fehr liebenswürdige Leute gefunden, bin jeden Tag in angenehmer Gefellichaft gewesen, und täglich in einer hubschen Gegend gang ftolz mit königlicher Livree, 4 Bferden und 2 Borreitern spatiren gefahren, weil der Oberftallmeister, Graf Blaten, mein Freund war. Am Montag ging erst bas



<sup>1)</sup> die Gattin Bernhards v. Bismard, die am 22. Mai 1844 geftorben war, f. den vorangehenden Brief. — 2) von Blandenburg. — 3) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 30 ff. — 4) v. Malortie.

1844. 8. 8.

Weserschiff, mit dem ich fahren wollte, und ich fand bazu eine sehr gute Reisegesellschaft in ber Familie bes Kriegsministers Grafen Rielmansegge, mit denen ich erft von Hanover nach Nienburg zu Lande, und von ba in 2 Tagen zu Schiff hierher tam; in gebachter Familie befanden sich 3 febr artige Töchter, unter die ich mein Berg mahrend ber Reise mit strenger Gerechtigkeit vertheilt habe. Außerdem mar und ift ein fehr liebensmurdiger alter Berr v. b. Wifch, Minifter des Innern in Hanover, mit uns, für den ich ein großes Tendre gefaßt habe; ich habe felten soviel Berftand mit fo angenehmen Manieren gesehn. Als wir in See kamen, fing es heftig zu regnen an, und etwa 2 Meilen von der Infel Bangerog liefen wir auf einer Sandbant fest, fo bag wir die Nacht über liegen bleiben mußten, um die Fluth abzumarten. Während ber Beit überfiel uns das tollste Gemitter, welches ich je gesehn habe; zum Blud gang ohne Wind, aber wohl 2 Stunden mit wenig unterbrochnem Donner und Blit. Ich war mit herrn von Friesen aus Rammelburg und dem Capitain allein auf dem Berdeck, als ein betäubender Schlag, mit Donner und Blit gang zugleich fiel; Friesen und ich taumelten auseinander, und jeder dachte bom Undern, er brennte; ber Strahl hatte einige Schritt von uns ben Rettenkaften getroffen, und an ber aushängenden Rette seinen Weg ins Baffer genommen. In derfelben Minute erfolgten noch 3 ahnliche Schlage in ber unmittelbarften Rabe bes Schiffes, fo bag bie gange See um uns ber aufbraufte. Einige Damen wurden ohnmächtig, andre weinten, und bie Stille in der Herrencajute wurde nur durch das laute Beten eines Bremer Raufmanns unterbrochen, der mir vorher viel mehr auf seine Weste als auf seinen Gott zu geben schien. Als ich mich nach dem Schlage, ber bas Schiff traf, mit ber Frage an ben Capitain wandte, wo der Blit wohl siten mochte, mar diefer Mann ganglich außer Stande zu antworten; er war blaublag im Geficht, Die Lippen bebten ihm wie im Fieberfrost, und er war fast ohne Befinnung. Ich hatte wohl fehn mogen, was für Commando er hatte geben können, wenn das Schiff etwa in Brand gerathen mare: gegen mich gerieth er in eine abergläubische Aufregung, die er erft späterhin gu äußern im Stande mar, weil ich zur Beruhigung ber alten Grafin R., die in größtem Schreck an die Thur fturzte, einige Scherze über ben Donner machte. Uebrigens ftand unfre Barthie wirklich schlecht, ba bas Schiff ber einzige anziehende Bunkt für die Blite mar, bas Gemitter grade über uns, und wenn wir brannten, oder ber Reffel, Die größte Gifenmaffe, zerschlagen wurde, fo faßte unfer Boot noch nicht ben 4ten Theil ber Gesellschaft, und wir waren 2 Meilen bom

1844 8. 8.

Lande. Das Gebet bes Bremer Herrn rettete uns dießmal noch. Dienstag früh tamen wir hier an. Das Bad ift hier charmant, namentlich ein herrlicher fanbiger Strand, ein icones großes Gefellschaftshaus. Die Badezeit wechselt nach ber Fluth von 6 U(hr) Morgens bis 4 Mittags. Daß ber Kronpring 1) mit seiner Frau hier ist, weißt Du; ebenso bie Herzogin von Dessaus) mit ihrer Tochter; beide febr liebensmurdige Bringeffinnen. Außer beren Sofchargen befinden fich in ber Gefellschaft, der ich mich angeschloffen habe: ein Graf Bade'), ber früher in Damibow wohnte, eine Frau und zwei recht hubiche Töchter hier hat und fich Dir empfehlen läßt; Graf Schwichelb(t) aus Hanover mit einer jungen Frau; Frau v. Kalm aus Braunschweig, Frau v. Miastowsta, eine febr liebenswürdige Witme, die Rielmanseggesche Familie, Fr. v. Deden4), Berr v. Eberftein nebst Frau, die mir 1000 Empfehlungen an Abolphine 5) aufgetragen bat, Graf Reventlow mit einer Schwefter, Die ichone Bahne und tupfrige Farben bat, und bereinft eine ftattliche Stifts. dame abgeben wird, Frau v. Reitenstein 6), beren wohlgewachsene Tochter für die Hauptschönheit gilt, und eine prachtige Frau zum Spatirengehn abgeben murde, lang und ichlant mit gutem Trittwert; eine Grafin Barrach aus Dresden, die bei fich ein Fraulein von der Mofel hat, fein geringes Gemächs, weber talt noch fauer, Fran v. Dchs aus Beffen, General von Boten nebft Frau und viele andre. Die hubschefte von Allen ift die Bringeffin von Deffau. Des Bormittags, nach ober vor bem Babe, wird Regel geschoben, mit riefenhaften Rugeln, außerbem vertheilt fich bie Beit auf Whift und Bharao-Spielen, moquiren und hofiren mit ben Damen, fpatiren am Stranbe, Auftern effen, Raninchen ichiegen und bes Abends 1 bis 2 Stunden tangen. Gine einformige aber gefunde Lebensweise. So eben bringt man mir bas gebrauchliche Anfunftsftandchen, wofür ich einen Thaler werde bezahlen. — Ich bente im Ganzen etwa 5 Wochen hier zu bleiben, und tomme auf der Rückreise jedenfalls über Schönhausen, b. h. wenn 3hr noch nicht nach Berlin feib. Db ich wieder über hanover gebe, weiß ich nicht, gern möchte ich aber noch einmal nach Bremen, wenn auch nicht, um wieder 1624er Rubesheimer zu trinken, boch um mir bie febr ichonen, gut erhaltnen alten Gebäude näher anzusehn, und mir Cigarren auszusuchen, wozu

<sup>1)</sup> Wilhelm, Brinz von Preußen, mit seiner Gemahlin, der Prinzessin Augusta. — 2) Friederike, geb. Prinzessin von Preußen (gest. 1. Jan. 1850), Gemahlin des Herzogs Leopold von Dessau (gest. 22. Mai 1871). — 3) Or.: Haak. — 4) Or.: Deken. — 5) v. Ressel. — 6) Or.: Reizenskein.

ich neulich, bei einem Aufenthalt von 5 Stunden des Nachts nicht Beit hatte. Das Rathhaus ist eins der wenigen alten Denkmäler, die ganz undersehrt aus alter Zeit geblieben sind, und hat mir viel besser gefallen, wie der saure alte R(h)einwein darin, der wie Lohe aussieht und wie Essig schmeckt, aber auf sehr schönen Fässern liegt, die bis zu 3000 Flaschen halten, die Flasche zu 2 bis 3 Thaler Gold.

Ueber allen geschäftigen Müßiggang habe ich diesen Brief einige Tage liegen lassen, damit er länger würde, schließe ihn nun aber doch eilig, da der Graf Reventlow, der ihn mitnimmt, eben reisen will. Heut sind noch einige junge Herrn angekommen, an denen es sehr sehlte, unser Nassausscher Vetter, Herr von Buddenbrock von den Dragonern, 1 Graf Hendel und einige andre Berliner. Leb recht wohl, grüße Malw(ine) vielmals. Malortie läßt sich Dir empfehlen.

Dein gehorsamer Sohn Bismarck.

12.

Nordernen 9 9 44.

ţş.

121

150

11

'ne

ü

:

J

ì

1

Theure Rleine

1844.

9. 9.

Seit 14 Tagen hatte ich mir vorgenommen, Dir zu schreiben, ohne bisher in bem Drange ber Geschäfte und Bergnugungen bagu gelangen zu können. Wenn Du neugierig bift, welches diese Beschäfte fein möchten, fo bin ich wirklich bei der Beschränktheit meiner Beit und diefes Papieres außer Stande, Dir ein vollständiges Bild davon zu entwerfen, da ihre Reihenfolge und Beschaffenheit, je nach bem Wechsel ber Ebbe und Fluth, täglich die mannigfaltigften Abänderungen erleidet. Man badet nämlich nur zur Zeit des höchsten Baffers, weil dann der ftartste Bellenschlag ift, eine Zeit, die zwischen 6 morgens und 6 abends täglich um eine Stunde fpater eintritt — und in angenehmer Abwechselung die Vorzüge eines windfalten, regnichten Sommermorgens bald in Gottes herrlicher Natur unter ben erhebenden Gindruden von Sand und Seewasser genießen läßt, bald in meines Wirthes Mousse Onnen Fimmen fünf Fuß langem Bett unter ben behaglichen Empfindungen, die bas Liegen auf einer Seegrasmatrage in mir zu erwecken pflegt. Ebenso wechselt die table d'hôte ihrer Zeit nach zwischen 1 und 5 Uhr, ihren Beftandtheilen nach zwischen Schellfisch, Bohnen und hammel an den ungraben, und Seezunge, Erbsen und Ralb an ben graden Tagen

9. 9.

bes Monats, woran fich im erften Falle füßer Bries mit Fruchtfauce, im zweiten Bubbing mit Rofinen anschließt. Damit bas Auge ben Baumen nicht beneidet, fitt neben mir eine Dame aus Danemark, deren Anblid mich mit Wehmuth und Beimweh füllt, benn fie erinnert mich an Pfeffer in Kniephof, wenn er febr mager war, fie muß ein herrliches Gemuth haben, ober das Schicial war ungerecht gegen fie, auch ift ihre Stimme fanft, und fie bietet mir zweimal von jeder Schuffel an, die vor ihr fteht. Mir gegenüber fitt ber alte Graf Beuft, eine jener Geftalten, die uns im Traum ericheinen, wenn wir schlafend übel werden; ein dider Frosch ohne Beine, ber bor jedem Biffen den Mund wie einen Nachtfad bis an bie Schultern aufreißt, fo bag ich mich schwindelnd am Rand bes Tisches halte. Mein andrer Nachbar ift ein russischer Offizier; ein guter Junge, gebaut wie ein Stiefelfnecht, langer schlanter Leib und turge trumme Beine. Die meiften Leute find schon abgereift, und unfre Tischgesellschaft ift von 2 bis 300 auf 12 bis 15 zusammen-Ich felbst habe mein Deputat an Babern nun auch wea und werde mit bem nächsten Dampfichiff, welches übermorgen ben 11. erwartet wird, nach Belgoland abgehn und von dort über Hamburg nach Schönhausen kommen. Ich kann inden den Tag meiner Untunft nicht bestimmen, weil es nicht gewiß ift, bag bas Dampfichiff übermorgen tommt; in den Befanntmachungen ift biefe Fahrt zwar angesett, fie pflegen aber die letten Reisen, wie man mir fagt, oft fortzulaffen, wenn fie teine hinreichende Ungahl von Baffagieren erwarten, um ihre Roften zu beden. Die Bremer Dampfichiffe gehn schon lange nicht mehr, und zu Lande mag ich nicht reifen, weil die Wege jo ichlecht find, daß man erft am britten Tage nach Hanover kommt, auch find die Postwagen abscheulich. Wenn also das Dampfboot übermorgen ausbleibt, so beabsichtige ich ben Donnerftag mit einem Segelboot nach Belgoland zu fahren; von bort ift zweimal wöchentlich Berbindung nach hamburg, ich weiß aber nicht, an welchen Tagen. Der Bater ichrieb mir, daß Ihr am 15. nach Berlin gehn wurdet; wenn ich mich also in Samburg überzeuge, daß ich nicht bis zum 15. per Dampf bei Euch eintreffen tann, fo werde ich bas Potsbamer Boot zu benuten fuchen und direct nach Berlin gehn, um mit Guch für Runft und Industrie zu schwärmen. Wenn Du biefen Brief noch zeitig genug erhältst, mas ich bei der Langsamteit der hiesigen Bosten taum glaube, fo konnteft Du mir mit zwei Zeilen nach Samburg, alte Stadt London, Rachricht geben, ob Bater feinen Reiseplan etwa aeändert hat.

Robl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

1844. 9. 9.

Soeben melbet mir ber Jager bes Rronpringen, bag ich für heut auf die Unnehmlichkeiten ber table d'hote verzichten foll, um gum letten Mal bei IJ. KA. HH. zu essen, wo man im Ganzen besser Dieser Sof ist überhaupt sehr liebensmurdig, für jest die ein-Die Kronpringeffin ift eine febr zige angenehme Gesellschaft hier. beitre und liebenswürdige Dame, tangt gern und ift munter wie ein Gestern machten wir im dichften Nebel eine Landparthie in Rind. die Dünen, kochten braußen Caffee und späterhin Bellkartoffeln, sprangen wie die Schuljugend von den Sandbergen, und obgleich incl. Brinzessin nur 4 Bar, tanzten wir, bis es finster wurde, auf dem Rasen und machten wie die Tollen bockspringende Ronden um unser Keuer, kindlich und champêtre, on ne peut pas plus. 1) Dergleichen Barthien, auch Seefahrten, bei benen die Berrichaften gewöhnlich trank wurden, haben wir öfter gemacht, und ich muß sagen, daß Diese Hofgesellschaft, vor den meiften übrigen hier, wenigstens den Vorzug der Ungezwungenheit hat.2) Unfer Freund Malortie scheint indeffen diese Unsicht nicht zu theilen, und fieht ftets gelangweilt und verdrießlich aus; nur bei Whift und Cigarren scheint er sich etwas heimischer zu fühlen. Im Ganzen ist es mir doch lieb, daß ich ihn nicht geheirathet habe; er ist meist anstedend langweilig, seltene lichte Mugenblide ausgenommen. Das Baben gefällt mir bier febr, und so einsam es ist, bleibe ich nicht ungern noch einige Tage. Strand ift prachtig, gang flach, ebener, weicher Sand ohne alle Steine, und Wellenschlag, wie ich ihn weder in der Oftsee noch bei Dieppe je gesehn habe. Wenn ich eben noch bis an die Kniee im Wasser stehe, so kommt eine haushohe Welle (die Bäuser sind hier nicht so hoch wie das Berliner Schloß) dreht mich zehnmal rundum und wirft mich 20 Schritt davon in den Sand, ein einfaches Bergnügen, dem ich mich aber täglich con amore 3) so lange hingebe, als es bie ärztlichen Borichriften irgend geftatten. Mit der See habe ich mich überhaupt fehr befreundet; täglich fegle ich einige Stunden, um babei zu fischen und nach Delphinen und Seehunden zu schießen, von lettern habe ich nur einen erlegt; ein fo gutmuthiges hundegesicht, mit großen schönen Augen, daß es mir ordentlich leid that. 14 Tagen hatten wir Sturme von seltener Beftigkeit; einige zwanzig Schiffe aller Nationen find an ben Infeln hier gestrandet, und mehre Tage lang trieben unzählige Trummer von Schiffen, Utenfilien, Baaren in Fäffern, Leichen, Rleiber und Papiere an. habe eine kleine Brobe gehabt, wie Sturm aussieht; ich war mit

<sup>1)</sup> ländlich, im höchsten Maße. — 2) Orig.: hatte. — 3) mit Behagen.

einem sischenben Freunde, Tonke Hams, in 4 Stunden nach der Insel Wangerog gefahren; auf dem Rückwege wurden wir in dem Kleinen Boot 24 Stunden umbergeschautelt und hatten schon in der ersten keinen trocknen Faden an uns, obgleich ich in einer angeblichen Cajüte lag; zum Glück waren wir mit Schinken und Portwein hinreichend verproviantirt, sonst wäre die Fahrt sehr verdrießlich gewesen. Herzliche Grüße an Bater und meinen Dank für seinen Brief, desgl. an Antonie und Arnim. Leb wohl, mein Schatz, mein Herz, mein . . .

Dein treuer Bruber Bismard.

13.

### Ma sœur

Ich werde am 7. von hier abreisen, am 8. mit dem Nach1844.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.
1.15.

Nach Eurer Abreife habe ich bas Saus natürlich fehr einsam gefunden, und ich habe mich an den Ofen gefett, geraucht und Betrachtungen barüber angestellt, wie unnatürlich und felbstsüchtig es ift, wenn Mädchen, die Bruder haben und obenein unverehelichte, fich rudfichtslos verheirathen, 1) und thun, als wenn fie nur in der Welt waren, um ihren fabelhaften Reigungen zu folgen, eine Selbstjucht, von der ich unfer Geschlecht und mich personlich glücklich frei Nachdem ich bas Unfruchtbare biefer Betrachtungen eingesehn hatte, erhob ich mich von dem grunledernen Stuhl, auf dem Du mit Dig und Oscar zu fuffen und zu fluftern pflegteft, und fturzte mich töpflings in die Bablumtriebe, aus benen ich mit ber Ueberzeugung hervorging, daß 5 Stimmen auf Tod und Leben und 2 mit einiger Lauheit für mich aufzutreten geneigt waren, dazu 4 für Krug, 16-18 für Arnim, und 12-15 für Alvensleben; überall fagte man mir: ja wenn wir es Alvensleben nicht schuldig wären, oder: wenn wir Sie früher gekannt hatten, u. f. w. Da ich nun Arnim, diesen strebenden Affessor mit den vielen Berbeugungen nicht leiden

<sup>1)</sup> Frl. M. v. Bismard hatte sich am 30. Oktober 1844 mit dem Landrath D. v. Arnim verheirathet.

1844 mag, so bin ich ganz zurückgetreten, glaube, daß es mir gelungen ist, Krug, der noch weniger Aussicht hatte als ich, auch dazu zu bewegen, so daß Alvenslebens Actien durch Vereinigung unser Stimmen jett die besten sind, wenn auch 2 meiner Bande infolge früherer eventueller Versprechungen zu Arnim übergegangen sind. Der alte Landrath hat auch bereits, sobald er das Unsichere seines Geschäfts einsah, schriftlich in einer sehr groben Correspondenz mit Alvensleben erklärt, daß er bleiben wollte, so lange es seine Kräfte erlaubten.

Nächstdem lebe ich bier mit dem Bater lefend, rauchend und spatirengebend, belfe ibm Neunaugen effen und spiele zuweilen eine Romödie mit ihm, die es ihm gefällt, Fuchsjagd zu nennen; wir gehn nämlich bei frarkem Regen, ober jest 6 Grad Frost, mit Ihle. Bellin und Carl hinaus, umstellen mit aller jagermäßigen Borficht. lautlos unter sorgfältiger Beachtung bes Windes einen Rieferbufch, von dem wir alle, und vielleicht auch der Bater, unumftöglich überzeugt find, daß, außer einigen Solg fuchenden Beibern, fein lebendes Geschöpf barin ift. Darauf gehn Ihle, Carl und zwei hunde unter Ausstogung ber feltsamften und schrecklichsten Tone besonders von Seiten Ihles, burch ben Buich, ber Bater fteht regungslos und aufmertsam mit schuffertigem Gewehr, genau als wenn er wirklich ein Thier erwartete, bis Ihle dicht vor ihm schreit: "hu, la, la, he, be, faßt, bab, bab!" in ben sonderbarften Rebllauten. Dann fragt mich ber Bater gang unbefangen, ob ich nichts gefehn habe, und ich fage mit einem möglichst natürlich gegebenen Anflug von Verwunderung im Tone: nein, nicht das Mindeste! Dann gehn wir, auf das Wetter schimpfend, zu einem andern Busch, beffen vermuthliche Ergiebigkeit an Wild Ihle mit einer recht natürlich gespielten Zuverficht zu rühmen pflegt, und spielen dal segno. 1) So geht es 3-4 Stunden lang, ohne daß in Bater, Ihle und Fingal 2) die Paffion einen Augenblick zu erkalten scheint. Außerdem besehn wir täglich zweimal bas Drangeriehaus und einmal die Schäferei, vergleichen stündlich die vier Thermometer in der Stube, ruden die Reiger des Wetterglases und haben, seit das Wetter klar ift, die Uhren nach ber Sonne in solche Uebereinstimmung gebracht, daß nur die an ber Bibliothek noch einen einzigen Schlag nachthut, wenn die andern a tempo ausgeschlagen haben. Carl V. war ein dummer Rerl! begreifft, daß bei so mannigfaltigen Beschäftigungen mir nur wenig

<sup>1)</sup> dal segno — vom Zeichen an, bedeutet in der Musit die Biederholung eines Abschnittes von einem gewissen Zeichen an. — 2) einem der Hunde.

Beit bleibt, Predigers 2c. zu besuchen; ba fie feine Stimme im 1844. Rreistage haben, fo bin ich auch noch garnicht bagewesen, es war nicht möglich. Bellin ift feit brei Tagen voll von einer Reise nach Stendal und Bismart, die er gemacht, und von der Boft, die er verfaumt hat. Die Elbe geht mit Gis, ber Wind ift Dft-Sub-Dft, bas neueste Quedfilber aus Berlin zeigt - 80, Barometer in fteigender Bewegung 28,8. 3ch theile Dir bies mit, um Dir ein Beifpiel zu geben, wie Du bem Bater in Deinen Briefen mehr bon ben kleinen Begebenheiten Deines Lebens ichreiben möchteft, die ihm unendlich viel Spak machen: wer bei Euch und Curts 1) gewesen ist, wen Ihr besucht, mas Ihr gegeffen habt, mas die Bferde machen, wie Die Bedienung fich aufführt, ob die Thuren knarren, und die Genfter bicht find, turz Thatsachen, Facta. Ferner mag er's nicht leiden, daß er Bapa genannt wird, er liebt den Ausdruck nicht, avis au lecteur! 2) Antonie bat ibm zu seinem Geburtstage einen recht hubichen Brief geschrieben und eine grune Borfe geschenkt, woruber Bapa febr gerührt mar und zwei Seiten lang antwortete. Robr's find neulich hier burchgefahren, ohne etwas von fich merten gu laffen, nachdem fie im Kruge in Hohen Bohren zwei Stunden gefuttert und mit Frau und Rindern bei gehn rauchenden Bauern in ber Bierftube geseffen haben. Bellin behauptet, fie maren mit uns brouillirt - bas mare hart und wurde mir meinen liebsten Umgang verkummern. Der Bater läßt vielmals grußen und wird mir balb nach Bommern folgen, er meint gegen Weihnachten. Uebermorgen Abend ist in Genthin casé dansant, ben ich en passant3) besuchen werde, um noch schließlich gegen ben alten Landrath ju intrigiren und auf mindeftens vier Monat vom Rreise Abschied zu Lucie C. habe ich tennen gelernt, fie hat Augenblide, wo fie bildhübsch ift, wird aber fruh den Teint verlieren und roth werben; ich bin 24 Stunden in sie verliebt gewesen und mochte, daß fie Meyers Frau mare und in Selow wohnte. Gruß Ostar herzlich und leb wohl, mein Engel, hang ben Brauthund nicht beim Schwanz auf und empfiehl mich Curts. Bift Du am 8. nicht in A.4), so soll Dich! à tantôt5) ganz Dein eigner for ever.6)

Schönhausen 4. 12. 44 Abends 91/2.

Bismarck.

<sup>1)</sup> v. Arnim. - 2) Bint für ben Lefer! - 3) auf ber Durchreise. -4) Angermunde. — 5) bis dahin. — 6) für immer.

### 14.

#### Liebe Rleine

/ 1845. 22, 2.

Ich bin wohlbehalten hier angekommen, ohne besondre Unfälle, außer daß ich von Stettin mit einer jungen, recht hubschen und etwas coketten Frau bis Naugard allein fahren mußte; ein Sftundiges tête à tête ber Art wird zulett ermübend. In Naugard fand ich viel Schnee, viel Acten und viel Kinder, die Bahne bekommen. liegt hier mehr, als Du je auf einem Saufen beisammen gesehn hast; ich theile Dir dies mit, damit Du gelegentlich in einer Unterhaltung über das Wetter eine Bemerkung über den viel ftarkern Schneefall in Hinterpommern anbringen kannft. Die Boften werben von 6-8 Pferden mubiam geschleppt. Ferner habe ich bemerkt, baß es fehr leicht ift, Landrath zu fein; ich tam vorgestern Abend an, und wenn nicht übermorgen ein Termin ware, so hatte ich geftern fehr gut wieder auf 8 Tage verreifen konnen. Die hiefige Welt ift, wie ich hore, mit ben eifrigften Borbereitungen zu einem Plather Mastenfeste beschäftigt, fogar Müttern von 8 Rindern, wie Frau v. Knobelsdorf, und Schonheiten, die meine Wiege umftanden, wie Frau von Borman, judt es unwiderstehlich im Sprunggelent; fie konnen der Bersuchung nicht herr werden, ihren Reizen burch bunte Mieder und gezwidelte Strumpfe noch für einen Abend aufzuhelren, fahren im tollften Schneegeftober nach Naugard, um Die graziösen Touren einer altdeutschen Quadrille einzustudiren . . . D(star) wird vermuthlich in Berlin fein; frage ihn doch, zu welchem Breife er mir Grosvenor, das Thier, welches ich in Woddow ritt, ablassen will; wenn er wohlfeil damit ift, so werde ich ihn mit abholen laffen; bis jest habe ich nicht hingeschickt, weil bas Wetter zu fürchterlich ift. Wenn er noch mehre Tage ausbleibt, so sei so aut und schreibe ihm barüber, bamit ich Bescheib erhalte. Seine Reisetasche liegt bei Bernhard in Stettin, ber heut bier ift und morgen mit uns bei Ramete effen wird. Der Bater befindet fich in feiner Art wohl; nur scheint er sich sehr zu langweilen, mas auch kaum anders möglich ift, da er für viele Dinge die Theilnahme verloren hat, bei diesem Wetter nicht ausgehn tann, und ich den Tag über febr wenig ju Saufe bin; bas Mittageffen und die Zeitung find die Angelpuntte feines Tages. Wenn Du ihm noch nicht geschrieben haft, so thu es boch bald. -

Ich weiß heut nicht recht, wovon ich Dich unterhalten soll, und babei fällt mir Dein letzter Brief ein, den ich von Dir bekam, in welchem Du sagtest, daß Du nicht recht zu dem Entschluß habest

kommen konnen, mir zu schreiben. Dies veranlaßt mich, ob mit 1845. Recht ober Unrecht, ift gleichgültig, ju einer Bemertung über fortgesette Correspondenz im Allgemeinen. Wenn man in einem mohlunterhaltenen und für beibe Theile stets behaglichen Briefwechsel bleiben will, fo darf man fich nicht auf den Fuß fegen, jedes Mal eine Art von geiftigem Sonntagerod jum Briefichreiben anzugiehn, ich meine, daß man sich genirt, einander gewöhnliche, unbebeutende Sachen, alltägliche Briefe zu ichreiben. Wenn man fich lieb bat, wie es von uns beiben boch anzunehmen ift, fo ift es ein Bergnugen, überhaupt nur in Berbindung zu fein. Ift man geistig angeregt, jo schreibt man einen witigen, ift man niedergeschlagen, einen fentimentalen Brief: hat man den Magen verborben, hppochonder, und hat man gelandwirthichaftet, wie ich beut, troden und turg. habe beut ben gangen Tag gerechnet und wußte bei Gott nicht, mas ich Dir schreiben möchte; mare es nicht wegen Grosvenor gemejen, jo batte ich es aufgeschoben (jo leicht verfalle ich felbst in ben Gehler, ben ich table), und nun habe ich doch 3 Seiten vollgeschrieben, ich weiß nicht wovon, und verlange von Dir als schwesterliche Pflicht und Schuldigkeit, daß Du fie lesen follft. Ebenjo mußt Du, mein Berg, bagu beitragen, uns auf bem ungenirten Plauderfuß zu erhalten; schreibe Du mir, in welcher Stimmung Du willft - auch in der wirthschaftlichsten von der Welt, Du machft mir immer eine febr große Freude; Dein Brief mag turg ober lang, frankirt ober unfrantirt sein, er mag Dir unintereffant vorkommen, für mich ift er immer bas Gegentheil. — Mit besondrem Couvert übersende ich Dir einige von den blonden Lebermurften, welche vor etwas langer als Jahresfrift Decars Berg mit Dir zu theilen ben Borgug hatten, und will munichen, daß Du gur Fruhftudszeit bevorzugte Rebenbuhlerinnen in ihnen findest. Für heut leb wohl, mein Lieb, und schreibe ja bald an Bater und dann auch an

Rniephof 22 Febr. 45.

Deinen treuen Bruder Bismard.

15.

#### Madame

Nur mit Mühe widerstehe ich der Neigung, einen gangen Brief 1845. mit landwirthichaftlichen Rlagen anzufüllen, über Nachtfrofte, frantes Bieh, schlechten Raps und schlechte Bege, todte Lämmer, bungrige

1845. Schafe, Mangel an Stroh, Futter, Gelb, Kartoffeln und Dünger; bazu pfeift Johann braußen eben so consequent wie falsch einen gang infamen Schottischen, und ich habe nicht die Grausamkeit, es ihm zu untersagen, da er ohne Zweifel seinen heftigen Liebeskummer durch Musik zu beschwichtigen sucht. Das Ideal seiner Träume hat por furzem auf Zureden der Eltern ihm abgesagt und einen Stellmacher geheirathet. Bang mein Fall, bis auf den Stellmacher, ber noch im Schofe ber Butunft rafpelt. Ich muß mich übrigens, hol mich der D . .!1) verheirathen, das wird mir wieder recht klar, da ich mich nach Baters Abreise einsam und verlaaffen 2) fühle, und milbe, feuchte Witterung mich melancholisch, sehnsuchtig, verliebt ftimmt. Mir hilft fein Sträuben, ich muß zulett doch noch S. E. heirathen, die Leute wollen es alle so, und nichts scheint natürlicher, ba wir beibe zusammen übrig geblieben find. Sie läßt mich zwar talt, aber bas thun sie alle; weiß ber D . . 1) woran es liegt; am Ende steckt noch ein Bollak (lag Dir den Ausdruck von D. erklären) von Reigung für meine ungetreue Stellmacherin in mir; eine Schwäche. aber um berentwillen ich anfange mich zu achten; es ist hubsch, wenn man seine Neigungen nicht mit ben Bemben wechseln fann, jo felten letteres auch geschehn mag! Dag ich am 1. mehrfachen Damenbesuch mit würdevollem Unftande ertragen habe, wird Dir Bater mitgetheilt Frau v. Dewit aus Mesow, Fr. v. Lettow und Mad. Behn haben mir nachträglich aus verschiedenen Grunden das Bebauern (ausgesprochen)3) und versprochen, mich zu besuchen, wenn die Bege beffer maren.

Als ich von Angermunde kam, war ich durch die Fluthen der Zampel von Kniephof abgesperrt, und da mir niemand Pferde anvertrauen wollte, so mußte ich die Nacht über in Naugard bleiben mit vielen Handlungs- und andern Reisenden, die ebenfalls auf das Sinken der Gewässer warteten. Nachher waren die Brücken auf der Zampel, Ukley und Rega fortgerissen, so daß Knobelsdorf und ich, die Regenten zweier großer Kreise, hier auf einen kleinen Fleck von Wasser eingeschlossen waren, und ein anarchisches Interregnum von Schievelbein dis Damm herrschte. Noch am 1. wurde einer meiner Wagen mit 3 Faß Spiritus von den Fluthen fortgerissen, und ich bin stolz darauf, sagen zu können, daß in meinem Nebensluß der Zampel ein Theersahrer mit seinem Pferde ertrank. Außerdem sind

Deigel, volksthümlich für "Teufel". — <sup>9</sup>) Das Wort ift natürlich abssichtlich mit doppeltem a geschrieben, um das Maß der Berlassenheit durch das Mittel der Tonmalerei zu bezeichnen. — <sup>3</sup>) Ergänzung des Herausgebers.

in Gollnow mehre Baufer eingefturzt, ein Strafling im Buchthaufe hat fich wegen Prügel aufgehängt, und mein Nachbar, ber Gutsbesitzer Krause in Klein-Luistikow, sich wegen Futtermangel erschoffen, 3 Wittwen und 1 unmundiges Rind trauern in thranenlosem Schmerz an der blutigen Bahre des Selbstmörders. Gine ereignifvolle Zeit! Es fteht zu erwarten, daß noch einige unfrer Bekannten von ber Buhne abtreten werden, ba biefes Jahr mit feiner ichlechten Ernte, ben niedrigen Preisen und bem langen Winter für ben verschulbeten Besitzer schwer durchzuhalten ift. B. v. D . . . . in H. hat so gut wie fallirt, und bas alte Unthier, fein Schwiegervater, ber General R . . . . , ber sehr viel Gelb hat und nichts ausgibt, ist weber burch die Bitten feines Sohnes noch seiner eignen Tochter zu bewegen, einen Schilling zu geben ober zu borgen, um bas But für lettere zu erhalten. Bas follen die armen Leute nachher angeben? fage felbft. Aehnlich wird es vermuthlich noch mit andern kommen, ohne daß fie geizige Schwiegerväter hatten. Morgen erwarte ich Bernhard gurud, und bin froh, daß ich bie Landrathsgeschäfte los werbe, bie im Sommer recht angenehm, aber bei biefem Wetter und Regen fehr unbehaglich find. Den 16. tomme ich, wenn Detar nicht anders schreibt, nach Kröchlendorf und von dort zu Dir. 1)

Neues kann ich Dir von hier nicht melben, als daß ich mit Bellin noch zufrieden bin, das Thermometer jetzt, 10 Uhr abends, +6 Grad zeigt, Obin noch auf der rechten Borderpfote lahm geht und mit rührender Liebe seiner Rebecca tagelang Gesellschaft leistet, die ich wegen Mangel an Häuslichkeit an die Kette gelegt habe. Gute Nacht, m'amie, je t'embrasse. 2)

Dein 2c. 2c.

Bismard.

Rniephof 9 4 45.

16.

# Theuerste Rreusa3)

Ich habe nicht ben geringsten Schlüssel mitgenommen und kann 1845. Dir aus Erfahrung sagen, daß es niemals zu dem mindesten Rejultat führt, nach Schlüsseln zu suchen, weshalb ich mich in solchen, bei meiner Ordnungsliebe sehr seltenen Fällen stets ohne Aufenthalt

1) Nach Angermünde. — 2) Mein Schätzchen, ich umarme bich. — 3) Creusa war nach der römisch-griechischen Sage die Gemahlin des Aeneas.

Digitized by Google

an den Schloffer wende, um einen neuen machen zu laffen. Bei 27.4. wichtigen wie z. B. Geldspinden, hat man babei zugleich die Abwechslung, ben Bart und fammtliche Schlöffer, Die man ichließen foll, andern zu laffen. Ich febe tommen, daß ich meinen Brief bald schließen werbe, nicht aus Bosheit, weil Du mir nur eine Seite geschrieben haft, es wäre peinlich, wenn ich glauben könnte, daß Du mich für so indigne 1) rachsüchtig hieltest; sondern aus Schläfrigkeit. 3ch bin den ganzen Tag in der Sonne geritten und gegangen, habe geftern in Blathe tangen febn und viel Montebello getrunken; erftres giebt mir Magenfäure, bas andre Ziehn in ben Waden. bazu eine beim Schlucken ichmerzhafte Anschwellung des Bapfchens, einen leichten Unflug von Ropfschmerz, frumme Beine und Sonnenftich, fo begreifft Du, daß mich weber der Gebanke an Dich, mein Engel, noch bas melancholische Gebeul eines wegen übermäßiger Jagdluft eingesperrten Sühnerhundes länger wach zu halten im Stande ift. Rur bas will ich Dir noch fagen, daß bas Rrangchen nicht fehr besucht, eine recht niedliche Fraulein Schmeling, Schwefter von der Marwit, dort war und wieder fammtliche junge und alte Frauen in Wochen liegen, außer Frau von Natmer, die kleine, die ein bellblaues Atlastleid trug, und baß ich übermorgen zu einem äfthetischen Thee in Cardemin bin mit Letture, Gebet und Ananas-Schlaf wohl, meine angebetete Püstrichine 2), es ist 11 . . . bowle.

R(niephof) 27/4 45.

Bismarc.

### 17.

# Lieber Bater 8)

1845. 11. 5. Bei dem anhaltenden und starken Regenwetter, welches wir seit fast 14 Tagen haben, mußte ich täglich mit Besorgniß an die böse Elbe denken, wie ihr Abfluß dadurch verzögert wird. Doch hat, wie ich aus Deinem Briefe sehe, der Regen auch sein Gutes. 4) Ich kann mir denken, daß Du am Ende die Geduld verlieren mußt und

<sup>1)</sup> unwürdig. — 2) Zu "Püstrichine" vgl. Goethe, Goethe und Bustluchen: Pusterich, ein Gögenbild 2c. (Werke III 2, 151 [Kürschner, Nationallitteratur 84. Bb.]). — 8) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 7 st. — 4) Nach einem Briefe des Baters vom 21. April 1845 war das Wasser vom Fischbecker Durchbruch so hestig heruntergeströmt, daß es den zwischen dem neuen Wiehl und der Ziegelei seit 100 Jahren lagernden Kies mit fortgenommen hatte. — Bgl. auch dem Brief des Baters vom 8. April 1845 in Schmidt, Schönhausen S. 164 f.

1845. 11. 5.

kleinmuthig werben, wenn man bei so großem Unglud nichts thun fann als zusehn und abwarten. Ich wollte nur, bag ich Dir mit irgend etwas belfen konnte; bas Ginzige mare noch, bag ich von Deinen Schaafen nach der Schur gur Beide bernahme, wenn Du es für gut haltft. Die Oftpreugen fagen zwar, es fei beffer in ber Rieberung zu versaufen, als auf ber Bobe zu verhungern, indeffen, wenn sie sich auch nicht fatt fragen, da mir wegen des Uebergangs bie Weibe etwas knapp ift, so glaube ich boch, baß sich 2 bis 600 mit durchfreffen wurden, wenn Du ben weiten Beg nicht fürchteft. Mit der Wirthichaft bier geht es fo mäßig, nur die Beftellung will bei bem ewigen Regen nicht vorruden und tann jum Theil nur unvollkommen beforgt werden. Im Raps werde ich eine febr schlechte Ernte machen; faft die Balfte ift zum Umpflügen, und bas andre taugt nicht viel; ber lette große Schnee am 12. April hat es ihm gethan. Die Riefelwiesen febn fehr gut aus; die Bampelwiesen ftehn noch meist unter Baffer, und ba ich fie im vorigen Jahre aus biefem Grunde gar nicht maben tonnte, fo macht mich ber viele Regen etwas beforgt. Bor einigen Tagen bin ich mit Morit 1) bei Bermann 3) in Auffow gewesen. Sie tamen mir Beibe etwas niebergeschlagen vor, wegen ber troftlofen Ginfamteit, in ber fie leben, bie besonders für Pauline brudend ift, ba die 2 oder 3 Rachbarn, Die auf 3 Meilen in der Runde leben, unverheirathet find und mit ihren Maitressen zu Tische siten, eine Sitte, Die ber Rammerherr \* in \* bort eingeführt hat. Senf(f)ts, 3) ber einzige Umgang, ben fie hatten, verlaffen die Gegend nun auch, um nach Berlin zu giehn. wo er als Geheimer Oberfinangrath mit über 4000 Thir. Gehalt angestellt ift. Er wird gewiß über turg ober lang Ober-Brafident, wenn nicht mehr; übrigens ift er auch ein Mann von gang außerordentlichen Fähigkeiten und ein beffrer Brafident, als 20 examinirte Uffefforen fein murben. hermann ift febr berdrieglich, ba er feiner Gefundheit halber im Regen nicht ausgehn barf, feinen Roggen meift umpflügen muß und fehr mit ber Beftellung gurud ift. Wenn er einige Jahre Bebuld hat, so wird er meines Erachtens einen fehr auten Sandel gemacht haben. Der Boben ift viel beffer, als irgend einer hier in der Gegend, nur ift bis jest nicht der geringfte Graben auf dem Relbe gewesen, mabrend Graben nirgends nothwendiger find, als bort; unzählige große Bafferpfühle, die leicht abzugraben find. stehn im Ader. Beut jum Gest bin ich in Carbemin eingeladen, morgen in Cummerow, Zimmerhausen und Schloffin. Ich wollte,

<sup>1)</sup> v. Blandenburg. — 2) v. Blandenburg. — 3) Senfft v Bilfach.

bie Leute kauften mir lieber mein Mastvieh ab, anstatt mich zu Mittag zu bitten. Die Hammel hat noch nicht einmal einer angesehn, und in Berlin fallen die Preise täglich. — Das braune Pferd bitte ich Dich à tout prix¹) zu verkaufen, 130 Thaler ist viel Geld dafür, ich bin froh, wenn ich 100 wiederbekomme. Mein früherer Gärtner, Herrmann, wird nicht wieder zu mir ziehn, da er darauf bestand, am Inspectortisch essen zu wollen. Ich hätte gern einen von der Sorte, wie Deiner ist, der verdient sein höheres Lohn vollkommen; solltest Du dort von einem hören, so schreib mir doch; denn den jezigen werde ich wohl nicht länger als dis zum Herbst behalten, da er verheirathet ist und noch andre Untugenden hat. — Vielen Dank sür die vortresslichen Kibizeier, es ist recht freundlich von Dir, daß Du in Deiner Noth noch an hungrige Pommern denkst; sie kamen sehr gut hier an und waren vortresslich verpackt. Heut haben wir Sonnenschein, aber es sieht doch noch nach Regen aus.

Ich muß schließen, benn Johann hat schon die Pferde vor dem Wagen, und ich bin noch nicht angezogen. Da ich erst übermorgen zurücktomme, so will ich den Brief nicht so lange aufhalten. Bon Bernhard höre und sehe ich nichts, wenn ich nicht nach Naugard

fomme.

Leb recht wohl mein lieber Bater, und bleib gesund; ich hoffe ja, daß wir noch vergnügt und trocknen Fußes wieder nach der Ziegelei gehn werden. Biele Grüße an Bellin.

Aniephof Pfingstsonntag [11. Mai 1845]. 2) Dein

gehorfamer Sohn Bismarck.

In der ganzen Bellgarder-Neustettiner Gegend und weiterhin steht das Korn niederträchtig und der Raps ist umgepflügt, in Gramenz. 250 Morgen.

18.

## Liebe Rleine

1845. Sehr mit Packen zur Landwehrübung beschäftigt, will ich Dir nur zwei Zeilen schreiben, da ich in der nächsten Zeit nicht recht dazu kommen werde. Ich habe seit bald nach dem Wollmarkt unsern

<sup>1)</sup> um jeben Preis. — 2) Das Datum des Briefes ließ sich aus dem Poststempel Naugard 11/5. ermitteln. — 8) Gut des Herrn v. Kleist-Gramenz.

vagabondirenden Landrath<sup>1</sup>) vertreten, viel Feuer, viel Termine mit schmutzigen Bauern bei starker Hitze und viele Reisen in sandigen Kienhaiden gehabt, so daß ich des Landrathspielens vollkommen überdrüssig bin und meine Pferde auch. Nun bin ich kaum acht Tage in Ruh und muß schon wieder dem Baterlande als Soldat dienen; Du siehst, how men of merit are sought after, the undeserver may sleep.<sup>2</sup>) Ich habe mir leider noch ein Pferd anschaffen müssen, da meine nicht zum Exerciren gehn; indeß will ich es mit Grosvenor als Reserve versuchen. Letztrer zieht übrigens im Wagen wie ein alter Carossier, ich werde ihn daher auch nächstens bezahlen, kannst Du Oscar sagen (sobald die Rapsgelder eingehn), was ich mir sest vorgenommen hatte, nicht zu thun, wenn er nicht zöge.

(Tintenflede.)

Berzeih vorstehendes Arabische, ich habe keine Minute Zeit, um diesen Zettel noch mal zu schreiben, denn ich soll in einer Stunde fahren und muß noch sehr paden. Wir stehn in den nächsten 14 Tagen in Crüssow bei Stargard, nachher bei Fiddichow und Bahn, Schwedt gegenüber. Willst Du mir schreiben, so addressire nach Stargard, Poste restante, wobei ich auf jede Ausrede wegen langen Stillschweigens verzichte, und vorkommenden Falls auch ein Gleiches von Deiner Seite erwarte. Lebe wohl, mein Mantelsack erwartet mich gähnend, um gepackt zu werden, und rund um mich her sieht es militärisch blau und weiß aus.

Wenn wir bei Fiddichow stehn, könnte mich Oscar in Bahn besuchen, ich werde ihm Nachricht geben.

R(niephof) 21 [Aug. 1845]. 3)

Dein treuer Bruber Bismard.

19.

Schönhausen 7 2 46.

## Lieber Bruder

ich habe mich wegen der beunruhigenden Wassernachrichten gleich hierher begeben, ohne Magdeburg zu berühren, und habe es, bei der bisher sehr dringenden Gesahr noch nicht rathsam gefunden, fortzureisen. Die Elbe war nur etwa 2 Fuß unter dem vorigjährigen Stand, und dabei seit fast 8 Tagen ein ununterbrochener Sturmwind gegen unsre Deiche. In dem neuen Deich hatten sich sehr ge-

Digitized by Google

21, 8,

<sup>1)</sup> Bernhard v. Bismard. — 2) wie gesucht Männer von Verdienst sind, ber Verdienstlose kann schlafen. (Citat aus Shakespeare?) — 8) Erschlossen von Boststempel Raugard 21. 8.

1846. 7.2. fährliche Quellstellen gefunden, die indeß durch die große Menschenmasse, welche wir zu Gebote hatten, gestopft worden sind. Das Drängwasser war schon einmal durchgebrochen, wurde aber wieder eingesangen; bei dem noch heftigen Sturmwind ist es aber sehr fraglich, ob der Drängdeich bei Fischbek sich heut noch halten wird. Wenn er abgeht, so bekommen wir viel Wasser auf das Feld, und der große Deich geräth dann, wegen des auf der Landseite aufhörenden Gegendrucks, in Gesahr. Die Elbe selbst war schon 3 F(uß) gestallen, steigt aber seit gestern wieder etwas. . .

In der hiesigen Wirthschaft geht es so gut, als es ohne Geld mag. Die Leute und Bferde find jest ftets am Deich. Der Holgichlag will nicht mas hergeben, der Stadtrath 1) behauptet, wenn wir noch 3 Jahr foviel schlügen, fo mare es alle; ich tann es noch Was mir für die Zukunft Sorge macht, ist die nicht übersehn. Schäferei, die m. E. in ihrem jetigen Umfange wegen Mangel an Hutung nicht wird bestehn konnen, da ich von Bellin zu meinem großen Verdruß höre, daß die Subsistenz im Sommer nur durch heimliches Büten auf den bäuerlichen Grundstüden möglich ift, wobei der Großendisches) Schäfer, dessen Sohn bei uns Knecht ist, durch unredliche Mittel bewogen wird, ein Auge zuzudrücken. Ziering fteht auf 1/12; die Knechte haben jeder 50 Schaafe Vorvieh; ein ungeheures Lohn, zu dem noch Deputat und resp. Speisung kommt. Aber auf den umliegenden Gütern finden dieselben Berhältnisse statt, und Bellin meint, daß es bei dem gefährlichen und schwierigen Suten hier zu Lande nicht rathfam fei, hierin etwas zu andern, zumal unfre Schäferei die einzige sei, die nicht in jedem Jahr ftarten Abgang durch Berhüten habe; dazu tomme das Berhältnig mit dem Bauernichäfer!

In Berlin hat man mir wiederum Anträge gemacht, mich anzustellen; ich soll indeß versprechen, mindestens 2 Jahr und womöglich ununterbrochen in Ostpreußen (zu) bleiben. Ich bin überzeugt, daß ich dabei gute Aussichten für die Zukunft haben würde; wenigstens machen die Leute Bersprechungen; es ist doch aber fast ein Narrenstreich, die beiden Wirthschaften liegen zu lassen, und ein brittes Domicil auf wer weiß wie lange 80 Meilen davon zu gründen. Außerdem scheint es mir fast nothwendig, daß ich hier Deichhauptmann werde, wenn die Sache nicht wieder in unrechte Hände kommen soll. Ich werde daher in Bezug auf diese ostpreußische Anstellung wahrscheinlich die Kniephoser Wirthschaft vorschüßen, um mich mit

<sup>1)</sup> Gärtner. — 2) In Schönhausen unterscheidet man das "große" und das "kleine" Ende des Ortes.

Anftand zurückzuziehn. In der That müßte ich K. entweder verpachten, oder Du müßtest die Bewirthschaftung davon unter Aufsicht
nehmen, als wenn es Deine eigne wäre, und ich weiß nicht, ob Du
dazu Neigung haft. . . . Leb wohl.

Bismarc.

20.

## Lieber Bruber

... Die Elbe hat sich gegeben, und sind wir ganz außer Ge- 1846. fahr, nachdem es seit vorgestern Nacht bis zu 5° gefroren hat. Auch ber Drängbeich ist gehalten, aber mit äußerster Anstrengung; er muß jedenfalls höher werden . . .

Ich bleibe noch einige Tage hier, um Besuche im Lande zu machen, und gehe dann nach Magdeburg. In 8 bis 10 Tagen bente ich in Angermunde zu sein . . .

Gruße ben Doctor und Ramete . . .

S(chonhaufen) Dienstag [10. Febr. 1846].

Dein

Bømd.

21.

#### Lieber Bruber

Dein Schreiben hat mich nicht wenig überrascht damit, daß Du 1846. mir zu jener oftpreußischen Angelegenheit zuredest; Du fällft gang aus ber Rolle Deiner gewöhnlichen Solidität und Abneigung gegen weitaussehende Speculationen. Ich foll haus und hof, zwei Wirthschaften verlaffen und in bem unwirthbaren Ermelande ber Chimare bes Ehrgeizes nachjagen! Doch hat die Sache in der That ihre zwei Seiten, und daß Du Dich ber Aniephofer Wirthschaft annehmen willst, sowie die Aussicht, ein weniger prefares Darlehn als bas von (ber) Bant zu erhalten, raumen zwei meiner wesentlichften Bebenten aus dem Wege. Daß ich dort vorwärts komme, wenn ich mich banach aufführe, glaube ich; aber ich habe bas unglückliche Naturell, daß mir jede Lage, in ber ich fein konnte, munichenswerth erscheint, und läftig und langweilig, sobald ich darin bin; ebenso wird es mir mit dem dortigen Dienft gehn. Ich verfaume aber, wenn ich dabin gehe, hier Deichhauptmann zu werden, was mir die Regirung schon zugefagt hat, mas freilich nichts einbringt, aber bas wird ber

Digitized by Google

4040

1846. 23. 2. Staatsbienft erfahrungsmäßig auch nicht, und ber Deich, verbunden mit bem Landtage, zu bem ich ebenfalls die entschiedenfte Aussicht habe hier gewählt zu werben, giebt 1) mir Beschäftigung, ohne mich von der Bermaltung der Guter abzuziehn. Wenn ich nach Jahr und Tag aus Preußen wiederkomme, fo find die Bacanzen befett, und beibe mit untauglichen Leuten, ber Deich mit bem Stadtrath, ber sich nicht getraut, einen Floh anzugreifen, und ber Landtag mit bem kleinen bummen und frautjunterisch arroganten B. in Parchen. Daß mir meine Anwesenheit in ben Wirthschaften mehr einbringt als meine Abwesenheit, von dieser Musion kann ich mich nicht los-Der Aufenthalt in Wartenburg bagegen koftet mir nicht nur eine neue Einrichtung, sondern ich werde auch mit 800 Thir., die mein Vorgänger dort hat und von denen ich noch nicht weiß, ob ich sie haben werde, nicht austommen, mit Pferden zc. Idee ift, jest erft einige Schulden zu amortisiren, bamit man nicht fortwährend beforgt sein muß, durch Ründigung in boser Reit, Feuer ober Migmachs gang über ben Saufen geworfen zu werden. habe an Senf(f)t schon vor 8 Tagen geschrieben, wie ich kaum glaubte, baß mir die augenblickliche Lage meiner Bermögensverhältniffe erlaubte, meine Geschäfte zu verlaffen, und mich namentlich die Kniephofer Wirthschaft für den Fall der Abwesenheit beunruhigte. Er hat mir geantwortet, daß bies fehr zu überlegende Grunde maren und ich ihn bei meiner Durchreise ben befinitiven Entschluß möchte wiffen Bu ermagen ift noch, daß Alvensleben bei zunehmender Rranklichkeit und bei den wohl nicht vorausgesehenen Unannehmlichkeiten, die ihm seine jest kaum noch gutzumachende Unwissenheit und Geschäftsunkenntniß bereitet, schwerlich lange aushalten wird, wohl kaum vielleicht so lange, als ich in Preugen und demnächst mit dem Examen zubringen wurde. Lebe ich bis babin unter ben Siesigen, so bin ich mit Sicherheit sein Nachfolger, wie mir alle fagen. Noch fürchte ich, daß Senf(f)t mehr technische und juriftische Renntniffe bei mir vorausset, als ich besite. Rurz ich gebe zwischen für und wider wie ein Uhrpendel und werde zulett Ropf und Schrift spielen muffen. . . . Ich bitte Dich, fein Korn mehr verkaufen zu laffen; benn nach unfern frühern Anschlägen kann kaum fo viel übrig sein, ich habe bis jest noch jedesmal im Sommer theurer wiedertaufen muffen, und in diesem Jahre tann die Differenz vielleicht noch groß werden. . . . Schreibe mir boch nochmals hierher, ba ich noch einige Tage, bis der Brief hier fein kann, bleiben werde . . .

<sup>1)</sup> Dr.: geben.

Die Elbe fällt noch nicht sehr, die Gefahr ist indeß vorüber, wenn 1846. gie auch im Frühjahr vermuthlich nochmals eintreten wird. Grüße, wen Du willst, und leb wohl.

Schönhausen 23 Febr. 46.

Bismard.

22.

An ben Appellationsgerichts-Prafibenten Ludwig v. Gerlach. 1)

Em. Sochwohlgeboren

remittire ich bie beiben mir gutigft anvertrauten Stude, bas Stabt- 1846. gericht zu Wangleben betreffend, mit meinem gehorsamften Dant. Wenngleich ich, als unwissender Laie, selbst ein beifälliges Urtheil über ben fraglichen Blan taum auszusprechen mage, so tann ich boch nicht verschweigen, wie einleuchtend mir die Borguge einer folchen, ber englischen Berichtsverfassung fich nähernben Ginrichtung find, welche den Eingeseffenen leicht zu erreichende, landes- und personenfundige Richter und zugleich bie Rechtssicherheit gewährt, welche man von collegialischer Organisation zu erwarten pflegt. Ich tann mir nicht benten, mas wohlmeinende und besonnene Leute von irgend einer Seite bagegen einwenden möchten. Mir ift nur die Bervielfältigung der Raffen und Depositorien aufgefallen als etwas nicht munichenswerthes, aber wohl nicht wesentliches; außerdem tann ich die Bemertung nicht unterbruden, daß mir das Gehalt der Subalternen, besonders der ersten Aftuarien, verbunden mit ihren sonstigen Emolumenten, boch scheint im Vergleich mit dem der Affessoren und Rathe, wenn man die große Berschiedenheit ber für beide Rlaffen nöthigen Borftudien ermägt, ber Roften, welche fie bis zu ihrer Unftellung auf. wenden muffen, und der Anforderungen, welche die gesellichaftliche Eriftens an beibe macht. Es mare gewiß munichenswerth, Richter zu haben, die nicht auf ihr Gehalt angewiesen find ober garteins beziehn; aber bas Material bagu fehlt, ober ift verfassungsmäßig nicht qualificirt.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit noch eine Ibee über Patrimonial-Gerichte auszusprechen, die bei vielen meiner Mitstände Anklang sindet. Diese Gerichtsbarkeit ist jetzt thatsächlich selten etwas Andres, als ein Flicken auf dem Mantel eines Königlichen Richters, in dessen stattlichem Faltenwurf sie für gewöhnlich versichwindet, um nur in der Unterschrift einer Aussertigung gelegentlich hervorzutreten. Die Kleinheit der meisten Batrimonial-Gerichtsbezirke

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 34 ff.

1846 nothigt beren Inhaber, seine Berichtsbarkeit einem benachbarten Röniglichen Richter beizulegen, beffen Character als Röniglicher Beamter badurch nicht um einen halben Ton modificirt wird. Wenn aber die Batrimonial-Gerichtsbarteit ein lebendiger Theil unfrer Berfaffung fein foll, fo mußte m. E. der Patrimonial-Richter wefentlich und ausschließlich, fo lange er feine Stelle bat, ftanbifcher, ritterschaftlicher, Beamter fein. Dieg ließe fich glaub ich badurch erreichen, daß man bem Dangel an Corporations-Beift und ftanbischem Leben in unfrer fornbauenden Ritterschaft im Wege ber Gefetgebung au Bulfe tame; indem wenigstens ba, wo es örtlich ausführbar ift. foviel Batrimonial-Gerichte zum Zusammentritt veranlaßt wurden, baß sie einen hinreichenden Begirt fur ein Berichtsamt, im Sinne bes anliegenden Organisationsplanes, bilbeten, beffen Richter bann von den betheiligten Gerichtsberrn, analog dem Landrathe, gewählt Danach durften, bis auf die durch ihre Localität zur Ausmürde. nahme geeigneten Fälle, Königliche Richter nicht zugleich Batrimonial-Richter fein. Ich will mich einstweilen bemuhn, biefe Idee, beren Ausführung, wenn die Betheiligten darüber einig find, die heutige Gesetzgebung möglich, wenn auch nicht nothwendig macht, hier in Bezug auf Schönhaufen, Fischbed, Buft, Hobengöhren, Lubars, Neuermart, Scharlibbe 2c. ins Leben zu führen. ichwer bei ben meisten ber herrn, mit dem Worte Batrimonial-Gericht eine andre Ideenverbindung zu weden, als die Berechnung, ob die Sporteln die Justitiariats, und andern Gehalte inclusive Befängniftoften beden werben.

Ich bitte Sie, verehrtefter Herr Prafibent, mich Ihrer Frau Gemalin, beren Commission an Fraulein Lucie ich prompt besorgen werbe, angelegentlich zu empsehlen, und die Versicherung der aufrichtigsten Hochachtung und Verehrung zu genehmigen, mit der ich bin

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster Diener

Schönhaufen 24 Februar 1846.

Bismarck.

### 23.

## Ma sœur

1846. je t'écris pour t'annoncer'), daß ich spätestens am 3. März bei 25. 2. Dir in Angermünde eintreffen werde, wenn Du mir nicht bis dahin

<sup>1)</sup> Ich schreibe Dir, um Dir anzukundigen.

schreibft, daß Du mich nicht haben willft. Ich bente Dir bann, nach. 1846. bem ich mich 2 bis 3 Tage an Deinem Anblid ergott haben werbe. Deinen Gemal zu entführen, um mit ihm einer Sitzung bes Bereins für bas Bohl ber arbeitenben Klaffe am 7 Marg in Botsbam Meine früher intendirte Abreise hat sich burch allerband Deich. Prozeß- und Jagdgeschäfte verzögert, fo bag ich erft ungefähr am 28 hier abgehn werbe. Ich soll hier mit ber gewichtigen Charge eines Deichhauptmanns bekleibet werben, auch habe ich ziemlich sichre Aussicht, in ben sachsischen (b. h. nicht ben Dresbner) Landtag gemählt zu werben. Die Annahme ber erftern Stelle wurde enticheidend für die Bahl meines Bohnfibes, bier, fein. Gehalt ift weiter nicht babei, aber die Berwaltung ber Stelle ift von Bichtigfeit für Schönhaufen und die andern Guter, indem es von ihr vorzugsweise abhängt, ob wir gelegentlich wieder unter Waffer tommen ober nicht. Auf ber andern Seite bringt mein Freund Senf(f)t2) in mich, ber mich burchaus nach Oftpreugen ichiden will, als Sr. Majestät Commissarius bei bortigen Meliorations. Diefe Stellung murbe mir por ber Band einen gang in-Arbeiten. tereffanten Wirtungstreis und bemnächst eine, wie ich glaube unter jegigen Umftanben febr gunftige Ausficht auf ichnelle Beforberung im Dienst geben. Aber ich wurde auf bas bescheidne, sichrere Los, welches fich mir hier bietet, verbunden mit der Aussicht auf den Landrath verzichten. Alvensleben wird diesen lettern Bosten schwerlich

erfichtlich im Aunehmen ist; meine Unsicht ftutt auf arztlichen Gutachten. Bernhard redet mir wider Erwarten fehr zu, nach Breugen gu 3ch möchte wissen, mas er sich babei bentt. Er behauptet, ich fei nach Reigung und Unlage für ben Staatsbienft gemacht, und wurde früher oder später boch hineingebn . . . Um Sonnabend ift Ball in Rathenow; ich werde wohl aus Mangel an H(andschuhen) und weil ich traure2) nicht hingehn . . . Nach Bust kommt ein neuer Berr von Ratt, den noch niemand fennt, und nach Sobengöhren . . . Maquet, der eine hubsche und angenehme Frau hat. Es wird mir vermuthlich gluden, bier einen Reb Schonverein zu Stande zu bringen. Uebrigens bin ich noch (nicht)3) recht wohl. Gruße Oscar, Detlev, Miß und die andern Kinder herzlich von Deinem gang ergebnen Bruder. Schönhaufen 25 2 46.

länger als 3-4 Jahr behalten, ba feine Rranklichkeit schon jest

1) von Bilfach. 2) über ben Tob bes Baters, 22. Nov. 1845. 3) Rehlt im Original. Aus bem Briefe an bie Schwefter vom 22. Mai geht hervor, bag Bismard fich ichon vor bem Befuche in Angermunde nicht mobl fühlte.

Bismarc.

24.

[Schönhausen 17. 5. 1846.]1)

### Lieber Bruber

1846. Ich bin vorgestern hier angekommen und habe dem Kreistage beigewohnt, auf welchem weiter nichts Besondres vorkam, als daß ich mich jedesmal deutlicher überzeuge, wie unwissend nicht nur, sondern auch wie beschränkt von Katur unser Freund A.2) ist. Die Sache kann unmöglich lange gehn, um so mehr, da sein samulus, der seine einzige Stütze bildet, allgemein für einen Schurken gilt, dessen Stellung jeden Tag unhaltbar werden kann. Hier ist alles um mindestens 14 Tage weiter als in Pommern. Blühenden Raps sieht man nicht mehr, dagegen blühende Kosen im Freien. Kastanien und Flieder sind schon im Abblühen. Der Kaps steht sehr gut, der Beizen hat durch Frost, namentlich aber von der Kässe, beträchtlich gelitten, und die Gerste bedarf dringend Regen, um auszugehn. Die Kartosseln sind singerlang . . Leb wohl . . .

Dein tr(euer) Bruder

B.

## 25.

# Liebe Arnimen

Ich habe in diesen Tagen soviel Briefe schreiben muffen, daß mir nur noch ein halber mit Caffee beflectter Bogen geblieben ift, ben ich Dir beshalb aber nicht vorenthalten will. Meine Eriftens bier ift nicht die vergnüglichste gemesen. Inventarien anfertigen ift langweilig, namentlich wenn man von den Schurken, den Tagatoren, 3 Mal aus nichtigen Gründen im Stich gelassen wird und Tage lang vergeblich warten muß. Außerbem ift mir ein Beträchtliches an Korn verhagelt (ben 17), und endlich habe ich noch immer einen bochft widerwärtigen Suften, obgleich ich feit Angermunde teinen Wein getrunten und mich vor jeder Ertältung forgfältig in Acht genommen habe, über Mangel an Uppetit nicht klagen kann und schlafe wie ein Dachs. Dabei verhöhnt mich jeder wegen meines gefunden Aussehns, wenn ich behaupte, an der Bruft zu leiden. Morgen Mittag werbe ich Redefin besuchen, übermorgen nach Magdeburg gehn und von dort nach ein- bis zweitägigem Aufenthalt mich unaufhaltsam in Deine Arme sturzen. Bon bier kann ich Dir weiter nichts Neues melben, als daß die Begetation bei meiner Ankunft im Bergleich

<sup>1)</sup> Der Brief ift undatirt, das Datum zu erschließen aus dem Poststempel: Fischbed 17/5., das Jahr 1846 aus den Angaben des Briefes. — 2) Alvensleben.

mit Angermunde 14 Tage vor war, und die Saaten im gangen mittel. 1846. mäßig stehn. Die Folgen ber Ueberschwemmung machen sich leiber auf eine fehr verdrießliche Beife im Garten bemertlich. Außer den vielen Sölzern, die ich (im) 1) Winter icon als ausgegangen aus bem Bosquet genommen habe, zeigt fich nun, bag fammtliche noch übrige Atagien und über bie Balfte ber Efchen troden find, fo bag wenig bleibt: 17 von ben Linden am untern Ende ber großen Allee find entweder ichon tobt ober boch augenscheinlich sterbend. Ich laffe biejenigen, an benen fich noch ein ober bas andre Blatt zeigt, topfen, und will febn. ob fie mit dieser Operation zu retten find. Obst. besonders Pflaumenbäume, gehn auch viele verloren. und besonders in den Wiesen find viele Stellen, wo die Begetation ausbleibt, weil die obere fruchtbare Erdschicht fortgeschwemmt ift.

Schönhausen 22 [Mai 1846.]2)

Schatten. Biele Gruße an Decar.

Dein schwindsüchtiger Bruder Bismarc.

#### 26.

Bellins und die sonstigen Schonbaufer laffen fich empfehlen, erftre leiden fehr von der Site heut, Sultan nicht minder. 21 Grad im

## Dearest sister<sup>3</sup>)

Berglich gern mare ich morgen bei Dir, aber pro primo4) weiß 1846. ich nicht ficher, ob ich Dich schon in Angermunde finden murbe, und zweitens mußte ich gleich wieder hierhertommen, da ich mit Bernhard por meiner Abreife noch Geschäfte abmachen muß, bei benen wir beide perfonlich nothwendig find, und die ihrer Natur nach erft nach bem Erften gemacht werben konnen. Ich werbe Dich alfo leiber vor Eurer Abreise, die Ihr, wie mir Bernhard fagt, den 2 antreten wollt, nicht mehr febn, und fann Dir nur mit aller mir zu Gebote ftebenden Bartlichkeit zu Deinem Geburtstag Glud munichen und Dir meinen brüderlichen Segen für die Ausflucht in die Welt schriftlich ertheilen. Den 8 bin ich in Magdeburg und hoffe gum Landtagsabgeordneten gewählt zu werben; zwischen 3 und 6, je nachdem ich mit Bernhard fertig werde, reife ich bier ab; hole ich Guch da vielleicht noch in Berlin ein? und werdet Ihr nicht auf der Rudreise oder

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Fehlt im Original. — 2) Der Monat läßt fich erschließen aus bem Bostftempel: Fischbed 23/5., das Jahr ergiebt sich aus dem Inhalt (Aufnahme bes Inventars in olge ber Erbauseinandersetung unter ben Geschwistern.) -3) Theuerfte Schwefter. — 4) Für's Erfte, gunachft.

1846 auch jett Schönhausen berühren? Ich werde diesen Sommer ver28. 6. muthlich ruhig im Lande bleiben und mich redlich nähren. Schreibe
mir doch bald, wenn früher, hierher, nach dem 4<sup>ten</sup> nach Schönhausen
und von wo Du willst . . . . Der Landwirth klagt hier jetz viel
über Regen; das Heussiest fort. Herzliche Grüße an Oscar.

Dein treuer Bruder

Aniephof 28 6 46.

Bismarck.

### 27.

## Lieber Bruder

Deine Faulheit im Briefschreiben wird nachgrade fündlich. Balb bin ich nun 3 Bochen bier, einsam wie ein Bar im Winterlager, und noch habe ich von feiner Menschenseele einen Brief erhalten, außer vom Lotterie-Collecteur. Bon Zeitungen erhalte ich die Speneriche und die Boffische, die ich aus Langweile gewiffenhaft burchlese, jede Nachricht wortlich zweimal. Den Rheinischen Beobachter hat man mir bisher consequent vorenthalten. boch bas Poftamt einmal barüber und ftelle ihm eine Entschäbigungsflage in Aussicht. Gbenfo vermiffe ich die Bescheinigung über ben recommandirten Brief an Schmalensee in Baglau bei Schöneck, bie mir langft hatte zugehn muffen . . . Wie geht es benn mit Raleb und seinem spathlahmen Freunde. Ich finde, daß es doch eine fatale Ausgabe ift, zwei Wagenpferde zu taufen, und habe namentlich für bieß Jahr fein Gelb bagu, und im Frühling übers Jahr bente ich meine Suchsfohlen einzuspannen. Mun hat sich bier ber kleine Fuchs vom Bater wunderbar erholt und giebt ein fehr gutes Wagenpferd ab, so daß ich wohl am Besten thue, wenn ich eins von den Kniephofer Pferden bazu nehme, da ich ohnehin annehme, daß ihre Verwandlung in Aderpferde ichwierig fein wird. Sollte Die Lahmung bon Grosvenor ganglich vergangen fein, fo würde ich ihn lieber nehmen; andern Falls muß er im Acer bleiben, und Caleb wieder avanciren. Sollten fich indeffen beide als Aderpferde egemplarisch benehmen, ohne ihrer Befundheit Schaben gu thun, fo wird es wohl beffer fein, daß ich hier zu dem Buchs einen zukaufe, da ich in Kniephof für den event(uell) abgehenden doch ein andres Bferd anschaffen wurde. Schreibe mir boch Deine fachverftändige Ansicht barüber. Wenn Du aber überhaupt nicht umgebend ichreibst, jo risquirft Du, daß ich Dir nichts zum Geburtstag schenke. Im andern Falle werbe ich zwar vermuthlich auch nichts ber Art thun, ba es mir eine kindische Angewohnheit zu sein scheint; 1846. aber ich will Dir wenigftens meinen brüberlichen Gludwunich nicht vorenthalten. Den Roggen haben wir in ber Scheune, ben Beigen balb gemäht; über die Balfte fteht in Stiegen. Das Sommertorn ift ohne Ausnahme total migrathen, der Sommerroggen hat wenigftens noch Strob, aber tein Korn; die Aehren find aufgetrodnet. Unter den Kartoffeln ist auch noch nichts. Borige Nacht regnete es wenig, aber bas macht bem Boben, ber bart wie Stein ift, feinen Ginbrud. Der Pflug ift garnicht in die Erde zu bringen, und boch muß zu Raps geadert werben. Ich habe bie Polizei hier übernommen, bis iett aber nichts zu thun. Der Landrath benutt mich, um alle unangenehme und ichwierige, namentlich Communalfachen, nordlich von Schönhaufen abzumachen; meine einzige Berftreuung. Leb wohl und fieh zu, daß Bellin!) mir ichreibt und hinreichend Dift zu Roggen macht.

S(conbausen) 22 7 46.

Dein treuer Bruber

B.

28.

Uenglingen2) 23 Aug. 46.

### Lieber Bruber

nach Deinem Brief an Theodor hoffe ich in Schönhaufen balb einen 1846. von Dir zu erhalten. Ueber unfre Harzreise wird Dir Morit wohl 28. 8. Bericht erftattet haben. In Schonhausen tonnen wir leider weber pflügen noch Raps faen, weil ber Boden troden und bart wie Stein Wie ift es benn mit Deiner projectirten Bertunft gur Subnerjagb? Beauftrage doch Bellin, bag er fich von ber Mamfell biejenigen feinen hemben geben läßt, welche noch von mir bort find, und 1 Duzzend gewebte Strumpfe, sowie die noch vorhandenen leinenen Unterhofen, und mir das schickt. Leb wohl und gruße, wen Du willft.

Dein 23.

29.

Uenglingen 26 [Aug. 1846]. Lieber Bruber

Bielen Dank für Deinen ausführlichen Brief, ben ich leider im 1846. Strubel ber Jagdgefelligfeit nur flüchtig beantworten tann. Berkauf von Caleb 2c. kommt es mir lediglich barauf an, ob die

<sup>1)</sup> Bermalter von Aniephof, ber Sohn bes Schönhausener Bellin. — 2) But bes Grafen Theodor v. Bismard-Bohlen, in ber Nahe von Stendal.

1846. beiden als Ackerpferde Deiner Ansicht nach auf die Dauer brauchbar sind, oder nicht. Sind sie es, so ist mir 80 Thlr. zu wenig, und will ich lieber 2 andre miffen; bift Du nicht ber Ansicht, bann fort Sobald Gerfte zu Malg zu haben ift, erinnre doch Bellin daran, damit wenigsten(&) einige B(ispel) Borrath wird. . . . Bellin foll mir boch schreiben, wie viel auf jedem Grundftud eingeschnitten Roggen hatte ich mehr erwartet. Hat Bellin auch von dem Gelbe, welches ich von Dir erhielt, verbraucht, oder ift dieß noch offen? ich schreibe dieß nicht, um zu mahnen. Ich muß zum 10 boch aufnehmen, im Rothfall könnte es auch früher geschehn. hier kann ich vor Winter nichts abgeben, ba ich immer noch Schulden Man rechnet hier auf fehr hohe Roggen- und Kartoffel-Sollten die Rartoffeln franter werden, fo mußten wir stärker und schneller zu brennen suchen. Hier giebt es im ganzen Lande wegen der Durre fehr wenig. Beu mochte ich lieber nicht verkaufen, da ich bei dem wenigen Stroh und vielen Schaafen doch am Ende ins Gebrange tomme. Es fei benn, daß es Dir burchaus Theodors grußen alle. Komm boch ja her und schreibe mir, baß ich Dich von G. 1) abhole. Die Gisenbahn geht Morgens um 9 und Abends um 5 aus Berlin. Mitte Oktober bente ich nach Aniephof zu kommen. Deichhauptmann bin ich immer noch nicht. Ich werbe noch 1 Reitpferd taufen muffen, ba die Stute im Winter Weißt Du dort vielleicht ein passendes? auf den Deichen werde ich viel und ftart unter Umftanden reiten muffen. ift in Schönhausen auch totaler Mangel. Das Tagelohn hat manche Woche über 60 Thir. gekoftet, und mit den Wiesen sind wir noch lange nicht fertig. In Raffe ift nichts, Ginnahmen auch nicht balb bevorstehend. Bei ber Ziegelei muß fehr lange Credit gegeben werben, wenn man die Rundschaft nicht verderben will. Ich bin 4 Tage vom Morgen bis Abend Hühnermörder gewesen und sehr mude. Gruße Alle. Dein B.

30.

Carbemin 29 10 46.

# Liebe Malle

1846. Mit der Frau hier 2) geht es etwas besser, so daß wieder Hong. Hoffnung ist sie herzustellen, wenn auch noch keine sichre. Sie ist

<sup>1)</sup> Genthin. — 2) Marie von Blanckenburg, geb. von Thabden.



von Bismard-Schönhaufen, ritterschaftlicher Abgeordneter der Provinz Sachsen im Jahre 1846. Gezeichnet von Burde. Lithographie von Mittag.

wenigstens wieder bei vollem Bewußtsein, was eine Zeit lang in bem Grade nicht der Fall gewesen ist, daß man fürchtete, sie würde auch im Falle der Genesung gestört bleiben, eine Besürchtung, die ganz gehoben ist. Antonie ist hier und läßt vielmals grüßen und Du möchtest ihr schreiben! In Kniephof din ich nur 2 Tage gewesen und beabsichtige es zu verpachten, vielleicht an Wartensleben aus Schwiersen, der es für einen seiner Schwäger haben will. Bitte doch Ostar, daß er mir umgehend einen seiner Pachtcontrakte schickt, Woddow oder Ruhhof. Thadden und Morig!) sind beide sehr getrost und waren auch, als ich antam, gesaßter wie andre Leute, obgleich Fanninger damals kaum eine Spur von Hossnung hatte. Sie siebert noch immer und ist so schwach, daß sie kaum sprechen kann. Grüße O. herzlich und leb wohl.

Dein treuer Bruber Bismard.

31.

# An ben Geiftlichen Bangemann.

Carbemin 29 October 46.2)

In Morig's Namen, der augenblicklich bei seiner Frau beschäftigt ist, benachrichtige ich Sie, daß der Zustand der letztern seit Z Tagen mehr Hoffnung giebt, als disher. Fanninger hat zwar die sichre Ueberzeugung von ihrer Herstellung so lange nicht, als das Fieber und die Frequenz des Pulses nicht nachlassen. Die Freiheit des Bewußtseins und der Bewegungen nimmt aber so erfreulich zu, daß die Aussichten auf Besserung für jetzt bei dem Arzt wie bei Allen sehr überwiegend sind. Woritz erträgt die ungemeine Anstrengung und Aufregung sehr gut. Ich soll Sie bitten, diese Nachzrichten auch der Frau Predigerin Dummert mitzutheilen.

Mit innigem Bedauern habe ich gehört, daß auch Sie die Freuden unfrer Reise mit einer schweren Krankheit haben zahlen muffen. Bon Herzen wunschend daß es Ihnen wohlaebe

der Ihrige Bismarck.

Digitized by Google

1846. 19. 10.

<sup>1)</sup> v. Blandenburg. — 2) Nach dem Facsimile bei Allers, Unser Bismard S. 188. — W. nahm an der Harzreise, Sommer 1846, Theil, auf der Herr v. Bismard seine spätere Braut, Frl. Joh. v. Puttkamer, die das Blandenburgische Shepaar begleitete, näher kennen lernte.

# Liebes Berg

1846. 18. 11.

V

Du weißt ungefähr, auf welchem Jug ich mit dem Cardeminer Hause stand und wie schwer mich der neuliche Todesfall beshalb trifft. Wenn noch etwas gefehlt hat, um mir ben Entschluß, Bommern zu verlaffen, leicht zu machen, fo war es bieg. Es ift eigentlich bas erste Mal, daß ich jemand durch den Tod verliere, der mir nabe ftand und beffen Scheiben eine große und unerwartete Lude in meinen Lebenstreis reift. Der Berluft der Eltern fteht in einer andern Rategorie; er ift nach dem Laufe ber Natur vorauszusehn, und der Verkehr zwischen Rind und Eltern pflegt nicht fo innig und bas Bedürfniß besselben auf Seite ber Rinder wenigstens nicht fo lebhaft zu fein, daß wir bei ihrem Tobe nicht eber Mitleid und Wehmuth als heftigen Schmerz über ben eignen Berluft empfänden. Mir wenigstens mar dieses Gefühl ber Leere, diefer Bedante, eine mir theure und nothwendig geworbene Berfon, beren ich fehr wenig habe, nie wieder zu fehn und zu hören, dieß mar mir fo neu, daß ich mich noch nicht damit vertraut machen tann und mir bas gange Ereigniß noch nicht ben Gindruck ber Wirklichkeit macht. Beneibenswerth ift mir die Buversicht der Bermandten, mit der fie diefen Tob als taum etwas andres wie eine Vorausreise betrachten, ber ein fröhliches Wiedersehn über turg ober lang folgen muß. Morit sowohl wie Thadden find, für meinen Magitab, munderbar gefaßt, wenn auch am erften Tage namentlich Thadden von Schmerz überwältigt war und zu Beforgniffen Unlaß gab. Marie selbst ging ihrem Tobe mit ungetrübter Beiterkeit und Zuversicht entgegen; in ben letten Tagen mar fie indeß felten bei Befinnung. Morit wird nun wohl wieder nach Zimmerhausen ziehn, einstweilen ift Bedwig bei ihm. Die Todesfälle find hier in diesem Jahre häufig gewesen, die alte Frau v. Gisenhart, herr v. Dewit in Daber, Fr. v. Dewit in Buffow, Fr. v. Wedell in Braunsforth, Bormans jungfte Tochter, alle 3 Kinder der Frau v. Wedell in Teschendorf; fast alles in Trauer. Unter ben gemeinen Leuten graffiren die Nervenfieber ftart; ich habe hier in den Tagelöhnerhäusern 11 Kranke. Heut habe ich ben Bachtcontraft über Kniephof abgeschloffen mit herrn Rlug, bisherigem Bachter von Banfin, und mir baburch wiederum den Unwillen ber Frau b. Buttkamer zugezogen, die ben Mann gern behalten wollte. Becuniar glaube ich ein febr gutes Geschäft gemacht zu haben, und werde damit viel Sorgen und Verdruß los. Gut ift es, daß ber Winter eingekehrt ift, fonft wurde mir bas Scheiben von bier

boch schwer werden. Ich denke Anfangs der nächsten Woche zu reisen und Euch zu sehn, kann aber mit Bestimmtheit die Zeit noch nicht angeben, da ich noch viel Geschäfte abzumachen und viel einzupacken habe. Leb wohl, mein Liebchen, und grüße D. herzlich. Dein treuer Bruder

18. 11.

R(niephof) 18 11 46.

Bismard.

33.

#### Malinka

Ich zeige Dir nunmehr alles Ernftes meine Berlobung an, die fein Geheimniß mehr ift. Ich erhielt in ber vorigen Boche einen Brief von hier, der mir freiftellte bergutommen und die Antwort bier zu boren. Am Montag tam ich früh burch Angermunde, fuhr spurlos burch Raugard, und Dienstag ben 12 um Mittag war ich verlobt. 1) Alles Rabere, bas maglofe Erstaunen ber Caffuben, von benen die, welche nicht gleich rundum überschlugen, noch immer haufenweis auf dem Ruden liegen, den Berdruß der alten Damen, baß auch teine fagen tann: ich habe eine Silbe bavon geabnt u. f. w. will ich Dir mundlich erzählen. Ginftweilen bitte ich nur Dich und Oscar, Guch in wohlwollende Berfassung für meine zufünftige Frau gu fegen, die Dir felbft noch fcreiben wird. Reinfeld liegt bier bicht bei Bolen, Butow ift bie nachste Stadt, man bort die Bolfe und bie Caffuben allnächtlich heulen, und in biefem und ben 6 nachften Areisen wohnen 800 Menschen auf der Quadratmeile: polish spoken here.") Ein fehr freundlich Landchen. Bergliche Gruge an D.

Dein treuer Bruder

Reinfeld 16 1 47.

Bismard.

Sobald ich nach Hause reise, siehst Du mich; wann, das weiß ich noch nicht.

Meine Berlobung mit Fraulein Johanna von Buttkamer aus dem Hause Reinfelb habe ich die Shre ergebenft anzuzeigen.

Reinfeld, den 12. Januar 1847.
2) man spricht hier polnisch.

Otto von Bismard auf Schonhaufen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die erste Rachricht der Berlobung erhielt Frau v. Arnim durch eine Zuschrift des Bruders vom 12. Januar, die nur die Worte: All right enthielt. — Die Berlobungsanzeige lautete:

Schönhausen 19 Febr. 1847.

## Mein liebes Berg

1847. 19. 2.

Ich bin recht faul im Schreiben an Dich gewesen und faul boch eigentlich nicht, denn ich habe, seit ich als Prototollführer beim Criminalgericht fungirte, nicht fo viel geschrieben wie in ben letten Wochen. Erstens ift das Actenwesen, welches ich von Werder übernommen habe, in einer grenzenlosen Confusion, und ba ich einstweilen nicht wie die Herrn Landrathe 6 Schreiber zu meiner Dispofition habe, fo muß ich mich allein bamit befaffen, und 2. wird die Correspondens mit Reinfeld augenblicklich mit einer Lebhaftigkeit geführt, die auf die Lange fo nicht beibleiben tann. Es ist boch febr angenehm, berlobt zu fein, ich febe feitbem mit gang andern Augen in die Welt, langweile mich nicht mehr und habe wieder Luft und Muth zu leben. Je mehr und je ruhiger ich mich in die Idee einlebe, besto deutlicher wird mir, bag ich einen verständigen und glücklichen Schritt gethan habe, und meine Soffnung ift, daß mich diese Ueberzeugung nie verlassen wird . . .

D. wird Dir gesagt haben, daß unste Reise nach Magdeburg wegen Bernhards Ausbleiben keinen vollständigen Erfolg gehabt hat. Es thut mir leid, und Du wirst mir verzeihn, daß ich ihn in dieser Zeit, wo Dir etwas bange sein muß, entführt habe; indes B., für den die Erledigung der Sache in der That von Wichtigkeit ist, drängte so, daß ich garnicht begreife, was ihn hätte abhalten können zu kommen. Ich glaube, daß auch er damit umgeht, sich nochmals zu verloben 1), und da er garkeine Gründe seines Ausbleibens angiebt, so ist es wohl möglich, daß sie delicater Natur sein können. Ich weiß aber nicht, auf wen er sein Auge geworsen haben könnte . . .

Zu dem großen Landtag in Berlin werde ich wohl nicht gewünscht werden, da ich in Pommern freiwillig ausgeschieden bin und hier die erwartete Bacanz nicht eintritt, indem der Oberpräsident Bonin selbst sein Licht als Redner glänzen lassen will. An und für sich würde ich der farce?) sehr gern beiwohnen; unter jezigen Umständen ist es mir aber recht lieb, daß ich nicht brauche und dasür in Reinfeld sein kann. Bor dem 20 März kann ich hier wegen verschiedner Geschäfte nicht gut sortgehn, wenn auch das Wasser vorbei wäre, und dann hätte ich dis zum 8 April nur Zeit und müßte am Ende dis zum Wollmarkt in Berlin sizen, denn so lange,

<sup>1)</sup> Am 19. Juni 1848 verlobte sich Bernhard v. Bismard mit Frl. Malwine v. Lettow aus bem Hause Wangerig. — 2) Posse.

meint man, wird das Stück spielen, da die Provinziallandtage diese Jahr ausfallen und dort zum Theil mit abgemacht werden. — Wenn das Wetter nicht wechselt, so werden wir in 3—4 Tagen den Eisgang haben, dem man nicht ohne Sorge entgegensieht, da das Eisdurch das wiederholte Aufthauen und Zufrieren sehr dick geworden ist und im Gebirge viel Schnee liegt. Dafür ist aber das Eis mürbe, und wenn jeder seine Schuldigkeit thut, ist so leicht nichts zu befürchten.... Viel Grüße an D. Wenn das Wasser vorbei ist, komme ich wohl auf 1 oder 2 Tage nach Berlin, um Dich zu sehn, benn später auf der Reise nach Reinfeld wird es doch nicht viel.

Dein treuer Bruder

23.

35.

Schönhausen 20 Febr. 1847.

#### Lieber Bruber

.... Auf den Landtag werde ich nicht kommen, da Bonin nun 1847. 20. 2. 20. 2. doch hingeht und ich nur Stellvertreter bin. Es ist auch recht gut; wann sollte ich sonst nach Reinseld gehn, da ich hier vor dem 20 März nicht fortkann. Das Eis liegt noch immer sest, und das Wasser ist erst 2 Boll gestiegen, obgleich aller Schnee fort und es auf dem Lande durchgethaut ist. In einigen Tagen muß es aber losgehn. Augenblicklich, 10 Uhr Abends, ist es +3°, aber es hat sich ausgeklärt und kann wieder frieren.

Ich bin sehr verdrießlich, daß ich nicht reisen kann und kein Gelb habe, und hier für wenigstens 1000 Thir. Futter- und Saatkorn kaufen muß. Die Gerste hat schon 62 hier gegolten und der Roggen 76. Ein Hundejahr. • Dein treuer Bruder

Bismarc.

36.

An den Appellationsgerichts-Präsidenten Ludwig v. Gerlach. 1) Reinfelb bei Zuckers 26 März 1847.

Berehrtefter Berr Brafident

Schon vor Empfang Ihres Schreibens vom 20 beabsichtigte 1847. ich, Ihnen über das Resultat unfres Convents Bericht zu erstatten, 26. 3.

Digitized by Google

19. 3.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Sahrbuch III, 36 ff.

1847. wurde aber bisher durch meine Reise und dazwischenliegende Geschäfte bavon abgehalten.

Wefentlicher Beschluß mar nur unfre Gingabe an Se. Majeftat, beren Stelett ungefähr nachstehendes ift: Wir wollen gern zu jeder äußern Umformung unfrer Gerichte die Sand bieten, durch welche fie fähig wurden, das neue Berfahren in fich aufzunehmen, glauben aber, daß bieß geschehn tann, ohne unfre Rechte und ohne bie Borguge ber mit den Verhältniffen vertrauten, auf dem Lande wohnenden Einzelrichter aufzugeben, und haben zugleich ben Weg periodischer Busammentunft ber Richter angedeutet und den Konig gebeten, einen höhern Juftigbeamten zu beauftragen, daß er mit unsern gewählten Bertretern, ben Grafen von Sagen und von Bartensleben und mir, Gleichzeitig haben wir eine Eingabe an ben darüber verhandle. Juftigminister entworfen, worin wir ihn bitten, Em. Sochwohlgeboren bem Könige als Seinen Commissarius vorzuschlagen. Lettres geschah auf den Bunich des Minifters Grafen Alvensleben, der meinte, daß es ein Borgreifen enthielte, wenn wir Gr. Maj. birect vorschlagen wollten, durch wen er mit uns verhandeln moge. Diese Betition, b. h. die an den König, wurde von fammtlichen Anwesenden, etwa 20 an der Rahl, unterzeichnet, demnächst noch an mehre, die ihre Bereitwilligkeit erklärt hatten, zur Unterschrift geschickt. Demnächst murbe pro informatione 1) ber brei gedachten Bevollmächtigten über die détails ber Sache biscutirt, und fand fich vollständige Ginftimmigkeit über nachstehende Grundlagen, die, wenn fie nicht fogleich vollständig zu erreichen maren, doch mit ber Beit erftrebt werden follten:

- 1. Eintheilung in Bezirke, für beren jeden ein Richter fungiren sollte.
- 2. Vorschlag für Anstellung der Richter seitens der Gerichtsherrn jedes Bezirks, wogegen der Corporation beider Areise ein veto<sup>2</sup>) gegen die einzelnen Persönlichkeiten zustände, und befinitive Ernennung durch den König, nach Analogie der Landraths-Bestellung.
- 3. Bildung möglichst tleiner Gerichtsbezirte, soweit dies mit ben bisponibeln Geldmitteln verträglich ift.
- 4. Vorzugsweise Berücksichtigung der disherigen Richter. Soweit deren Entschädigung oder anderweite Versorgung nöthig erscheint und nicht anders zu erreichen steht, sollten vor der Hand auch mehr Personen, als unumgänglich nöthig wäre, angestellt werden.

<sup>1)</sup> behufe Unterweifung. - 2) Ginfprucherecht.

5. Die Gerichtsherrn wollen auf alle Sporteln und Einfünfte 1847. aus den Gerichten Bergicht leiften, wenn der Konig fammtliche Roften, Befoldungen u. f. w. übernimmt.

6. Ein ftanbisches Curatorium ift gur Controlle bes Berichts, event. durch Beschwerden beim Obergericht befugt. 1)

Dieg Alles find wie gefagt feine Beschluffe, sondern Fundamente au fernerer Berhandlung mit ben Behörden, durch welche fie modificirt werben würden, soweit fie nicht ausführbar erscheinen. Für Beibehaltung bes jetigen Buftandes, mit bloger Bingufügung der Busammentunfte der Richter zum Collegium, fand fich gartein Anklang, indem man bieß, wenn auch nicht für unerwünscht, doch für unausführbar hielt, wegen ber großen Angahl ber jest fungirenden Richter und der Entfernung ihrer Wohnorte von einander und theilmeis von ihren Gerichtsbegirten. Auch glaubte man, daß die durch die Busammentunfte veranlaßten Mehrtoften bann burch feine Ersparnig murben aufgewogen werben. 2)

Was von vorstehendem erreichbar ift für jest, würde nun die Berhandlung, wenn ber Ronig bie Sache überhaupt aufnehmen will, ergeben, die zwischen Ihnen und uns bemnächst geführt murbe. Das Refultat murben wir alsbann unfern auftraggebenben Mitftanben wieder vorlegen, um zu erfahren, ob fie es annehmbar finden.

Gegen die obigen 6 Buntte glaube ich murbe fich im gangen zweiten, und mahrscheinlich auch im erften Jerichowschen Rreise teine einzige Stimme unter ben Gerichtsberrn erheben.

Bis auf Beitres bleibe ich noch hier. Mit der Bitte, mich der anädigen Frau zu empfehlen. der Ihrige

Bismard.

37.

Reinfeld 5 4 47.

## Lieber Bruber

bes Abends habe ich teine Beit zu schreiben und bes Morgens brangt ber Postbote immer fo fehr, daß ich Dir nur in 2 Beilen bante für Deinen Brief und verfichre, bag ich gur Buhnerjagd verheirathet sein werbe. hier ift noch alles weiß von Schnee und

5. 4.

<sup>1)</sup> Ranbbemertung Gerlachs: Als etwas mit ber Zeit auf gutlichem Bege zu erreichenbes tann man bieg babin gestellt fenn laffen - bie meiften Berichtsherrn und die einflugreichsten Bertheibiger ber Batrimonial-Gerichtsbarteit wurden hierin eine Aufhebung berfelben febn. - 2) Randbemertung Gerlachs: Aus Diefen Bebenten folgt nur, daß ber Blan nicht gleich vollftanbig b. i. ausnahmelos ausführbar ift. Die Debrtoften find unbedeutenb. Die Roften ber Collegial-Sigungen find unbedeutend.

1847. friert à pierre fendre. <sup>1</sup>) Ich komme baher nicht aus bem Bau. Schicke mir doch, ehe Du abreisest, die letzten Wochenzettel <sup>2</sup>). In Berlin besuche ich Dich natürlich. Leb herzlich wohl. Ist Kameke auch böse, daß ich neulich nicht bei ihm gewesen bin? Grüße Alle.

> Dein treuer Bruber Bismard.

Berfäume nicht vor Deiner Abreise Dich darüber klar zu machen, was Du von dem Aniephofer noch vorhandenen Amöblement haben willst, damit ich nicht darüber disponire. Ich halte auf nichts, als auf einen Theil der Betten, die in Schönhausen unerschwinglich theuer sind, denn man sie braucht. Es versteht sich von selbst, daß ich mit dem Andern Dir gegenüber nicht Handel treibe.

38.

Reinfeld 14 April 1847.

# Liebes Berg

Eben erhalte ich Deinen Brief vom 10 und bin recht innig 1847. erfreut gewesen zu feben, daß Du wieder ein gang geläufiges Bandchen idreibst und Deinen Feldzug in das Reich bes Saufes vollständig und gludlich ausgeführt haft. Die Burde eines Bathen3) fühle ich mich febr geehrt anzunehmen, Du mußt mir aber unter obwaltenden ungewöhnlichen Umständen gestatten, mich wie der Ronig beim 7 Sohn vertreten zu laffen, wenn es geht, durch einen ber Bringen meines Hauses, den Landrath Maschke4) aus Naugard; ist der icon außerdem in Function, so bitte ich D. mir einen andern plenipo 5) zu ftellen. Ich muß zum letten April, der Deichschau wegen am 4 Mai, hier fort, und wenn ich jest zum 17 nach Berlin tame, fo murbe ich wohl für die turze Beit, die ich bann noch übrig hatte, nicht nochmals herkommen. Auf fo lange Beit will mir Jeanette aber nicht Urlaub geben, da ohnehin ihr Bater jest nicht hier und ihre Mutter frank ift; dabei das hypochondrischste Wetter von der Welt, das feine andern Bergnügungen bietet als Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen, eine Abwechslung, ber ich mich um Mitte April nicht recht

<sup>1)</sup> daß die Steine bersten möchten. — 2) über die Berwaltung von Kniephof. — 8) bei der ältesten Tochter der Frau v. Arnim, Warie, geb. 11. März 1847. — 4) Bernhard v. B. — Waschte (= Waske wegen seines hübschen Gesichts) war sein Spizname bei den Offizieren seines Regiments. — 5) plenipotenziario — Bevollmächtigter, Vertreter.

au freuen im Stande bin. Solche Schneegestöber, wie hier alle Tage find, giebt es bei uns im December nicht, und die westpreu-Bifchen Berge, die man in der Ferne fieht, prafentiren fich wie lauter Chamounix und Montblanc. Unter biefen Umftanden murbeft Du Decar, wenn Du noch Braut warft, auch nicht entlaffen haben; verzeih daber mir und bem Gegenstande meiner Bartlichteit, wenn ich ftatt meiner Berfon nur meine feierlichften Berfprechungen fcide, allen Pflichten eines rechtschaffnen Bathen in Bezug auf die Erbin Deiner innern und äußern Schönheit getreulich nachzutommen. Buftand von Frau v. Buttkamer ift in der That beunruhigend. Sie ift entschieden maffersuchtig und bekommt oft bei anscheinendem Wohlbefinden die fabelhafteften Zufälle urplöglich; sprich mit Herrn v. P., der Dich doch wohl, wenn er auch aus den Rrrrummelsburger Balbern frammt, besuchen wird, nicht bavon, er könnte glauben, daß es schlimmer ift, als bei feiner Abreife, mas nicht ber Fall ift. Er scheint fich aber über ben Ruftand feiner Frau nicht tlar zu fein.

Die Einsamteit ift bier immer groß, bei bem jegigen Buftanb ber Wege aber total, und bas ift mir lieb, benn bie umwohnenben Caffuben mit ihrem Gebell haben wenig, mas die Laft ihrer Geselligkeit erträglich macht. Ihre Conversation besteht darin, daß sie in abgemeffenen Berioden ein flagendes Geheul ausstoßen, eine Gefühlsäußerung, die ich burch ben Buftand ihrer Personen und ihres Landes vollkommen gerechtfertigt finde und der ich meine Theilnahme nicht verfage, ohne auf die Dauer lebhaft bavon unterhalten zu werden. Für den Sprachkundigen mag in ihren unarticulirten Tone etwas wie Niedergeschlagenheit über die letten 6 Aernoten und Besorgniß vor der biesjährigen liegen. Was meine Berfon anbetrifft, fo befinde ich mich torperlich ziemlich wohl, bis auf einen leifen Ropfichmerz, ben Schwiegermutter badurch unterhält, daß fie mir zu allen Tageszeiten mit gewaltsamer Freundlichkeit ftarken Rheinwein einflößt in ber aufrichtigen Ueberzeugung, daß ich mit gegohrnen Betranten gefäugt und großgezogen sei und 1 Quart ober 2 zu meinem täglichen Unterhalt bedürfe. Im Uebrigen befinde ich mich in einem Buftande behaglicher Bufriedenbeit, wie ich ihn feit vielen Jahren auf die Dauer nicht gekannt hatte, und febe mit ber Sorglofigfeit eines Studenten in den Tag binein, ärgere mich auch fehr wenig über alle fummerlichen Nachrichten, Die ich gelegentlich von Aniephof erhalte. Deine Schwägerin grußt "febr, febr", wie sie fagt, und ich bitte D. und Bernhard ein Gleiches zu thun.

Dein treuer Bruder

Bismard.

An die Braut, Frl. Johanna von Puttkamer. 1) [Schönhaufen 10. 5. 1847.]

### Très-chère Jeanneton

1847. Wie gewöhnlich in der letten Zeit nur zwei Zeilen in aller 10. **5**. Gile; in 1 Stunde figen wir auf, und ich pade noch meine Sommergarberobe für Berlin, Bucher 2c. Dein Bater ift febr beiter und für das Fenster, an dem ich schreibe, so enthusiasmirt, daß ich fürchte, er bereitet burch Beschreibung beffen, mas er fieht, eine Enttauschung in Dir vor. Carl Woedtke ift auch hier. Morgen bente ich der erften Landtagsfitung beizuwohnen. Alexander wollte nicht mit, bat mir aber erzählt, daß das Berhältniß zwischen Dir und Brunette2) wieder behaglicher geworden ist. Es klingt etwas hypokrite,3) wenn ich von meinem Schmerz über ben Bedanten unfrer verlängerten Trennung spreche, da ich es genau genommen in der Gewalt hatte, ben Landtag laufen zu laffen. Aber Du weißt felbst am besten, was bavon zu benten, und ich fühle, daß ich bei Dir der Entschuldigung nicht bedarf. Die Nacht träumte ich beunruhigend von Dir und

Es schlägt halb, ich muß fertig paden. Alle Grüße an die Mutter.

3 Pferden: ich hoffe, Du bleibst Jeanne la sage,4) was Reiten

Dein treuer B.

40.

# [Lieber Bruder]

Die Annonce habe ich besorgt. Die Sitzung beginnt Dienstag um 11 Uhr und kommt nach einigen wahrscheinlich ununterstützten Betitionen der Finanz-Bericht der Regir(ung) vor. Ich sahre heut nach Angermünde.

[Berlin] Sonnabend [22. Mai 1847]<sup>5</sup>)

anbelanat.

1847.

22. 5.

Dein B.

<sup>1)</sup> Entlehnt aus Schmidt, Schönhausen S. 177; ber Brief Bismards schließt sich einem Briefe des Herrn von Puttkamer an seine Tochter an, der eben dort abgedruckt ist. — 2) Ein Reitpserd. — 3) scheinheilig, heuchlerisch. — 4) Johanna die Berständige. — 5) Tag ermittelt aus dem Poststempel Berlin 22. 5. 12—1.

## In(n)&brud 1 September 1847.

## Lieber Bruber

Ich tann Dir für ben Augenblid über meine Reise wegen Mangel 1847. an Zeit teine Rachricht weiter geben, als bag wir feit 2 Tagen ein niederträchtiges Wetter haben, indem man nicht (bie) Band vor Augen fieht, und in einigen Stunden nach Meran abreifen, um von bort nach Mailand und bemnächst burch die Schweiz ohne viel Aufenthalt nach Saufe zu gehn. Johanna bekommt die Reife febr gut, und ich werde bid vom Bier . . . Wir find über Brag, Wien, Die Donau hinauf bis Ling, von ba nach ben Salgburger Seen, Salgburg und hierher gegangen, beut grad 3 Bochen unterwegs. Tyrol und Salzburg find febr 3ch habe bis beut 220 Thaler ausgegeben, und wir haben uns beibe nichts abgehn laffen. Bon ber Gegend ift heut bier nichts gu febn, und wenn biefes Wetter anhalt, fo werbe ich mich schleunig über die Alpen begeben. Gruße Rametes und Dr. [Fanninger]. Leb wohl. Dein treuer Bruder

23.

42.

[Bicenza 10 9 1847.]

#### Lieber Bruber

Damit Du über mein Schidfal nicht in Unruhe geräthst, benachrichtige ich Dich, daß ich mich nebst Johanna wohl und munter beut am 10. Sept. hier in Bicenza befinde, wo ich geftern von Benedig angetommen bin und heut über Berona nach Mailand, Genf, Bafel, Frantfurt und Schönhaufen gebe. Meinen Brief von In(n)sbrud ... wirft Du erhalten haben? In Meran traf ich Frit 1) und Roon, die uns nach Benedig persuadirten, weil das Wetter in den Alpen zu schlecht mar. Dort fanden wir ben Ronig an, ber febr gnabig gegen uns beibe mar und mich zur Tafel zog. 2) Die Stadt übertraf meine Erwartungen. Frit ift gestern auch nach Triest und tommt im Frühjahr von dem Bringenhier ftehn enorm viel öftreichische Truppen und commando los. fommen immer noch mehr. Der Betturin wartet. Leb wohl und gruße. Dein treuer Bruder

23.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Graf Bismard-Bohlen, Abjutant beim Bringen Friedrich Rarl, beffen militärischer Begleiter damals Roon war. — 2) Rach Roons Berichten traf ber König Montag ben 6. Sept. 1847 in Benedig ein; Bismard war mahricheinlich Dienstag ben 7. Sept. gum Diner gelaben.

Schönhausen 7 10 [1847].

## Lieber Bruber

V 1847. 7. 10.

Diese Nacht hier eingetroffen, benutze ich die Zeit oder den Augenblick, der nach dem langen Schlafen dis zum Abgang der Post bleibt, um Dir für Deinen Brief vom 16 Sept. zu danken . . . . Iohanna grüßt herzlich, auch Caroline 1), die ich gestern sah, erstre wünscht schleunigst ihren Sattel zu haben, der noch dei Dir sein soll. Wir sind von Vicenza über Verona, Brescia, Mailand, Como, Isola bella, Simplon, Martigny, Chamounix, Genf, Chillon, Vevey, Freidurg, Thun, Interlaten, Lauterbrunn, Wengernalp, Grindelwald, Rosenlaui, Meiringen, Lungern, Luzern, Rigi, Zürich, Schaffsausen, Freidurg, dann mit Sisenbahn über Heidelberg nach Mainz, zu Schiff nach Köln, zu Sisen[bahn] nach Hamm, mit Tres(c)kow-Dölzig und Gol(t)z von den Kürassieren per Extrapost nach Handver und dann hierher gereist. Sine kurze Beschreibung. Wir beide sind wohl. Ich hoffe, Du und die Deinen auch.

Dein treuer Bruder

B.

44.

Schönhausen 24 10 47.

#### Lieber Bruder

1847. 24. 10. Bielen Dank für Deinen Brief vom 17, der uns hier wohl und munter angetroffen hat. Bon Morit wirst Du wohl ersahren haben, daß er mit meiner Schwiegermutter hergekommen ist. Letztre wird noch unbestimmte Zeit bleiben und werde ich ja ausprodiren, ob Sprichwörter wahr sind<sup>2</sup>). Sie hat hier recht traurige Nachrichten erhalten, erstens von dem ganz plötzlichen Tode ihrer Mutter, der alten Frau v. Neist in Niekow, worüber sie fast ohnmächtig war und sich noch immer Vorwürse macht, daß sie sie auf der Herreise nicht besucht hat; die Mutter war indeß 70 Jahr und seit lange leidend. Gestern erhielt sie wieder ebenso unerwartet die Anzeige, daß ein Sohn ihrer Cousine und Busenfreundin, der Baronin Ungern in Esthland, ein sehr hoffnungsvoller und liebenswürdiger Mann von 26 Jahren, im Duell von einem andern Esthen wegen Landtagsstreitigkeiten erschossen worden. Das hat nun ihre schon große natürliche Melancholie in hohem Grade gesteigert, und sie

<sup>1)</sup> v. Malortie. — 2) Schwiegermutter Teufels Unterfutter.

fieht schwarz in die Zukunft, fürchtet für mich ahnliches. Johanna 1847. ift im Ganzen wohl, wenn fie auch noch eiwas an ben nachwehn eines Unglude leidet, welches fie in Carleruh betroffen . . . Arnim und Morit haben vergebliche Sirschjagben bier gemacht, mas ohne Ameifel an ihrer Ungeschicklichteit in ber Jägerkunft lag, ba ich ben Tag nach Morigens Abreise sofort eigenhändig 2 Schaufler geschoffen habe, einen weißen für mich, einen grauen für ben Stadtrath1), beibe unter Reuer. In der Birthichaft ift es leidlich, die Erndte, außer Rartoffeln und ber Gerfte auf bem Bfarrader, die vertrodnete, gut; Rartoffeln febr ichlecht, am Borwert 40, bier 60 Scheffel vom Morgen; gefund sind sie aber, nur die Durre ift Schuld. meine Reise 4 Wochen länger dauerte, als ich wollte, so haben sich meine Arbeiten febr aufgesummt, und unzählige Ercitatorien bas Raminfeuer genährt. Ich bachte eigentlich nur bis Weran zu gebn; der erfte Theil unfrer Reise mar aber fo mobifeil, daß ich von meinen 100 Frbr., die ich bagu ausgesett, fast noch die Salfte in Meran übrig hatte. In Italien und ber Schweiz tam aber bas bide Ende hinten nach, und mußte schließlich Johanna zu ben 100 Friedrich noch fast 200 Thir. zulegen, die sie zur Anschaffung von Silber bekommen hatte, mas tein Unglud ift, ba bier plattirte Leuchter genug find, ber Thee aus Wedgewood's) ebenfogut ichmedt, und wir alles lebrige reichlich geschenkt bekommen haben. Go koftet die ganze Reise etwa 750 Thir. für uns beide, also bei 57 Tagen etwa 13 Thir, auf den Tag. Ich finde es verhältnismäßig wohlfeil, und die Ausgabe thut mir nicht leib. Unangenehmer ift, daß ich unterdeß 6 Rube und 1 Bullen an Milgbrand verloren habe, grade die Dem Stadtrath find über 400 Schaafe gefallen, besten Stücken. mir nur 13. Soffentlich ift die Sache vorbei, wenngleich mir gestern nach swöchentlichem Zwischenraum noch wieder eine Ruh gefallen ift; beren Rrankheit mar aber zweifelhaft . . . Johanna grußt viel, und wir beibe fragen, wann Du versprochner Magen Deinen Besuch hier machen wirst. Anfang November kommt Frau v. Below aus Reddentin mit 2 Töchtern hierher, wovon die eine fehr hubich. Aber ich glaube nicht, daß wir Dich mit ihr werden verheirathen können. Rommst Du dann nicht auch? wir machen wenigstens eine gute Ruchsjagb . . . Mit Stechow als Brediger bin ich ganz einverstanden. Leb recht wohl und gruße.

Dein treuer Bruder

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Gartner. — 2) Webgwood heifit bas nach seinem Ersinder benannte englische Steingut.

1847. 24. 10.

... Ich habe von 1 Schffl. Aussaat Riesenroggen auf 3 M. M. 1) schlechtem Land am Vorwerk 87 Stiege gewonnen, die etwa 45 Scheffel geben. Die Saat ist sehr gut.

45.

Schönhaufen 24 Oct. 1847.

## Liebe Malle

V 1847.

1847. unfre Correspondenz hat eine lange Unterbrechung gehabt, aber eine fehr natürliche (ich schreibe schon mit der 4ten Feder, und sie taugen alle nichts), ba weber ein Brautigam noch ein Reifenber Zeit zum Briefichreiben zu haben pflegt. Unfre Reise mar etwas gebett, hat mir aber doch viel Vergnügen gemacht, namentlich Johannas totale Unblafirtheit, die niemals über den Harz und Carlsbad hinaus gewesen mar. Für mich selbst scheint die Zeit vorbei zu fein, wo man begierig ift, fich von neuen Anblicken imponiren zu laffen, fo daß ich mich mehr durch den Reflex von Johanna gefreut habe. Wir wollten eigentlich nur bis Meran, und nur die Wohlfeilheit der Reife bis dabin veranlagte uns, Oberitalien noch mitzunehmen. Die Schweiz und ber Rhein murden nur auf bem eilfertigen Rudzuge mitgenommen, um den langweiligen Weg burch Bayern zu fparen. Da mußte bann aber auch Johannas Silberfond noch in die Reisekasse geworfen werben, den ich vorfichtiger Beise bei mir führte, und wir begnugen uns einstweilen mit Baters plattirten Leuchtern und Theekessel. Die gange Reise ift indeß boch wohlfeiler gewesen, als ich fie vorher veranschlagt haben würde; ungefähr gegen 800 Thlr., wobei Johanna noch für minbeftens 50 Thir. Sachen getauft bat. Meine Schwiegermutter bleibt noch einige Wochen hier, ich werde also ihr Unterfutter2) genau kennen lernen; es scheint aber nicht fo bos zu fein, wie Sprichworter behaupten. Sie hat in ber vorigen Woche ihre Mutter verloren, die aber 70 Jahre alt und sehr leidend mar, und gestern wieder eine Trauerbotschaft bekommen, von dem Tobe eines geliebten Sohnes einer fehr geliebten Coufine, Ungern-Sternberg aus Efthland, der im Duell erichoffen worden, 26 Jahr alt. Dadurch ift ihre natürliche Sypochondrie sehr aufgeregt worden. Immer möchte ich, entre nous soit dit, 5) dies Beisammenleben doch nicht, weil fie durch ihre Melancholie, die fortwährend jedes im Laufe der Dinge nur mögliche Unglud ahnt, ansteckend auf Johanna wirkt. Trifft bann, wie es doch nothwendig

<sup>1)</sup> Magdeburger Worgen. — 2) S. o. S. 52, Anm. 2. — 8) unter uns gesagt.

ift, die 1000ste ihrer Ahnungen ein, ober redet fie sich auch nur 1847. nach bem Unfall ein, ihn geahnt zu haben, fo folgert fie, daß alle ihre ungludlichen Phantafien belle Blide in die Butunft feien. Sonft befinde ich mich in der Che noch fehr wohl und bin die bodenlose Langeweile und Niebergeschlagenheit los geworben, die mich sonft plagte, sobald ich mich in meinen 4 Pfahlen allein befand. bedauerten febr, daß Du Dich durch Antonie haft abhalten laffen. Decar zu begleiten, und sobald meine Schwiegermutter fort ift, werben wir Euch in Angermunde abstrafen. D. hat hier leider eine Fehljagd gemacht, ebenfo Blan(c)fenburg, ber viermal vorbeischof. Dagegen habe ich ben Donnerstag in Zeit von einer Stunde 2 Schaufler geschoffen, einen gang schneeweißen babei, mas Du Deinem Gemal als curiosum1) mittheilen willft. Anfang Rovember werden mich viel Belows aus Reddentin besuchen, ein herr und vier Damen, worunter eine recht hubsch; Du haft fie ja auch, fällt mir ein, auf der Sochzeit gesehn, nicht minder den schweigsamen, magern Berrn aus Reddentin mit der langen Rase. Johanna tramt und padt noch alle Tage mit großem Genuß, und die Bellin ertheilt ihr bas Lob, daß fie noch einmal eine orbentliche Frau werden konne, wenn ber Speisekammerengel (Teufel ift wohl zu hart gefagt) ebenso in fie fährt, wie der Leinwandengel schon ift. Gruße D. herzlich und leb recht wohl, mein Lieb, schreib mir auch nun wieder, dann will ich wie ein Menich antworten.

> Dein treuer Bruber Bismard.

3ch habe mich gang unnöthig mit Schreiben beeilt, daß die Tinte fpritte; benn eben bei Abgang ber Boft betomme ich ben ehelichen Befehl, Diefen Brief bis morgen liegen ju laffen, weil Sie auch einen an Dich einlegen will.

46.

Schönh(aufen) 30 [12. 1847]. 2)

#### Lieber Bruber

ich wollte Dir heut des Breitern schreiben und war deshalb um 1847. 8 Uhr aufgestanden, jag aber noch beim Frühftud, als Werbed porfuhr, der mich eben furz por Schluft der Boit erft verlaffen bat.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Mertwürdigkeit. — 2) Datum aus bem Boftstempel: Fischbeck 80/12 erichloffen.

1847. Es fiel mir geftern Abend aufs Gewissen, daß ich Dir noch immer 30. 12 nicht ben Empfang bes Gelbes angezeigt hatte, über ben Du vielleicht ängstlich bift. 3ch dante Dir fehr für Deine Beforgungen und ermahne in Bezug auf die von Dir noch nicht anerkannten Abrechnungen, daß ich mit dem vierteljährlichen Gartnerlohn einverftanden bin, ba ich zur Zeit ber Berpachtung einen Gartner hielt: Die Weinrechnung bei Roch in Stargard hat auch ihre Richtigkeit . . . 3ch bin immer auf Jago und Diners gewesen und habe barüber vergeffen, Dir eber zu ichreiben; [es] foll aber nicht wieder geschehn. Sonnabend über 8 Tage will ich nach Berlin, um mit Johanna aum Doctor au gehn, und werde Hot(el) des princes Behrenftr. logiren. Unfre politische Zeitung hapert fehr an der Unvereinbarkeit bes tatholischen Elements mit dem confervativ-lichtfreundlichen (Gaffron) und denen, die . . . Brotest, durch gesetzliche Wege, Constitution, periodische Steuerbewilligung 2c. wollen (Friesen), mas doch nichts Andres heißt, als ben Landtag mit bem Daum(en) auf bem Beutel an Stelle des Rönigs feten. Gruße alle und leb mohl.

Dein B.

47.

Berlin Montag früh. [10. Januar 1848] 1)

1848. Johannachen! Ich bin gestern bis 9 bei Radzivil, bis 11 bei den Carlsburgern²) und bis 12 bei Maswine gewesen. Dieß ist die 4te Feder, die nicht schreibt, und Tinte hat er auch nicht. Ich bitte um Pferde am Mittwoch Mittag, werde aber wahrscheinlich erst am Abend kommen. Zum König will ich nach reisslicher Ueber-legung mit meinen Verwandten nicht gehn, weil es zu nah vor dem Ordenssest ist. Wir haben aber noch zwei Consernzen wegen der Zeitung, deshalb kann ich nicht eher kommen. Begs grüßt Euch und ich die Mutter. Leb wohl.

Dein B.

<sup>1)</sup> Posifiempel: Berlin 10/1. Im Jahre 1848 fiel ber 10. Januar auf einen Montag. Der Brief ist, wie auch aus bem Inhalt sich schließen läßt, aus diesem Jahre. Es handelte sich um Begründung einer Zeitung zur Wahrnehmung ständischer Interessen. — 2) Theodor v. Bismard-Bohlen.

Schönhaufen 10 2 48.

Lieber Bruber

Wir leben hier so einsam im Thauwetter und Schmut fort und warten, daß die Elbe aufgeht. Mit Johanna geht es jest ziemlich gut; bagegen ift meine Schwiegermutter recht trant, und mabrend fie megen Johannas Rrantheit bier blieb, tann fie nun wegen der ihrigen nicht reifen. Sie wird wohl hier bleiben, bis ich por dem Brov(ingial)Landtag fie und Johanna nach Reinfeld Bon Berlin bore ich garnichts. Die Damen grußen Dich, und ich Ramete und Doctor. Ich bin gestern spät von einem Fest bei Ratt in Rlitiche getommen und noch fehr verschlafen, mas Du aus dem Geschriebenen erfebn wirft; dabei ift es dunkel wie um 6. obgleich 91/2. Ich schreibe biefer Tage an Theodor und werde ihn erinnern, die Sypoth(et) S. zu ichiden. Nachften Berbft wird Frit wohl nach Uenglingen ziehn, mas mich febr freut; im Frubiahr will er den Abschied nehmen. Ich dente, Itemplit geht ab als Landrath, sobald feine Mutter ftirbt, mas tein Jahr mehr bauern tann, und dann folgt ihm, wenn er will, der Briefter, sonft mahricheinlich Fris. Leb wohl. Dein Bruder

Bamd.

**49**.

## Lieber Bruber

wegen des Holzes im Röhmel und der anstoßenden Ellern schreibst Du mir nicht, ob Du Anstalten zum Verkauf getroffen hast. Wenn es doch dis zum nächsten Frühjahr (49) ab muß, so will ich es lieber gleich los sein, denn mehr wird es dis dahin doch nicht, und ich gebrauche das Geld um so eher, als ich mit ausrücken muß, wenn wir nach dem Rhein marschiren sollten. Meine Damen sind in händeringender Aufregung über die allerdings sehr unerwarteten Nachrichten aus Frankreich. Leb wohl. Wiederum 10 U. M.

Sch(önhaufen) 1. 3. 48.

Dein treuer Bruder

B.

50.

Schönh(aufen) 8 3 48.

Lieber Bruder

Deinen Brief habe ich vorgestern erhalten, und freue mich, daß <sup>1848.</sup> es bei Dir mittelmäßig gut aussieht, hier dito bis auf gelegentliches <sup>8.3.</sup> vorübergehendes Unwohlsein Johannas. So kriegerisch, wie Ihr in

Digitized by Google

10. 2

1848.

Pommern nach Briefen von Stolp, Zimmerhaufen und Dir, find wir aber nicht gefinnt, und nicht einmal an Mobilmachung ber hiesigen Landwehr denkt man bisher; für das IV Armeecorps find noch ebenso wenig wie für das VII Reserven einbeordert. Ich stehe noch immer bei ben Stargardern. Ift benn Matthias ba noch Major? Ich glaube, ich bleibe auch für den Krieg dort, weil ich mit den Offizieren mehr befreundet bin. Go lange die jetige Regirung fich in Paris halten tann, glaube ich übrigens nicht an ben Krieg, nicht einmal an das Gelüste dazu. Wird sie, wie vorausausehn, burch socialistische Bewegungen erschüttert, oder gar gestürzt, fo hat fie oder die folgende fein Geld, und niemand borgt ihnen, ba etwas bem Staatsbanfrott Aehnliches bann faum ausbleiben burfte. Die Motive von 92, die Guillotine und vor Allem der republikanische Fanatismus, die das Geld erseten konnten, fehlen aber, erftre ift offenbar unbeliebt, und man wird eine andre Todesart an beren Stelle bringen; ber Fanatism ift aber nicht bie Spur ba und auch nicht fo leicht zu erzeugen, wenn nicht wir Rrieg anfangen. Sebn wir ruhig zu, wie die Beftien fich unter einander wurgen und verschlingen werden! . . . Gine recht blutdürstige Malice habe ich auf die Hunde in Mannheim 2c., die mit Appellation an die frangöfischen Bayonnette das verdrehteste Zeug fordern. 1) Für ein beutsches Parlament am Bundestage ift man übrigens bier allgemein, fogar in der Ritterschaft portirt. Ich weiß nur nicht, wie Destreich sich bazu stellen sollte. Der Rönig hat sich privatim ebenfalls sehr friedfertig geäußert. Johanna grüßt. Leb wohl, empfiehl mich Ramete Dein treuer Bruder und Dr. [Fanninger]. Bismarc.

Johanna sagt, sie ware garnicht so unverständig, wie Du benkst, und auf alles gefaßt (was Du nicht buchstäblich zu nehmen haft).

51.

[Undatirt, doch März 1848.]

Lieber Bruder

1848. — — Unser Armeecorps hat nun auch seine Reserven eingezogen. Ich weiß nicht recht, ob ich bei der pommerschen Landwehr bleibe oder mich versetzen lasse; dort habe ich mehr befreundete

<sup>1)</sup> Ueber die Mannheimer Burgerversammlung vom 27. Febr. 1848 und ihre Forberungen vgl. Blum, Die Deutsche Revolution S. 98.

Offiziere, hier gefallen mir die Leute besser. Wenn ein Corps 1848. früher mobil gemacht wird, so möchte ich bei dem nicht sein, weil das bloß dazu führt, länger unnüß in Cantonnirung zu stehn; wird's Ernst, so gehn doch beide zugleich. Haft Du denn die Idee mitzugehn? wenn das ist und Du beim 9 Reg. bleibst, so wollte ich auch bleiben; von Rechtswegen mußt Du aber zur Garde. Anobelsdorf, geht der? Eisenharts sind mit Dir in gleichem Falle, hier kenne ich die Ofsiziere garnicht. Johanna grüßt. Leb wohl und schreibe mir über Militaria...

Dein B.

Wenn nicht Politik dazwischen tritt, so komme ich in etwa 14 \* Tagen auf ber Reise nach Reinfeld zu Dir.

52.

An die Redaction ber Magdeburgischen Zeitung.1)

Em. Bohlgeboren

haben in die heutige Nummer Ihrer Beitung einen "Aus ber Altmart" batirten Artitel aufgenommen, ber einzelne Berfonlichfeiten verbächtigt, indirect auch mich, und ich ftelle baber Ihrem Gerechtigfeitsgefühl anbeim, ob Sie nachstebende Erwiderung aufnehmen wollen. 3ch bin zwar nicht ber in jenem Artitel bezeichnete Berr, welcher von Botsbam nach Stendal getommen fein foll, aber ich habe ebenfalls in der porigen Boche ben mir bengchbarten Gemeinden erflärt. baß ich ben Ronig in Berlin nicht für frei hielte, und biefelben gur Absendung einer Deputation an die geeignete Stelle aufgefordert, ohne daß ich mir beshalb die felbstfüchtigen Motive, welche Ihr Correspondent anführt, unterschieben laffen mochte. Es ift 1. febr erklärlich, daß jemand, dem alle mit der Berfon bes Ronigs nach bem Abzug ber Truppen vorgegangnen Ereignisse bekannt maren, die Meinung faffen tonnte, ber Ronig fei nicht herr, zu thun und gu laffen, mas er wollte. 2. halte ich jeben Burger eines freien Staates für berechtigt, feine Meinung gegen feine Mitburger felbst bann zu äußern, wenn fie ber augenblidlichen öffentlichen Deinung widerspricht; ja nach den neuften Borgangen mochte es schwer sein, jemand bas Recht zu bestreiten, seine politischen Unsichten durch Boltsaufregung zu unterftugen. 3. Wenn alle handlungen Seiner Majestät in den letten 14 Tagen burchaus freiwillig gewesen find,

<sup>1)</sup> Hamburger Rachrichten vom 1. März 1891 Rr. 52 M.-A.

was weder Ihr Correspondent noch ich mit Sicherheit wissen können, **30**. 3. mas hatten bann die Berliner erkampft? Dann mare ber Rampf am 18 und 19 mindeftens ein überfluffiger und zwecklofer gewesen und alles Blutvergießen ohne Beranlaffung und ohne Erfolg. 4. Glaube ich die Gefinnungen der großen Mehrzahl der Ritterschaft dahin aussprechen zu können, daß in einer Zeit, wo es sich um das sociale und politische Fortbestehn Breugens handelt, mo Deutschland von Spaltungen in mehr als Giner Richtung bedroht ift, wir weber Zeit noch Reigung haben, unfre Kräfte an reactionare Bersuche ober an Bertheidigung der unbedeutenden, uns bisher ver-. bliebenen gutsherrlichen Rechte zu vergeuden, sondern gern bereit find, diefe auf Burdigere zu übertragen, indem wir diefes als untergeordnete Frage, die Berftellung rechtlicher Ordnung in Deutschland, die Erhaltung der Ehre und Unverletlichkeit unfres Baterlandes aber als die für jest alleinige Aufgabe eines jeden betrachten, deffen Blid auf unfre politische Lage nicht burch Barteiansichten getrübt ift.

Gegen die Veröffentlichung meines Namens habe ich, falls Sie Borftehendes aufnehmen wollen, nichts einzuwenden. Genehmigen Sie die Versicherung der größten Hochachtung, mit der ich bin

Schönhausen bei Jerichow 30 März 1848.

Ew. Wohlgeboren ergebenfter Bismard.

53.

## Lieber Bruder

1848. 19. 4. ... Die Wahlintriguen gehn hier ihren Gang, indem die Bevölkerung durch Magdeburger und andre Blätter nach Möglichkeit
gegen Svelleute, Priester und Beamte bearbeitet und mißtrauisch
gemacht wird, wozu die unglücklichen Kentenverhältnisse und die
Hoffnung auf deren Unterdrückung ohne Entschädigung eine kräftige
Handhabe bieten. Ich habe wenig oder garkeine Aussicht gewählt
zu werden. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder ärgern
soll; es ist mir Gewissenssache, mich mit allem Nachdruck um die Wahl
zu bewerben. Glückt es nicht, so werde ich mich mit dem Bewußtsein, das Meinige gethan zu haben, in den großen Stuhl legen und
die 2 bis 6 Monat Sizungszeit sehr viel angenehmer verdringen,
als wenn ich im Landtage wäre. Wenn die Wahlen vorbei sind,
benke ich nach Reinseld zu gehn, also auch bei Dir, wenn Du einheimisch bist, vorzusprechen . . In unser Gegend ist alles ruhig.
Der einzige Unruhstifter ist der Landrath mit seiner Leidenschaft,

Schut-Laubsturm zu Fuß und zu Pferde zu organisiren. Allgemeine 1848. Entruftung in Stadt und Land über die Berratherei von Billifen und die Blindheit unfrer felbstmörderischen Regirung. Es werben fich hier nachstens Freischaaren gegen Bolen bilben. Auf Bieberfehn. Gruße K(amete) und Dr. [Fanninger].

Sichonbaujen) 19. 4. 48.

Dein treuer

23.

54.

An die Redaction der Magdeburgischen Zeitung.1)

Schönhausen 20 April 1848.

Die Befreiung der wegen Candesverraths verurtheilten 2) Bolen ift eine ber Errungenschaften bes Berliner Dlargtampfes, und gwar eine der wesentlichsten, da die conftitutionelle Berfassung die Breffreiheit und die Dagregeln gur Ginigung Deutschlands bereits vor Musbruch des Kampfes gesichert waren. Die Berliner haben Die Polen mit ihrem Blute befreit und fie dann eigenhändig im Triumph durch die Stadt gezogen; zum Dant dafür ftanden die Befreiten balb barauf an der Spite von Banden, welche die beutichen Ginwohner einer preußischen Proving mit Plunderung und Mord, mit Niedermetelung und barbarischer Berftummelung von Beibern und Kindern heimsuchten. Go hat beutscher Enthusiasmus wieder einmal zum eignen Schaben fremde Raftanien aus dem Feuer geholt. Ich batte es ertlarlich gefunden, wenn ber erfte Aufschwung beutscher Rraft und Ginheit sich bamit Luft gemacht hatte, Frantreich bas Elfaß abzuforbern und bie beutiche Sahne auf den Dom von Strafburg zu pflanzen. Aber es ift mehr als beutiche Gutmuthigfeit, wenn wir uns mit ber Ritterlichfeit von Romanhelden vor Allem dafür begeiftern wollen, daß deutschen Staaten bas Lette von bem entzogen werbe, mas beutsche Baffen im Laufe ber Jahrhunderte in Bolen und Italien gewonnen hatten. Das will man jubelnd verschenken, ber Durchführung einer ichwarmerijchen Theorie zu Liebe, einer Theorie, die uns ebenfogut dabin führen muß, aus unfern füboftlichen Grenzbezirken in Steiermark

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Beröffentlicht in ber Magdeb. Zeitung vom 5. Januar 1886. — 2) Am 2. Dezember 1847 waren die am polnischen Aufstand von 1846 betheiligten Bolen aus der Broving Bojen vom Rammergericht als Mordbrenner, Landesund Hochverrather verurtheilt worden — 8 jum Tobe, 109 ju Buchthaus- und Feftungestrafen; vgl. Treitichte, Deutsche Geschichte V 561 ff.

1848. und Alhrien ein neues Slavenreich zu bilben, das italienische Tyrol den Benetianern zurückzugeben und aus Mähren und Böhmen bis in die Mitte Deutschlands ein von letzterem unabhängiges Czechenreich zu gründen.

Eine nationale Entwicklung bes polnischen Elements in Pofen tann tein andres vernünftiges Biel haben, als bas, einer Berftellung eines unabhängigen polnischen Reichs zur Borbereitung zu bienen. Man tann Bolen in feinen Grenzen von 1772 herstellen wollen (wie die Bolen felbst es hoffen, wenn fie es auch noch verschweigen), ihm gang Bofen, Beftpreußen und Ermeland wiedergeben; bann murben Breugens befte Sehnen durchschnitten und Millionen Deutscher ber polnischen Willführ überantwortet fein, um einen unfichern Berbundeten zu gewinnen, der luftern auf jede Verlegenheit Deutschlands wartet, um Oftpreußen, polnisch Schlesien, die polnischen Bezirte von Bommern für fich zu gewinnen. Undrerseits tann eine Wiederherstellung Bolens in einem geringern Umfange beabsichtigt werden, etwa fo, daß Breugen zu diesem neuen Reich nur den entschieden polnischen Theil des Großherzogthums Bofen hergabe. In diefem Falle tann nur ber, welcher die Bolen garnicht tennt, baran zweifeln, daß sie unfre geschwornen Feinde bleiben wurden, fo lange fie nicht die Beichselmundung und außerbem jedes polnisch rebende Dorf in West- und Oftpreußen, Bommern und Schlefien von uns erobert haben würden. aber ein Deutscher, weinerlichem Mitgefühl und unpraktischen Theorien zu Liebe, dafür ichwarmen, bem Baterlande in nachster Nabe einen raftlosen Feind zu schaffen, der ftets bemuht fein wird, die fieberhafte Unruhe feines Innern durch Kriege abzuleiten und uns bei jeber meftlichen Bermidlung in ben Ruden zu fallen; ber viel gieriger nach Eroberung auf unfre Roften fein wird und muß, als ber ruffifche Raifer, der froh ift, wenn er feinen jetigen Rolof Bufammenhalten tann, und ber febr untlug fein mußte, wenn er ben ichon ftarten Antheil zum Aufftand bereiter Unterthanen, ben er hat, durch Eroberung beutscher Länder zu vermehren bemüht sein wollte. Schut gegen Rugland brauchen wir aber von Bolen nicht; wir find uns felbft Schut genug.

Ich halte baher unfre jetzige Politit in Bezug auf Posen, auch wenn man jeden einzelnen Deutschen daselbst dem Deutschen Bunde vorbehält, auch wenn man nur den kleinsten Theil des polnisch redenden Antheils dem übrigen Staat durch Sondereinrichtungen entfremdet, für die bedauerlichste Donquizoterie, die je ein Staat zu seinem und seiner Angehörigen Verderben begangen hat. Die

Regirung hat mit Ordnung biefer Angelegenheit einen mehr polnisch, als beutsch gesinnten Mann 1) beauftragt, beffen Benehmen die Armee mit Entruftung, bas Land mit Migtrauen erfullt und beffen bei ber gunftigften Annahme fcwach zu nennendes Berfahren den Difgriffen in Diefer Angelegenheit Die Krone auffest und fie fanctionirt. Die lette pomphafte Ertlärung biefes Commiffars, in ber er fich rühmt, durch feine Bemühungen biefe Frage friedlich gelöft zu baben, erscheint in ben Blattern gleichzeitig mit bem klagenben Sülferuf von Behörden und Brivatleuten, die fortdauernd von Tobtichlag und Plünderung der Deutschen und von bewaffneten Conflicten mit bem Dillitar zeugen. Wird bas verantwortliche Ministerium bes Königs ber Nationalversammlung gegenüber bie Berantwortung für Alles das übernehmen, mas Berr von Willisen in Bofen gethan und unterlaffen bat, und fur die gange bis jest befolgte Richtung unfrer polnischen Bolitit? Dann mare es wichtig, fich barüber aufzutlaren, ob in Breugen noch diefelben Rechtsgrund. fate gultig find, welche in bem Polenproceg bes vorigen Jahres gegen die Ungeflagten zur Unwendung tamen.

**න**. ල.

55.

Schönhausen 10 6 48.

## Lieber Bruder

Ich will mit Frau und Mama am 13 früh hier abreisen, die 1848. Nacht in Angermünde bleiben und am 14 mit dem Mittagzug dort abreisen, also meiner Idee nach etwa gegen 5 in Stettin sein. Bielleicht verzögert sich dort oder in Angermünde unser Fortkommen, da mein Schwiegervater uns dort treffen will, um zum Wollmarkt da zu bleiben. Ich denke, Ihr werdet vor dem 18 nicht hingehn, da der dießmal hoffentlich brillante Magdeburger Wollmarkt am 15 und 16 die Käuser noch hält. Nach Berlin geht hier niemand. Ich bitte Dich also, wenn Du kannst, daß Du so gut bist, uns am 15 Nachmittags Pferde nach Gollnow oder wenn Du sehr splendid gestimmt bist, nach Hornskrug zu stellen. Bis dahin leb herzlich wohl.

Dein treuer Bruder

B.

Bift Du noch einheimisch, so bleiben wir 1 Tag bei Dir.



<sup>1)</sup> Generalmajor von Willisen.

# Zimmerhausen Montag [21. 6. 48]. Lieber Bruder

1848. Im tiefsten Schlaf ward ich von dem Ausdruck Deines Glückes 1)
überfallen und hatte das Vergnügen, meiner Frau und den vielen
hier versammelten Damen die Sache tropfenweis beizubringen. Bon
allen herzliche Glückwünsche, namentlich von Johanna, die ihre neue
Schwägerin noch jetzt besuchen würde, wenn sie vom Fahren nicht
zu sehr angegriffen würde und ich mich nehst Wama opponirte. Ich
tann dem, was ich in Stettin sagte, nichts weiter hinzusügen, glaube,
daß Du sehr gut gewählt hast, und wünsche mit dieser meiner
Schwester Malwine auf demselben Fuß zu leben wie mit der andern.
— Ich reise morgen früh nach Potsdam, komme Donnerstag oder
Freitag Abend wieder her, um meine Damen abzuholen, politische
Umtriebe; Schwiegermutter schickt 1000 und aber 1000 Glückwünsche,
und ich bitte Gott um seinen Segen für Euch.

Dein treuer Bruder.

57.

Reinfeld 22 7 48.

# Lieber Bruber

V 1848. 22.7.

In diefer scheußlichen Zeit muß man an alten Gewohnheiten festhalten, um sich mit ihr in Widerspruch zu seten, und darum ichreibe ich Dir einen feierlichen Gratulationsbrief zu Deinem Ge-Möge Beil und Segen Dich auf allen Wegen u. f. w. burtstag. Meine Schwiegermutter überlegt feit 2 Stunden quer burch bas gange Saus, ob fie einen Boten nach Rietow ichiden foll oder nicht, und ba die Ortsveräuderungen, mit denen diese Ueberlegung verbunden ift, nicht ohne einigen Larm abgehn, fo hinderten fie und die Fliegen mich am Wiedereinschlafen, so daß ich mich in dem nur in einer fo abnormen Beriode ber Geschichte möglichen Fall befinde, Dir bes Morgens um 51/2 zu schreiben. Ich lebe bier sonst in ziemlicher Bergeffenheit der Zeitereignisse ein paftoral-idulisches Leben. bin und wieder zeigt ein Funke, daß unter der Asche angenommner Rube bie ganze Gluth ber Begehrlichkeit nach 6 D. Land noch bei ben Tagelöhnern lebendig ift; ein Berr v. Stojentin, caffirter Diffizier,

<sup>1)</sup> Anzeige ber Berlobung mit Frl. Malwine v. Lettow, Tochter bes Hauptmanns v. Lettow zu Bangerig, 19. Juni 1848.

spielt den D'Connel(l) 1), namentlich bei den Cassuben, indem er eine 1848. fortlaufende Steuer von den armen Tagelöhnern erhebt, die sich bisher schon gegen 800 Thir. belaufen bat, und für die er in Berlin, angeblich für die Gigenthumsverleihung thätig, recht vergnüglich lebt. Der Bretschneiber Regel von hier hat sich verlauten laffen, er wolle garnicht wieder hertommen, weil er fich vor Unannehmlichkeiten fürchtet, wenn er den Leuten tein Gigenthum mitbringt; er ift in Berlin bereits wieder Badergefell, nachdem er hier fruber einem Bader aus der Lehre gelaufen. In der Stolper Gegend haben fie, die Ratenleute, eine große Versammlung gehabt, um einen neuen Abgeordneten nach Berlin zu schiden, ba ihr jegiger, ber Rruger Moldenhauer, sich "unter die herrn begeben habe." Wir fahren beut Mittag nach Reddentin, bleiben bort bis Donnerftag, finden bann Rleift aus Rietow hier vor und werben, wie ich bente, am 3ten August in kleinen Tagereisen unfre Rücksahrt antreten. Johanna befindet sich den Umftanden nach wohl . . . Wie lange wird sich denn wohl Dein Brautstand noch prolongiren; fteht schon etwas barüber feft? Meine berglichften Empfehlungen an bie gufünftige Schwägerin; ich hoffe, daß sich auf unfrer Rudreise Gelegenheit findet, Johanna mit ihr befannt zu machen, ba ich gern bei Dir ober in Zimmerhausen einen Ruhetag halten möchte. Deb wohl und arufe alle Deine Schwiegerväter und mutter. Gott gebe, daß Dein 39ftes Jahr uns eine beffre Butunft bringt, als bas 38ite hoffen läßt.

Dein treuer Bruber

58.

Schönhaufen 18 9 48.]2)

#### Lieber Bruber

Den 1 October taufen wir3) und werden uns fehr freuen, Dich 1848. und wenn es irgend Euch möglich und ber Reise werth scheint, unfre Schwägerin bier zu haben. Ich bin nur einige Stunden bier und auf bem Sprunge wieder nach Potsdam. Daß Bfuhl [fchr.: Pfuel] Ministerpräsident ift und mahrscheinlich Bederath, Schreckenstein. Bonin aus Magdeburg, Donhoff4) und Gichmann die andern. weift

<sup>1)</sup> Daniel D'Connell, irländischer Agitator (geb. 1775, geft. 1847). — 3) Aus bem Boftstempel: Genthin 18./9. erschlossen. — 3) bie am 21. August 1848 geborene Tochter Marie v. B. - 4) Drig.: Döhnhoff.

Robl, Bismardbriefe. 8. Muff.

1848. Du vielleicht schon. Man wird den Steinschen Antrag1) nicht ausführen und gegen Clubs und Stragenpresse einschreiten. 45000 M. find bei Berlin und Wrangels Sauptquartier in Charlottenburg. Johanna beffert fich langfam, aber fortschreitend. Biel Gruße.

Dein

23.

59.

Schönhaufen 28 Sept. 1848.

[Lieber Bruber]

Rommen Landraths oder kommen sie nicht? Das ist die große 28. 9. Frage des Tages in Schönhausen, über welche, bei den weiblichen Mitgliedern der Republik wenigstens, Lichnowsky2) gang vergeffen wird. Ich möchte es übrigens auch gern wissen, benn ich muß Euch boch Pferde schiden, Bimmer einrichten und bergleichen, beshalb schreibe mir boch gleich nach Eingang biefes, wenn es nicht schon geschehn ift. Johanna ist noch etwas matt und leidet an den Augen. was fehr langweilig für fie ift, da fie nicht lefen barf. Es geht aber boch vorwärts mit ihr. Das Kleine ift brullend und hungrig wie ein reißendes Thier. Ich habe die letten 14 Tage in der Welt umber politisirt und ziehe mich auf meine Lorbeeren zurud. Um Montag kann man sagen, le coup a raté, 3) aber lange kann es doch nicht dauern, es ift zu viel Bolts jeder Art in Berlin angehäuft worden; fie muffen

losichlagen, oder fie haben ungeheuer viel Geld umfonft fortgeworfen. Die herzlichsten Gruße an unfre liebe Schwägerin von Johanna und mir. Glaubst Du, daß Lettow Luft hat herzukommen, so lade

ibn ein, er foll uns fehr willtommen fein.

1848.

Wegen Berlin braucht Ihr Euch nicht zu fürchten; Ihr könnt ja, wenn Ihr es grade schlimm treffen folltet, um die Mauer nach dem andern Babnhof fahren. Dein treuer Bruder

B.

<sup>1)</sup> Der Herr Kriegsminister möge in einem Erlaß an die Armee sich babin aussprechen, daß die Offiziere allen reactionaren Bestrebungen fern bleiben, nicht nur Conflicte jeglicher Art mit bem Civil vermeiben, sonbern auch durch Annaberung an bie Burger und Bereinigung mit benfelben zeigen, bag fie mit Aufrichtigkeit und hingebung an der Berwirklichung eines constitutionellen Rechtszustandes mitarbeiten wollen (und es benjenigen Offizieren, mit beren politischen Ueberzeugungen dies nicht vereinbar ift, zur Ehrenpflicht machen, aus der Armee auszutreten - Rusagantrag Schulg). - 2) Der am 18. September in Frantfurt ermorbet worben war. - 8) Der Streich ift miglungen.

Berlin 13 10 48.

#### Lieber Bruber

zu meiner Beunruhigung bore ich eben von Berg, daß Du feit mehren 1848. Tagen trant bift. Lag mir boch gleich Nachricht zugehn, wie es fich damit verhält. Ich will beut Abend nach Sause und Montag wieder hertommen. Wit Johanna ift es in langfamer, aber boch regelmäßiger Berftellung ihrer Rrafte, nur an Rabn- und Augenschmerzen leidet fie. Meine Schwiegermutter hat einen bofen Ruhranfall, (ift) aber auch in Beut früh murbe hier bie Burgermehr gegen bie Canalarbeiter allarmirt, und follen einige erstochen fein. In Wien ift nach heutigen Nachrichten ber Rampf im Gange, Jellachich mit 12000 regulären Truppen ju Auersperg geftogen, ber einen Sturm fiegreich abgeschlagen bat. 3 Studenten, Die die Truppen gefangen, gehängt und bann gurudgeschickt haben, sollen den Ausbruch berbeigeführt haben; auf dem Stephan weht die rothe Fahne. Der Raifer ift mit 6000 M. in Olmut und hat den Sit der Regirung nach Brunn gelegt; er wird fich wohl den Glaven gang in die Arme werfen.

Schreibe mir boch gleich. Bei uns icheinen auch Minifterialveranderungen, noch mehr nach rechts, bevorzustehn. Biel Gruße an Malmine. Dein treuer Bruber

23.1)

61.

Schönhaufen 2 11 48.

## Lieber Bruber

Es hat mich seiner Beit febr beruhigt, aus Deinem letten 1848. Brief zu erfehn, bag Du gefund marft. Der Schulz Berg hatte mir mit folder Sicherheit und Details von Deiner Rrantheit erzählt und die Frau eines Gensdarmen aus Naugard als Quelle angeführt, daß ich Dich schon in ben heftigften Choleraframpfen fah. Johanna hat fich auch wieder erholt, bis auf allerhand Bahn- und Augenschmerzen, meine Schwiegermutter ift bagegen noch etwas leibend seit ihrem Ruhranfall; ich weiß zwar nicht, wieviel ich dabei auf Rechnung der Rlage und wieviel auf die der Wirtlichkeit feten muß. Ich gehe heut Abend nach Berlin als Deputirter der hiefigen Ritterichaft, die mir gang luftig landtagsmäßige Diaten gablt, fo oft ich binreise, ben Bulowichen Berein2) ober bie Leute in Botsbam mit meiner

1) Der Brief ift mit hilfe eines filbernen 1/2 Gilbergroschenftudes bom 3. 1848 gefiegelt. - 1) S. u. S. 74. 5\*

Weisheit zu erleuchten. Dießmal denke ich, daß ich wieder etwas 2. 11. erleben werbe. Die Flüchtlinge aus Wien, die sonstigen Leiter ber Barrikabisten, häufen sich in Berlin, und die Wiener Frage wird von ihnen bei ber Schauspielhausbande in einer Beise gebrängt, daß fie wohl nur noch auf die polnischen spadassins 1) aus Wien marten, um die neue Ministerkrise zu einem letten Bersuch ihrerseits zu be-Sie fürchten sonft doch, daß Clubs und Bublereien unterdrudt werden, die Zustände sich consolidiren, nachdem die Wiener Affaire unfrer Caftratenregirung Muth gemacht haben wird. Als Nachfolger ber Minister nennt man General Stochausen, Braf. Manteuffel, Ladenberg; Bonin bleibt vielleicht; ob der König sich zu Radowit als Bremier entschließen kann, ift noch unficher . . . Wie schön, wenn ich ruhig und ziemlich ichuldenfrei in Aniephof fage, mochte bier wohnen, wer wollte. Die Bellin weint wie außer sich, daß - ber Abel abgeschafft fei. Wenn das auch durchgeht, was konnen fie ba abichaffen? Da ift nichts mehr ab- ober zuzuthun. Mit der Jagd hat man viel Aerger; täglich 20 Jager auf bem Felbe, weil fie alle behaupten, bas Gefet galte ichon; boch reigen fie noch aus, wenn man ihnen zu Leibe gebt. Bergliche Gruße an Malwine von mir und ben Meinigen. Leb wohl. Dein treuer Bruber

von2) Bismard.

62.

Potsbam 10 11 [1848.]

# Lieber Bruder

1848. aus den Zeitungen wirst Du bereits ersehn haben, in welcher Art die lang vorbereitete, mühsam gegrabene Mine in Berlin endlich gesprungen ist. Die Versammlung hat, um ihrem Permanenzbeschluß Nachdruck zu geben, über Nacht eine Besatzung von 15 Mitgliedern im Saal gelassen. Heut wird man ihnen vermuthlich durch Vermittlung der Theaterintendantur das Lokal nehmen. Zur Unterstützung dieser Absicht rücken um 2 Uhr sämmtliche unter Wrangel stehende Truppen von allen Seiten ein, um 5 Uhr nimmt Wrangel sein Hauptquartier im Berliner Schloß, indem man von der Idee außgeht, daß des Königs Straßenpflaster sür des Königs Truppen frei ist und das Joch der unwürdigen Mitregirung des Herrn Rimpler 3)

<sup>1)</sup> Meuchelmörber. — 2) In bem unterstrichenen von liegt ein Protest Bismards gegen ben Antrag auf Abschaffung bes Abels. — 8) R. war Commanbant ber Berliner Bürgerwehr.

mit festem Entschluß brechen wird; alles in ftreng gefetlichen und 1848. vertragsmäßigen Schranten. Man wird bann die fliegenden Corps entwaffnen und die Burgerwehr reorganifiren. Db bieg alles ohne Conflict abläuft, ift febr zweifelhaft; nach ber bisberigen erschreckten Saltung der Demotraten aber möglich; ob wünschenswerth, barüber find die Meinungen getheilt. Der bei Weitem größte Theil ber Burgerwehr hat bereits ertlart, daß er fich nicht gegen preußische Truppen ichlagen werbe; die Schützengilbe bagegen und die fliegenben Corps haben fich zur Disposition bes Rumpfparlaments gestellt. Biele Demofraten sind icon bier burchgereift, halb flüchtend, unter bem Bormande, die Provingen ju insurgiren; bas wird bochftens in Thuringen und auf ber andern Seite in Schlefien gluden. Rhein und Weftfalen find jest die fefteste Stute ber Monarchie; wie lächerlich, und doch entschieden mahr, außer Trier und den Colner Bumm-Der Rönig ift fest entschlossen, seine Bujagen unter allen Umftanben zu halten, aber bem Gefet nach allen Seiten bin, auch gegen die Bersammlung, Gehorfam zu verschaffen. Das ware schon vor Bochen geschehn, ohne das Ministerium von Verrathern, welches vor diesem war. Johanna ift noch immer franklich und mein Rind schreit furchtbar. Die Versammlung scheint schon gestern Abend nicht mehr in beschluffähiger Anzahl (201) gewesen zu sein; ftunblich fallen welche ab, die nüchtern werben, und tommen bier an. andern troften fich zum Theil mit ber Hoffnung, ber Ronig werbe alles zurudnehmen, fie tonnen fich garnicht bas Ende bes Souveranetatstraumes benten. Wenn erft flar wird, bag in Brandenburg Diaten bezahlt werden und in Berlin nicht, fo bleiben hochstens 130 refractaires 1) übrig, vielleicht auch nur die 54 felbstbewußten und wirklichen Linken; die andern bummeln fo mit beiher. Sie haben Aufruje in ihre Bahltreise erlassen "Staatsstreich, Camarilla, Absolutismus, Ermahnung zu gesetymäßiger, aber thatfraftiger Saltung 2c." Ginliegend ber Brotest ber ausgetretenen Deputirten. Wollt Ihr bort etwas thun, fo richtet eine Dankabreffe an bas Minifterium dafür, daß es die Freiheit der Berathungen zu fichern bemüht ift. Deraleichen geschieht bei uns auch und ist fehr munschenswerth, um die Schwachen zu ftarten, die auf Loschpapier und Druderichmarge viel Werth legen. Leb wohl, ich habe gu thun,

Dein treuer Bruder

B.

Den Protest laß doch so viel möglich verbreiten.

und ichreib mir bald nach Schonb(aufen).

<sup>1)</sup> Biberspenstige.

Botsbam. Sonnabend [11. November 1848.]

#### Lieber Bruber

1848.

Ich sitze hier theils als Abgeordneter unsrer Ritterschaft bei <sup>11.11</sup> Bülow in Berlin, theils als Hof- und Kammerintrigant hier. Bis jest paffirt weiter nicht viel, als ununterbrochne Entwaffnung in Berlin, durch welche man bisher, nachdem etwas über die Salfte ber Stadttheile abgesucht ift, zwischen 80 und 90 Prozent ber in biefen Theilen ausgegebenen Gewehre zurückerhalten hat. frankte Sitelkeit ber Berliner fangt an einer nüchternen Beurtheilung Plat zu machen, der paffive Widerstand erweist fich mehr und mehr als Dedmantel ber Schwäche, das Militar nebst Rube und Ordnung erweist sich als populär, und die Bahl der Grimmigen ist ziemlich bis auf den eigentlichen Rern wirklicher Fanatiter, Schurten und Barritabiften geschmolzen. Dagegen hat der Appellationsfenat bes Rammergerichts in Betracht ber politischen Berhältniffe und bes Belagerunge (zu)ftandes mit 18 gegen 13 Stimmen [beschloffen]. 1) einen Stillftand der Rechtspflege eintreten zu laffen, ein Beispiel, welches Nachahmer finden wird. Ich glaube, man will sich für jetzt darauf beschränken, benen, bie keinen Dienft thun, auch kein Gehalt gu zahlen, und aus den Ersparniffen Sulfsarbeiter zu befolden. Uebrigen ift hier in den hochsten und hoben Stellen Alles feft entichlossen, ben betretenen Weg auf jede Gefahr bin zu Ende zu gebn, da man die Ueberzeugung begt, daß jeder Gedanke an Umkehr ben unvermeidlichen Untergang des Throns und ber gesetzlichen Ordnung herbeiführen würde. Die Sache fteht auf ber Degenspite. Raifer hat wiederholentlich 300000 Sulfstruppen anbieten laffen, mas man indessen entschieden ablehnt. Denn ba der König in der That nicht baran bentt, seine Bersprechungen gurudzunehmen ober gu verfürzen, jo glaubt er durch den gesunden Sinn und die Disciplin der großen Masse die Sache allein halten zu können. In der That ift unter allen Truppentheilen der Beift ohne Tadel, und die Land-Havelberger, Ruppiner, Brenglauer, Treuenbrieger Battaillons ftromen in doppelt so großer Menge als fie gefordert find, freiwillig ausammen; sogar die Battaillons bes 20 Regiments haben die loyalsten Abdressen geschickt und den König gebeten, er moge ihnen nicht die Schande anthun, fie zu Saufe zu laffen. Altsachsen und am Barg ift bagegen die Stimmung weniger ungetheilt und in den Städten fast überall schlecht. Salberftadter Landwehr-

<sup>1)</sup> Fehlt im Original.

offiziere haben bereits einen revolutionären Aufruf an ihre Rameraden 1848. erlaffen, figen aber auch icon auf bem Stern in Magdeburg. Berliner Landwehroffizier, ber in Uniform die Truppen hat aufwiegeln wollen, follte beut fruh erschoffen werben, wenn fich nicht über Racht die Sache durch Begnadigung gunftiger für ihn geftellt bat.

Wegen Abgabe der Gerichte bin ich gang mit Dir einverstanden, ich weiß nur nicht, in welcher Form ber Antrag zu geschehn bat; wenn Du fannst, so schicke mir schleunig ein Schema bagu. Reicht bie Generalvollmacht nicht bazu aus, die Du von mir haft? Ersparniß wird übrigens nur Rlug zu But tommen, ba er bie Jurisdictionslaften mit übernommen hat. Seut Abend erwartet man bier Unruhen, um die Truppen zu ermüden, und morgen eine Sturmpetition von 6000 hiefigen und Berliner Bummlern an ben Ronia. Rommt lettre zu Stande, fo giebt es blaue Bohnen. Soldaten find in furchtbarer Buth gegen die Unruhftifter, und miß. handeln die Demotraten, wo fie Unlag finden, namentlich wenn fie unter dem Militar zu mublen suchen . . .

Dit Johanna geht es ziemlich, meine Schwiegermutter ift noch immer unwohl, und bas Rleine schreit febr. 1000 Gruge an Deine Malwine. Leb wohl. Dein treuer Bruber

von Bismard.

Brandenburg hat beut noch gegen schlesische Deputationen geäußert, wenn auch nicht nur Schlefien, sondern noch 7 andre Brovingen in Aufruhr gefett murben, fo werbe man eine nach ber andern wieder unterwerfen, und bann rubig bie Ronigl(ichen) Berbeigungen gur Ausführung bringen, man fei volltommen barauf gefaßt, baß irgendwo die Republit erklart werde und einige Wochen bestehn wurde.

(Um untern Rande der beiden Innenseiten des Briefes:) Die Bauern tommen bier feit mehren Tagen haufenweis, um dem Ronige ihre Dienfte anzubieten!

64.

Schönh(aufen) 12 11 48.

Lieber Bruder, im Begriff wieder nach Berlin zu gehn, schreibe 1848. ich Dir einige eilige Zeilen. . . . Sieh doch ja, daß von bort schleunige Abdreffen mit Billigung ber Berlegung 1) an bas Ministerium und an die Berliner Zeitungen gebn, recht viel einzelne Abbreffen, wenn auch jede nur wenig Unterschriften bat, womöglich von jeder Stadt, wenn auch nur mit 1 Unterschrift, lettre werden

<sup>1)</sup> ber Nationalversammlung nach Brandenburg.

1848. nicht mit abgedruckt; Rappern gehört zum Handwerk. — Hilbebrands<sup>1</sup>)
Schwager in Jarchlin, Köpsell, ift gestorben, und seine Schwester nur allein auf dem Hose. Er fragt, ob sein jüngster Bruder, der in Stettin Soldat ist, nun nicht, wenigstens zum Frühjahr, mit "Königs-Urlaub" nach Hause könnte, um ihr zu assistien. Läßt sich dabei etwas thun?

Die Berliner Bevölkerung war bis gestern ungemein ruhig, alle Bummler und Freischaaren von den Straßen verschwunden, confignirt. Ich glaube kaum, daß ein irgend erheblicher Conflict stattsindet, sie verlassen sich auf successives Wühlen. Leb wohl, ich muß fahren; herzliche Grüße von meinen Damen und an Deine.

Dein treuer Bruber

v. B.

14. 11. Potsdam 14. In Berlin ist heut Standrecht proclamirt. Die Truppen werden geneckt, und die Sache läßt sich grade so an, wie in der Woche vor dem 18 März. Heut rückt Cavallerie ein, zur Zerstreuung der Aussause. Du hast doch die 340 Exemplare der Kön(iglichen) Proclamation erhalten? Die für Alvensleben waren irgendwo unterschlagen, am Sonnabend waren sie schon abgegangen, am Wontag hatte er noch nichts. Die Bauern aus dem Teltower, Zauch-Belziger, Havelländischen Kreise haben dem Könige ihre Hülse mit Lebensmitteln und bewassnetem Zuzug angeboten und erklärt, sie hielten treu wie ihre Väter an ihm und seinem Hause und glaubten all den Lügen der Demokraten nicht. Laß doch das schleunigst dort auf dem Lande bekannt werden, durch Kreisblatt oder sonstwie; auf die Schwankenden wirken Beispiele ihrer Genossen. Ich hosse, dieser Brief kommt glücklich durch Berlin. Leb wohl.

65.

Schönhausen 9 Dez. 48.

# Theuerster fratello

Dein Schreiben vom 6 u. 7 habe ich heut, aber ohne irgend welche Spickgänse erhalten; die Post ist jett so unglaublich unsicher. Dagegen bin ich sehr erfreut, daß es Euch den Umständen nach wohl geht; mir seit 8 Tagen desgl., und zwar seit 8 T(agen), weil ich seitdem in Ruhe hier wieder heimisch bin; sonst bin ich seit dem September wie ein Perpendikel zwischen hier, Berlin, Potsdam und Brandenburg hin und hergegangen, so daß ich die Genthiner Chaussen nicht mehr von Weitem sehn mag. Indessen schmeichle ich mir nicht

<sup>1)</sup> Bismards Diener.

ohne Rugen, die Schwanzklemmer mitunter gepfeffert zu haben, und febe mit Befriedigung auf mein Tagewert gurud; nabere Details gelegentlich mundlich. Dit dem Bablgefet habe ich beftige, leiber erfolglose Rampfe gefochten; weder bas für die zweite, noch weniger das für die erfte Rammer ift haltbar. Aber es ift boch etwas Großes fcon, wenn jemand, ber unaufhaltsam in Schulben fant, bagu tommt, auch nur 1 Thaler gurudzulegen. Die Bilbung bes jetigen Minifteriums, feine Erhaltung gegen innre Rrantheiten und außre Angriffe, namentlich die Frankfurter, das allmähliche Bordringen gegen bas jett erreichte Riel, waren Dinge, die sich scheinbar von felbft verftanden, aber bei dem furchtbar unterwühlten Terrain ber höhern und höchsten Regionen, der jammerlichen Feigheit und bem tleinlichen fich freugenden Chrgeiz unfrer Burofraten, boch Rlippen, an benen man jeden Tag icheitern fonnte. Der Ronig allein hat nie ben Muth und nie das Ziel aus ben Augen verloren, seit ich ihn um Johanni zuerst wiedersah, obicon man jede Mine gegen ibn springen ließ und feine Luge iconte, um ihn einzuschüchtern. Jebes einzelne Mitglied des Ministeriums Pfuhl 1) halte ich, zunächst nach bem Bremier Auerswald, für ben lugenhafteften Schurten und Berrather zwischen Tilfit und Trier; ich sage das ohne die Absicht zu beleidigen, als ruhiger Beobachter. — Ich glaube auch dießmal nicht, daß ich gewählt werbe; die unfinnige Bestimmung mit den 40 Jahren gur 1. R(ammer) glaubte ich ware langft in Bergeffenheit, und ich weiß noch nicht, wer sie beimtückisch aus dem Actenstaub hervorgezogen bat. Anfang nachfter Boche werbe ich wohl wieder nach Botsbam muffen, um einige Bublereien zu betreiben, nicht mit ber Camarilla, sonbern mit andern Gliedern einer "im Finftern ichleichenden Barthei". Wir find bier wohl, nur fdreit bas tleine Wefen mehr, als mir angenehm ist. Mit ber Jagb ift es ziemlich aus, ich lasse als kleinendischer's) Bauer und Bellin als großenbischer 2) Roffat die betreffenden Feldmarken noch nachbrucklich beschießen, und in der Beide wird alles niedergeschoffen, nicht bas Rind im Mutterleibe geschont. icon garteinen Wildbraten mehr febn. Der Bechsel nebst Zubehör Ueber Eure Demotraten hatte ich einen fehr geerfolat anbei. lungenen Artitel für die Gottseibeiuns-Zeitung's) geliefert, da mir aber Sigismond zuvorgekommen war, fo unterblieb bie Sache. Leb wohl. Die herzlichsten Gruße an Deine Malwine und Andre.

Dein treuer Bruber

von Bismarc.

<sup>1)</sup> Pfuel. — 2) So ift ftatt "kleinmobischer" und "großmobischer" ber 7. Aufl. zu lesen, f. o. S. 30, Anm. 2. — 3) Die Kreuzzeitung.

Schönhaufen 9 1 49.

## Lieber Bruber

1849. Ich habe mit meinem Glüdwunsch zum neuen Jahr zurüdgehalten, 9. 1. um Dir wie ein fparsamer Schreiber gleichzeitig ben Empfang von Aniephöfer Pachtuberschuffen anzeigen zu können, auf die ich mit einigen Schmerzen barre; nachgrabe aber muß ich boch schreiben, bamit, wenn der Sendung etwa ein Unglud paffirt sein follte, Du bei Reiten Renntniß bavon haft. Dber ift Rlug faumig geworben? Ich habe hier schlimme Tage mit Johanna gehabt. Sie bekam ein altes Halsübel wieder, fo daß fie mehre Tage lang weder einen Ton bervorbringen, noch das Geringste schlucken konnte und beftige Schmerzen litt; endlich ließ es nach, aber fie betam 3 Rudfalle. Jest geht es ziemlich, nur barf fie noch nicht an die Luft. Das kleine Wefen ift noch immer gleich schreiluftig, gebeiht aber dabei außerlich Im Fest war der Schwiegervater, Gerhard Thadden und Bernhard Buttkamer hier, Johanna aber in einer franklichen Zwischen-Bor ihrer Krantheit bin ich in Wahlumtrieben in Berlin gewesen, seitbem habe ich hier gewühlt, aber nicht viel Aussicht auf Erfolg; die Rentenfrage ist hier noch immer entscheidend. wohlgefinnte Träumer haben mich hier auf die Candidatenlifte gebracht, aber ohne die mindefte Aussicht auf Erfolg; eber geht es vielleicht in Brandenburg (Westhavelland und Zauche), aber ich glaube Das Berliner Central-Comité hat mich bort in auch nicht baran. Borschlag gebracht. In diesem sind übrigens die Elemente ber gesinnungslosen Rechten von der vorigen Bersammlung fehr ftart vertreten, politische Avanturiers wie Meusebach, Boigts-Rhet, Gulenburg u. a., die sich im Grunde in der Revolution so wohl fühlen wie ber Fisch im Wasser, weil sie ihnen vielmehr Aussicht bietet als sie von ruhiger Entwidlung ihres Schidfals je erwarten konnten. Der alte Bulow 1) hat auch ftets feine perfonlichen Intriguen unter bem Dedmantel des Junkervereins, den er schnöde migbraucht. Er war vor 2 Monaten ber eifrigfte Gegner bes jetigen Minifteriums und schwärmte für eine Combination von Grabow-Unruh-Robbertus 2c., wobei er ben Finanzminister weislich verschwieg. Ich traue ihm nicht über den Weg. so alt er ift, und war febr erfreut, als es mir gelang, ihm in Botsbam alle Thuren zu schließen; er bringt die ungewaschenften Blane von der

<sup>&#</sup>x27;) Ernft Gottfried Georg v. Bulow- Cummerow, geb. 13. April 1775, geft. 26. April 1851, Begründer bes "Bereins jum Schute bes Eigenthums".

Welt vor und spricht dabei ftets im Namen ber Ritterschaft aller Bro- 1849. vingen. Ich bente, wenn Johanna fo bleibt wie fie ift, etwa zwischen bem 15 und 18 in Berlin zu fein, von bort eine Wahlreife ins habelland zu machen. Morgen erwarte ich einen Bachter, mit bem ich noch um 100 Thir. aus einander bin; er bietet 3300, ohne die Renten (500) und tauft bas Inventarium, was auch etwa 400 Thir. Binfen vorftellt. Ich habe bann nicht fo viel, als ich mir früher schmeichelte, aber ich weiß boch, mas ich habe, und zum Leben ift es genug; Saus und Garten reservire ich mir; wenn er aber nicht bie 100 noch zulegt, so wird nichts baraus. Wenn die Pfarrpacht aufbort, giebt er bann noch 100 Thaler mehr, und wenn der Altentheiler ftirbt, noch 50. . . Etwa 200 bente ich aus Holz und Torf noch einzunehmen jährlich . . . Bon geträumter Schulbenabzahlung wirb ba nicht fehr viel werben. Indeffen ich bin gufrieden und bante Gott, wenn alles in Ordnung ift, daß es fo ift und nicht schlechter. Bei Dir hoffe ich geht alles wohl, und Carl Wilhelm, ben ich fehr zu grußen bitte, inspicirt fleißig die Rulzer Wirthichaft. Bergliche Gruße an Malwine von mir und Johanna, sowie von lettrer an Dich. Hilbebrand mahnt ichon zur Boft. Leb wohl.

Dein treuer Bruder

v. B.

67.

An den Minister a. D. Ernst v. Bodelschwingh 1).

# Em. Excellenz

werben, wie ich aus zuverlässiger Quelle hore, von der wohlgefinnten 1849. Majorität ber Teltower Wahlmanner gebeten werben, die Candidatur bes bortigen Bablfreises für bie zweite Rammer anzunehmen, und allen treuen Anhängern ber Monarchie wird es eine große Beruhigung fein, Em. Ercelleng unter ben Rampfern für Diefelbe in ber Boltsvertretung begrüßen zu tonnen. Ich hoffe Em. Egcellenz keinen Anftoß zu geben, wenn ich im Berein mit jenen barum bitte, bag Gie bie Gelegenheit nicht ablehnen mögen, dem franten Baterlande die Unterftutung Ihrer Rraft auf biefem neuen Schlachtfelde zu gewähren, obichon Niemand mehr als ich die verschiedenartigen Grunde anerkennt, welche Em. Ercelleng nach einem thatenreichen Leben ein gludliches procul negotiis?) munichenswerth und erfreulich erscheinen lassen.



<sup>1)</sup> Uebernommen aus G. v. Dieft, Neine Erlebniffe im Jahre 1848 und bie Stellung bes Staatsminifters v. Bobelichwingh por und an bem 18. Marg 1848. Berlin (E. S. Mittler u. Sohn) 1898 S. 61 f. - 2) Fern von ben Beichaften, Citat aus Borag, Epoden 2, 1.

1849. Sollten Em. Excellenz indeß in Folge einer Doppelwahl ober sonft auf die Candidatur in Teltow verzichten, fo mage ich, im Bertrauen auf bas ermuthigende Wohlwollen, welches Sie mich in frühern Beiten haben empfinden laffen, Em. Excelleng zu bitten, die Aufmertfamteit ber Teltower Bahlmanner auf den Brofeffor Stahl zu Berlin, ober wenn beffen icharf ausgeprägte firchliche Richtung an einer ober ber andern Stelle Unftoß erregen follte, eventuell auf mich felbft geneigtest lenken zu wollen. Ich habe vollen Grund anzunehmen, daß Em. Ercellenz Empfehlung in folchem Falle entscheidend wirken würde.

Die Wahlen in ben Elb- und Savel-Gegenden find im Ganzen auf dem Lande viel beffer ausgefallen, als man erwartete, und die im Marz gang geächteten Gutsbesiter sind vielfach, in mancher Gegend, foweit fie vorhanden maren, fogar vorwiegend, zu Bahlmannern gemählt worden. In den Städten dagegen gehört in den gunftigern Fällen die Hälfte, in manchen über drei Biertel der Demokratie an, vorzugsweise dem Handwerkerstande, wobei die merkwürdige Anomalie zum Borfchein tommt, daß diefe demokratischen Bahlmanner an die Spite ihrer Anforderungen an die Candidaten burchgehends die Abschaffung der Gewerbefreiheit ftellen. Die Urwahlen der übrigen öftlichen Provinzen icheinen im großen Gangen ein abnliches Bild geliefert au haben, besonders find fie in Schlefien beffer, als man erwartete. Ich felbst bewerbe mich einstweilen im Brandenburger Havellande, aber ohne sonderliche Hoffnung auf Erfolg, da die Berbächtigung durch die vage Bezeichnung als Reaktionar an mir besonders zu haften scheint.

Genehmigen Em. Ercelleng die Berficherung ehrerbietiger Unbang-Em. Excellenz

lichkeit, mit der ich bin

1849.

V

gehorfamfter Diener

v. Bismarct.

Schönhausen bei Jerichow 27 Januar 1849.

68.

Schönhausen 10 2 49.

Lieber Bruder. In der Aufregung der Wahlumtriebe schwebte es mir ftets fo vor, als hatte ich Dir zulest geschrieben, bis ber Brief meiner lieben Schwägerin an Johanna das Gegentheil behauptete, und wie ich bei genauerem Nachdenken nicht bestreiten will, mit Recht. Du wirft aus ben Zeitungen meine Bahl in Brandenburg 1) erfehn haben; es mar ein harter Rampf, ba ber Gegner Dberburger-

<sup>1)</sup> Am 5. Februar zum Abgeordneten ber zweiten Kammer.

1849. 10. 2.

meister und ein fehr gewandter fähiger Mann ift, ber einen großen Theil bes platten Landes, mit Sulfe seines Schwiegersohnes Beguelin, grundlich untermuhlt hatte; ich habe mich oft innerlich felbst verhöhnt und amufirt, wenn ich in ben 8 Tagen, die ich vor der Wahl in Branbenburg zubrachte, die verschiedenen "Tiefenbacher" 1) über die mahre Politit bes Tages aufzuklären und burch perfonliche Liebenswürdigkeit zu gewinnen suchte. Den Ausschlag gab es m. E. noch, daß auf bemofratischer Seite ein abtrunniger Briefter auftrat, beffen Reden ein ganz Theil Bauern durch ben lafterlichen Ton von ihnen fortichrecte. Rach ber Wahl war ein diner von 400 Berfonen, nun bantet alle Gott, Beil Dir im 2c., Breugenlied, und am andern Tage hatte ich einen leichten Ropfichmerz und alle Mufteln ber rechten Sand thaten weh von bem vielen Banbedruden. Am britten Tage wurden meinen Freunden bie Fenfter eingeworfen, und einige mighandelt, mabrend ich ichon rubig bei Johanna faß. 3ch hatte mich in den Borversammlungen im Gangen für Anerkennung der Berfassung, Bertheibigung gegen Anarchie, Gleich. heit vor bem Gefet (aber gegen Abichaffung bes Abels), gleiche Bertheilung der Steuern nach dem Vermögen, soweit es erreichbar, Wahl nach Intereffen und gegen Abichaffung geldwerther Rechte ohne Entichabigung, gegen Berminderung des ftebenden Beeres, für ftrenge Breg- und Clubgefete 2c. 2c. ausgesprochen, und banach werde ich mich in meinem Benehmen auf bem Landtage auch halten. Es gilt jett mehr die Angriffe der Anarchiften abzuwehren, als gleich die Mängel ber Berfaffung auszubeffern; gelingt erftres, jo folgt bas andre bald. Die Wahlen hier im Rreise sind theils durch die Rentbauern, theils durch den Unfinn der Bermittlungsparthei, welche bie Borfitungen immer mit den Demokraten gemeinschaftlich abhalten ließ, schlecht geworben, 2 ultrademotratische Affessoren und ein leidlich constitutioneller Bauinspector. In Brandenburg hielten fich bie Bartheien ftreng getrennt, wer nicht mit mir ift, ist wider mich's), und wer das Bartheiprogramm nicht auf Chrenwort anerkannte, murde exmittirt. 161 Wahlmanner von 290 waren in unfrer letten Vorversammlung, und grade soviel Stimmen hatte ich auch, wobei aber 7 ungultige, weil bloß Bismard barauf ftand. -

Johanna dankt herzlich für Malwinens Brief und grüßt vielmals. Gefund sind wir alle so ziemlich. Ich werde wohl Johanna mit nach Berlin nehmen; man lebt in einer Häuslichkeit dort nicht viel theurer, als wenn ich alle Tage im Wirthshaus effe. Die Amme kommt

<sup>1)</sup> Bgl. Schiller, Ballensteins Lager 10. Auftr. B. 659 f.: Laß fie gehn! find Tiefenbacher, Gevatter Schneiber und Handschuhmacher. — 2) Ev. Matth. 12, 30.

natürlich auch mit; sie graulen sich hier sonst tobt, da meine Schwiegermutter nach Hause will. Döcar nimmt Malle auch mit, die übrigens im Sommer wieder einem Urwähler das Leben schenken wird. Leb wohl, grüße meine Schwägerin sehr. Dein treuer Bruder

v. B.

69.

# Un Graf Igenplig.1)

# Berehrter Berr Graf

M

Ew. Hochgeboren gefälliges Schreiben habe ich geftern Abend zu erhalten die Ehre gehabt und weiß nicht, ob ich es lediglich als einen schmeichelhaften Beweiß Ihres Vertrauens zu mir betrachten daß Hochdieselben grade mich zum Abressaten des Ausdrucks einer Stimmung gewählt haben, deren Ursache meiner Ueberzeugung nach nicht allein in meiner theilnehmenden Frage nach dem Gegenstande Ihres Suchens liegen kann.

Es thut mir sehr leib, wenn ich, wie Ew. Hochgeboren sagen, schon einmal ohne allen Grund und Veranlassung eine Unhöslichkeit gemacht habe. Ich erinnre mich der Sache nicht, entnehme aber aus der Fassung Ihres sehr geehrten Schreibens und aus dem unerwarteten Eindruck, welchen Ihnen meine freundliche Anrede gestern gemacht hat, daß unsre Ansichten über Höslichkeit im Umgange verschieden sind, ohne daß ich deshalb den Beruf fühlte, modificirend auf die Ihrigen einwirken zu wollen. Jedenfalls darf ich annehmen, daß mir nach Empfang Ihres gefälligen Schreibens von gestern ein gewisses Guthaben an Höslichkeit bei Ihnen von unbefangnen Beurtheilern nicht abgesprochen werden würde. Wenn indessen bieses Schriftstück Ew. Hochgeboren Wunsch durchblicken läßt, den, wie ich bisher glaubte, wohlwollenden Beziehungen, welche, wenn ich nicht irre, seit etwa 20 Jahren zwischen uns bestanden, ein Ende zu machen, so stehe ich nicht an, auf jenes Guthaben zu verzichten,

<sup>1)</sup> Während die Abgeordneten der II. Kammer (1849) in großer Zahl an der table d'hote saßen, erschien Graf Jyenplig, ging die Wände entlang und durchspätte die Wintel, offenbar lebhaft nach einem Gegenstande suchend. Herr v. Bismarc, der ihn beobachtet hatte, rief ihm über die Tasel zu: "Berehrter Graf, was suchen Sie?", wurde aber für die theilnehmende Frage mit einem zornigen Blick belohnt. Um Nachmittage ließ ihn Graf Jyenplig auf Pistolen sordern. Herr v. Bismarck theilte die Forderung und ihre harmlose Ursache dem Grafen von Arnim-Boizenburg mit und bat ihn um seinen Beistand. Graf v. Arnim beschwichtigte den erzürnten Grasen und bewog ihn zur Zurücknahme der Forderung. Herr v. Bismarck aber schrieb dem Gegner obigen Brief. — (Bismarck-Jahrbuch III, 57 f.)

und wenn auch Ihr Entschluß mich mit bem lebhaftesten Bedauern 1849. erfüllt, fo glaube ich boch, daß unfre beiderfeitigen Berhaltniffe uns bie Ausführung besfelben gestatten. Sollten aber unvorhergesehne Umftande mir wiederum die Ehre einer Begegnung verschaffen, fo werbe ich ben Ausbrud: "Berehrter Graf, mas fuchen Sie?" gern vermeiden, nachdem ich aus Ihrem Schreiben erfehn, daß berfelbe etwas Berletenbes für Sie bat.

Genehmigen Sie, verehrter Berr Graf, die Berficherung ber Bochachtung, mit ber ich ftets die Ehre gehabt habe zu fein

Em. Hochgeboren 2c.

p. Bismard.

70.

Berlin 18 4 49.

#### Mon frère

Ich habe lange nicht Muße gehabt, ein Wort von mir hören 1849. gu laffen; wir find an gewöhnlichen Geschäftstagen icon von Morgens fruh um 9 Uhr im Dienst in ben Fachkommissionen, bann bie Blenar-, gleich nach Tische die Abtheilungssitzungen von 5 bis 7, bann fofort Bartheiversammlung bis 10 ober 11. Dazwischen Ginladungen, läftige Besuche zu geben und zu empfangen, Intriguen und Bearbeitungen von Sachen und Berfonen. Bei meinem naturlichen Sang gur Faulheit wirft Du baber mein Schweigen erklärlich finden. Die Situngen jeder Art find um fo ermudender, als man jebe Rede beim erften Bort schon wie einen schlechten Roman bis zu Ende tennt und der Abstimmungen wegen doch bleiben muß. Unfre große rechte Parthei scheint mehr und mehr zerbrockeln gu wollen; die Menschen, die ohne Rudficht auf die Sache nothwendig etwas in der Rammer haben muffen, was mehr rechts fitt wie fie, Leute wie Naumann, Wenzel, Harkort, Satfeld und einige ehrgeizige Schurten wie Rohrscheiber bilden Centren, Die gwar behaupten, fie wollten in allen hauptfragen mit uns ftimmen, aber boch, einmal sich felbst überlassen, unaufhaltsam ber Linken zurutschen werden. Es ift eine verführerische Stellung für Streber ohne Gemiffen, bei ungefährer Gleichheit ber Partheien, die Bunge ber Wage in ber Sand zu halten. Die deutsche Frage präoccupirt jest alle Gemüther; fie wird burch bringliche Untrage wieder und wieder angebracht, für jest hauptfächlich, um bas Ministerium zu fturgen. Diefes wird aber nicht gehn, auch nicht auflösen, sondern die Abressen als Bapier verbrauchen, wie ich hoffe; unfre Auflösung wird nach diesem aller-

1849. bings nicht in fehr weiter Ferne stehn können. Der Schwindel ber Baulstirche hat auch die hiefigen ergriffen, bei Binde ift das nicht wunderbar, daß aber felbft Leute wie Arnim-Boig(enburg) und Schwerin jest bafür find, die Frankfurter Verfassung nude crude 1) anzunehmen, nachdem die Leute dort jede Berftandigung von sich gewiesen haben, und uns ihre officielle Anarchie par droit de souverain2) octropiren wollen, das ift ein Zeichen des mahnfinnigen Contagiums, mit bem ber Satan bie Luft geschwängert hat. Arnim fist neben mir und schreibt Amendements in ber beutschen Sache. Johanna und das Rind find wohl; wenigstens muß man zufrieden fein. Das Rind ftort zwar jebe Nachtrube, ba fie eben ben erften Bahn Daß wir Wilhelmftr. 71 wohnen, weißt Du, etwas theuer, aber dafür kneipt man nicht so viel in den Gasthöfen, und ich lebe vielleicht im Bangen wohlfeiler als früher im Junggefellen- ober Strohwitwerstande; 1 Thir. über die Diaten werde ich jest boch brauchen, früher wohl 2. Die Abstimmung über Annahme der 2 gebliebenen § bes Blatatengesetes wird eben geschloffen, und find fie mit 4 Stimmen Majorität definitiv angenommen, zum Kummer der Linken, trop ihrer verdünnten Amendirung. Ich habe heut mit der Anzahlung bes Pachters die letten Wechsel ohne Unterpfand getilgt, so daß Du für mich nunmehr ex nexu3) bist. Leb wohl, ich muß schließen. Dein tr(euer) Br(uber).

v. B.

71.

Berlin. Donnerstag [21. Juni 1849]. Lieber Bruber

1849. Bielen Dank für Deinen, wenn auch sehr kurzen Brief, auß 21. 6. dem ich seit dem Winter zum ersten Mal wieder Nachricht von Dir erhalten habe, Du Faulpelz.

Ich gehe Sonntag nach Schönhausen zur Uebergabe<sup>4</sup>), benke Mittwoch ober Donnerstag wieder hier zu sein und am Sonnabend, ben 30, nach Pommern abzureisen; sollten es Deine Spannkräfte erlauben, uns von Gollnow mit einem zugemachten Wagen (von wegen Kind und Amme) abholen zu lassen, so würde ich dieß sehr bankbar erkennen; meine Absicht ist, am Sonnabend (30) gleich in einem Strich nach Külz zu sahren, so daß wir am Nachmittag in Gollnow einträfen; sollte sich ein Hinderniß dazwischen schieben, so

<sup>1)</sup> So viel wie: schlechthin. — 2) Kraft ihres Herrscherrechtes. — 3) Aus aller Berbindlichkeit. — 4) an ben Pächter.

schreibe ich noch. Der Wollmarkt war hier wie in Stettin, Anfangs 1849. gut, bann abnehmend. Die Bertäufer verlieren nach 24 Stunden gleich ben Muth, in ber alten guten Zeit faß ber Bater oft 5 und 8 Tage ruhig auf bem Wollfad. Ich habe am Tage vor bem Martt zu 73 vertauft, 75 hatte ich haben muffen, dafür wurde ich aber die Marktkoften und [bas] Risico los. Du haft m. E. 5 Thir. au wohlfeil verfauft. Das Geld bitte ich Dich hierher, Wilhelmftr. 71, unter Malwinens Abbreffe zu schiden, ba ich nicht weiß, ob ich bei Eingang grade bier bin. In der Bolitit giebt es nichts Neues, was nicht in Zeitungen stände. Nur ber banische Friede scheint jest doch gesichert, und glaube ich, daß in 8 Tagen schon die Feind. seligkeiten und Blotade eingestellt werden. Arnim ift jede Boche in Angermunde und Sonntags hier. Sei boch fo gut und lag mir ein offizielles Atteft über bie von Aniephof gezahlte Grundfteuer ausfertigen und ichide folches an Gartner nach Schonbaufen, Behufs ber Babllifte, ben ich barüber instruiren werbe. Ich glaube, man tann ben Ranon von Aniephof breift mit aufnehmen, wenigftens find bie von den veräußerten Domanen reservirten Grundsteuern teiner andern Ratur, und in ber Reinfelber Gegend figuriren biefelben Abgaben ftets unter bem offiziellen Ramen Grundfteuer. ber Mart find mehre heftige Demonstrationen beim Ministerium erfolgt gegen die Batowichen Umtriebe im Savellande zu Gunften feiner Grundsteuerprojecte. Die Savellander find lauter reiche Leute, ohne Schulden und mit Pfandbriefen, die konnen wohl Opfer bringen. Johanna und Malle grußen Dich, und ich gruße meine Schwägerin berglich. Sollten wir am Sonnabend ben 30 in Gollnow mit bem Rinde vermuden, fo wurden wir bort nachtigen und erft am Sonntag früh zu Dir tommen. Du barfft uns baber nicht spät erwarten; find wir um 9 etwa nicht in Rulg, so tommen wir erft am andern Die Carlsburger Cousine ift auf ber Durchreise nach Hanover hier, Caroline ift leider wieder fehr unwohl . . . Balg brullt nun icon im 10ten Monat Tag und Nacht, und ber Arat meint, fie wurde noch wenigstens bis Weihnachten faugen muffen, da fie bei bem erften Berfuch zu entwöhnen, beinah geftorben Das Getreibe fteht hier in ber Mart in allen Gattungen fehr ichlecht, Rartoffeln in der gangen Umgegend erfroren, bei Decar fogar ber Beigen und Roggen, lettrer zwischen hier und Stettin auch vielfältig. Raps gilt 80 und mehr hier. Wenn es überall fo ift, fo giebt es wieder ein Sungeriahr. Grüße alle.

Dein treuer Bruder

Bismard.

72.

Berlin. Donnerstag. [28. Juni 1849] 1).

### Lieber Bruder

Noch einmal zur Sicherheit schreibe ich Dir, daß wir übermorgen, Sonnabend, mit dem 1. Zug hier abreisen und gleich nach der Ankunft auf dem Bahnhof in Stettin Extrapost bestellen werden, so daß wir hoffen dürfen, etwa um 3 bis 4 in Gollnow zu sein, wenn Pferd und Wagen halten. Schicke also das Geld, wenn es bei Empfang dieses Briefes nicht schon abgegangen ist, nicht mehr fort; ich habe nun meine hiesigen Zahlungen von Schönhausen aus bestritten und wollte mit dem Kniephofer Gelde eine Schuld bei der Bank tilgen. Johanna und Malwine grüßen; ich habe die Uebergabe in Schönhausen zur Zusriedenheit beendigt. Uebermorgen Abend sehn wir uns, einstweilen meinen herzlichen Gruß an Deine Malwine.

Dein treuer Bruder

v. Bismarck.

73.

Reinfeld 10 7 49.

## Lieber Bruber

1849. wir sind hier glücklich, aber nicht ohne viel Beschwerde mit dem Kinde angekommen, und ich kämpse noch mit mir, ob ich zum 17 wieder nach Schönhausen soll und wählen oder nicht. . . . Wenn ich zum 17 reise, so passire ich den 15 früh mit der Schnellpost durch N(augard) und sehe Dich dann vielleicht. Viel Grüße an M(alwine).

Dein treuer Bruder

v. Bismarck.

74.

Berlin 9 8 49.

## Lieber Bruber

9.8. Ich habe bei meiner eiligen Rückreise Dir nicht vorher schreiben können, wann ich durch Naugard kommen würde, da ich mich erst am Tage vorher entschloß, rechtzeitig hier einzutreffen. Ueber unsre bisherigen Kammererlebnisse kann ich Dir nicht mehr sagen, als in den Zeitungen steht. Der Beckerathsche Blumenkohl wird wohl vorherrschen, die Linke von Auerswald geführt werden. Die Frankfurter wollten

<sup>1)</sup> Rach bem Boftftempel.

Simson zum Präsibenten, das Ministerium ist sehr ernst dagegen aufgetreten, drohte mit Bertagung, worauf sich die Stimmen nun entweder auf Schwerin oder Gr. Arnim wenden werden. Als Nachfolger sür Köller bei Euch hat sich Uhden indirect und mein alter Freund Meding direct an mich gewandt. Ich glaube, es wird Dir selbst unzweiselhaft sein, daß Du Uhden den Borzug giebst, falls Ihr nicht einen Singebornen lieber habt. Plöß-Wesow wäre vortrefslich, der alte Heinz aus Treptow meint aber, in seinem Wahltreise werde er nicht durchzubringen sein. Mit Uhden habe ich seit dem März hier viel verkehrt und ihn in allen Beziehungen ganz correct gesunden. Meding war gleich nach der Revolution, wie Du aus dem Landtage weißt, sehr schwach.

Mit Bedauern habe ich aus einem Brief von Johanna entnommen, daß Malwine frant gewesen ift. Da mir aber Fanninger, den ich in Raugard fah, nichts darüber mittheilte, fo ift es wohl nicht erheblich gewesen. Du mußt fie wohl im Fahren mehr in Acht nehmen, als neulich der Fall war. Die hiefige Malle 1) ift wohl, Johanna hat ihr Salsübel gludlich überftanden, ift aber febr angegriffen; bas Rind huftete noch, war fonft gefund, leider fteht ibm eine neue Rrifis bevor, indem bas Rind ber Amme geftorben ift (was ich vorsichtshalber für Dich zu behalten bitte, ba fie es noch nicht wiffen foll). Die A(mme) bing febr an bem Rinde und fürchte ich, daß fie milchtrant wird, wenn fie es erfahrt. Johanna ift febr aufgeregt über ben Fall. Hat Dir Fride bas Gelb noch nicht geichidt. Schreibe mir boch auch, wie es mit bem Gichenverlauf fteht, event. schicke mir ben Erlos, wenn er bifponibel ift; es hat aber feine Gile damit, ich bin noch verfebn. Ich schreibe Dir in ber Rammer, mahrend man Bahlen pruft. Die Linke fieht biegmal viel röther aus wie das vorige [Mal],2) da die meiften Plate leer Dagegen ift das Centrum did voll. Leb wohl, gruße Malwine und wen Du fonft willft, und fchreibe mir balb einmal.

Dein treuer Bruder

v. B.

75.

Berlin 8 Sept. 49.

Lieber Bruder Vielen Dank für Dein Schreiben, auch für die Einlage, die ich 1849. zu geeigneter Zeit benutzen werde; es wird das Resultat in den meisten Kreisen bei der Einkommensteuer dasselbe sein. Wenn Dewitz

<sup>1)</sup> Frau v. Arnim. — 2) Fehlt im Original.

1849. ober Sagen bei Dir noch nicht eine ähnliche Anfrage gemacht haben, 8. 9. fo schicke mir boch bas Resultat ber Ermittelungen, die Ihr im porigen Jahre in Bezug auf die bortigen Grundsteuerverhältnisse angeftellt habt. Wir sammeln Materialien darüber: 1) Wie die Ritterguter bisher bei ber Grundsteuer concurriren. Grundstücke, die nicht Ritterguter find, bisher die landesübliche 3) Wie groß die Ungleichheiten unter Grundsteuer nicht zahlen. ben mit Grundsteuer belafteten selbst find. 4) Wie die Städte bazu ftehn. Bas Du darüber beibringen tannft, bas schicke mir doch ober gieb es an Dewit. Hat Dir denn Fricke das Gelb noch nicht geschickt? Du schreibst nicht bavon. Seinen Wechsel hast Du boch? Hierauf möchte ich gern bald Antwort haben, da ich in der nächsten Boche nach Schönhausen gebe. Ich site hier eben in einer furchtbar langweiligen Commission über bas Belagerungszuftanbs. Gefet, mit lauter haarspaltenden Juriften, unter bem Borfit bes größten und fabeften Schwägers ber Reuzeit, Alfred Auersmald.

Die deutsche Frage hat uns etwas aufgeregt. Die Frankfurter sind wüthend auf mich. Die Minister sind nicht einig über die Sache. Brandenb(urg) und Manteuff(el) theilen im Ganzen meine Ansichten, sind aber durch die Majoritätsbeschlüsse des Ministeriums gebunden. Uebrigens glaube ich nicht, daß aus der Dreikönigssache!) etwas wird. Sie scheitert an dem Widerstande von Sachsen und Hanover, die froh sind, wenn sie den Kopf wieder aus der Schlinge haben. Der König hat gestern in Teplitz eine Conferenz mit dem Kaiser von Destreich gehabt. Er schickte vorgestern Nacht, um einen der Minister hin zu haben. Es ist aber keiner gegangen. Wie weit ist denn Malwine, wann kommt das Ereigniß? Dioge Gott ihr beistehn. Herzliche Grüße an sie, an Kamekes und Dr. [Fanninger]. Leb wohl.

v. Bismarck.

76.

Berlin 3 11 49.

## Lieber Bruder

1849.

3. 11.

Geftern hat mir Johanna Deinen Brief übergeben, worin ich zum 28 [Ottober] eingeladen werde; ob diese Verzögerung an J. ober an wem liegt, habe ich in der Eile noch nicht ermittelt, werde aber, wenn ich zu Hause komme (ich schreibe in der Kammer) nach-

<sup>1)</sup> Drei-Königs-Bundniß vom 26. Mai 1849 zwischen Breußen, Sachsen und Hannover. — 2) Am 23. Sept. 1849 wurde Frau v. Bismard (Rulz) von einer Tochter (Elije) entbunden († 24 Dez. 1853).

forschen. Uebrigens war ich ben 28 noch in Leglingen und hatte 1849. ben Brief boch nicht zeitig erhalten. Ich habe bort 15 Studen Damwild geschoffen, 11, barunter ein fehr ftarter Schaufler, in Ginem Treiben, mit 2 Doppelbuchsen und 1 Lader; einmal aus Einem Rubel von etwa 100 Stud. 3 unter Reuer und 1 frant, und hatte ich noch 4 Schuß gehabt, fo war auch zu benen noch Beit, ebe bas gange Beer vorbei mar. Der Ronig ichof viel vorbei, b. h. auf Wild: Sauen trifft er recht aut. Er war febr beiter; ich hatte eine lange Conferenz am Sonntag mit ihm, über Rammer u. beral., worüber gelegentlich mündlich. Daß ich übrigens wegen ber Wechselgeschichte binkomme, wird taum möglich sein, erftens haben wir täglich Sitzung, bann toftet mich bie Reise über 20 Thir., inclusive ber Diaten, die fie une regelmäßig für jeden gefehlten Tag abziehn, und ich fange an als Familienvater geizig zu werben, und muß es, benn bei bem biefigen Aufenthalt mit Frau und Rind regnen die Rechnungen täglich wie Schnee vom himmel. Ich will lieber Die nothige Berhandlung bier aufnehmen. Sollten wir einmal vertagt werden, bann tomme ich fehr gern auf ein Baar Tage ju Guch; vorausgesett, daß Johanna mohl ift. Gegen Beihnachten erwartet fie ihre Entbindung; 1) fie klagt jest viel über allerhand Rreug- und Leibschmerzen, aber Gott wird ja wohl ein Ginsehn haben. langweilen uns hier fo, daß mir die Augen thränen und das Maul Tag und Nacht offen fteht. 3ch wünschte mir einige Dutenb b'Efters und Walbeds,2) um Bewegung in ben Mober zu bringen. Bergliche Gruße an Deine Frau, Rametes, Lettows u. f. w.

Dein treufter Bruber

v. Bismarc.

77.

Berlin 12 11 49.

# Lieber Bruder

Um Dir meine Promptitude in Geschäftssachen zu beweisen, 1849. antworte ich umgehend auf den soeben erhaltenen Brief. Ich nehme Deinen Borschlag 3) nicht an. Er würde meine augenblicklichen Revenüen um 2 dis 300 Thr., mein Bermögen m. E. um mehr als deren Capitalertrag vermindern . . Außerdem wird es mir schwer, den Besitz von K(niephof) ganz aufzugeben; ich würde vielleicht eher Schönhausen ablassen, wo mir der Ausenthalt seit dem Jagd- und Rentenwesen unleidlich ist. Wenn Du Jarchlin ver-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Am 28. Dez. 1849 gebar fie ben erften Sohn (Herbert). — 2) Führer ber Opposition. — 3) Kniephof an ben Bruber zu verkaufen.

1849. pachten willft, so mußt Du doch darauf gefaßt sein, es ausgefogen zurückzuerhalten; der Pächter mag ein andres Gut dabei haben ober nicht, in den letzten Jahren wird er, wenn er nicht meint die Pacht zu behalten, dem Boden doch abnehmen, was darin sitt.

Johanna ist ziemlich elend, sie hat sich zu wenig in Acht genommen, und muß nun ganz still liegen. Sie würde sich auch sehr betrüben, wenn ich A. verkaufte, da ihre size Idee immer noch ist, daß wir einmal dort wohnen werden, auf eine oder die andre Zufälligkeit hin. Uebrigens halte ich den Preis für Dich allerdings hoch; es ist grade wie mit Zimmerhausen. Hätten die beiden getheilt, so wäre jeder von ihnen in einer bessern Lage. Bei einer so großen Schuldenlast, und obenein in dieser Zeit, dewundre ich Deine Courage; denn wenn der Ertrag der Güter auch unter Umständen auf 50 Procent des Gewöhnlichen heruntergeht, der Gläubiger läßt sich keinen verhältnißmäßigen Abzug gefallen. In dieser Zeit 50 000 Thlr. Schulden mehr zu übernehmen, wo es zu den wahrscheinlichsten Dingen gehört, daß wir in kurzer Frist Krieg jeder Art im Lande haben werden, würde ich als bonus pat(er) samilias 1) nicht glauben wagen zu können.

Wir verhandeln seit mehren Tagen über Staat und Kirche, wobei meine Beruhigung ist, daß unsre Abstimmungen den Kohl nicht sett machen werden. Ein saubres Grundsteuerproject ist dem Könige von den Ministern vorgelegt worden; danach sollen die Rittergüter die Grundsteuer ohne Entschädigung, die Städte vorläusig garkeine und die kleinen Besitzer gegen Entschädigung sie bekommen. Eine kolossale Idee im Namen der Gleichheit vor dem Gesetz. Bis jetzt weigert sich der König, diesen Unsinn zu vollziehn. Ich werde abgerufen, seb wohl.

v. 23.

78.

An den Redacteur des Kladderadatsch, Ernst Dohm.2) Berlin 2 Dezember 1849.

Em. Wohlgeboren

1849 haben mir in Ihrem geschätzten Blatte schon öfter die Ehre erzeigt, 2.12 Sich mit meiner Person zu beschäftigen; in der letzten Nummer wenden Sie Ihre Theilnahme auch meiner Familie zu. 8), und freue

<sup>1)</sup> als guter Familienvater. — 2) Im Facsimile mitgetheilt im Bismard-Album bes Klabberadatsch Beil. I. — 3) Es wurde in der Nummer des Kl. vom 2. Dez. 1849 gefragt: "Wo commandirte doch im Jahre 1809 ein gewisser v. Bismard?" Was die Frage veranlaßte, hat sich nicht ermitteln lassen.

ich mich Ihre gefällige Anfrage, insoweit fie sich auf meine näheren 1849. Bermandten, die Angehörigen des Schönhaufer Saufes, bezieht, dabin beantworten zu konnen, daß im Jahre 1809 einer berfelben bas Brandenburgische Curaffierregiment commandirte, ein andrer Major im ebemaligen Regiment Goding Hufaren war, und 2 fich als Offiziere beim Schillschen Corps befanden. Beniger Berth für Em. Wohlgeboren hat vielleicht die Rotig, bag von den 7 Mitaliedern dieser Familie welchen es vergonnt war an dem französischen Rriege theilzunehmen, 3 auf dem Schlachtfelde blieben und die 4 andern mit dem eisernen Rreuz heimtehrten. Alle biejenigen meines Namens, welche nicht aus bem Schönhauser Saufe ftammen, waren zu jener Beit entweder weftphälische oder, wie noch beut, nassauische und würtembergische Unterthanen, und ist mir nicht bekannt, wo im Jahre 1809 einer von ihnen commanbirt hat. Sollten Em. Wohlgeboren im Besit naberer Data hierüber fein, fo wurde ich es dantbar erkennen, wenn Sie mir bavon Mittheilung (machen) wollten, ba ich mich für die Geschichte meiner Familie auch in ihren etwaigen unerfreulichen Beziehungen interreffire. 1) Bas aber Beröffentlichungen in Ihrem Blatte betrifft, fo verhulle ich mich, soweit meine Berfon babei betheiligt ift, weber mit ber zweiten Rammer in bem Mantel ftillschweigender Berachtung, noch wurde ich jemals zu andern Mitteln ber Abwehr greifen, als zu benen welche bie Preffe gemähren tann; was aber Rrantungen meiner Familie anbelangt, fo nehme ich bis zum Beweis bes Gegentheils an, bag Em. Bohlgeboren Denkungsweise von meiner eignen nicht so weit abweicht, daß Gie es als einen Ropf vorfündfluthlichen Junterthums anfehn murben, wenn ich in Bezug auf bergleichen von Ihnen diejenige Genugthuung erwartete, welche nach meiner Ansicht ein Gentleman dem andern unter Umftänden nicht verweigern fann.

3ch bitte Sie bie Berficherung ber ausgezeichneten Sochachtung vor Ihrer Berfon und Ihrem Blatte zu genehmigen, mit welcher ich die Ehre habe zu fein

Em. Wohlgeboren

ergebenfter Diener

von Bismard-Schönhaufen, Behrenftr. 60.

<sup>1)</sup> Schreibung bes Driginals.

79.

## An denfelben. 1)

Berlin 6 Dezember 1849.

Em. Wohlgeboren

1849. sage ich meinen verbindlichsten Dank für die offne und zufrieden-6.12. stellende Art in der Sie die Güte gehabt haben, mein Schreiben zu beantworten. Ich freue mich, daß ich mich in der Voraussetzung nicht getäuscht habe, daß neben einer politischen Farbe, die sich auch unter veränderten Umständen gleich bleibt, auch das Vorhandensein einer ehrenhaften Auffassung von Privatverhältnissen anzunehmen sei.

Die mangelhafte Bestellung meines Briefes fällt der Post zur Last, falls nicht, im Widerspruch mit seiner Aussage, der Diener vorgezogen haben sollte, sich das Borto selbst zu verdienen.

Mit der Versicherung aufrichtiger Hochachtung

Em. Wohlgeboren

ergebenfter

v. Bismard-Schönhaufen.

80.

Berlin 23 1 50.

## Lieber Bruber

unter dem unerträglichen Druck der Langeweile einer Commissionsverhandlung über Bereinsgeset, mit dem ledernen Gesicht von Alfred Auerswald als Borsitzendem und Procurator des Teufels der Langweiligkeit, überwinde ich meine krankhafte Tintenscheu, um Dir endlich
eine Nachricht zugehn zu lassen. Johanna hat eine sehr bösartige Halsentzündung, die sie im Bochenbett übersiel, glücklich überstanden,
aber mit großer Einduße an Kräften. Seit einigen Tagen ist sie
wieder außer Bett, heut früh war sie aber leidend; sie ist so schwer im Baum zu halten, daß sie nicht Unfug mit Anstrengungen treibt. Sie nährt den Jungen dis jett mit Erfolg selbst, und ich quäle mich, wie er heißen soll. In der Politik verliert die ansangs sehr große Zahl derer, die die Kön. Botschaft<sup>\*</sup>) ablehnen wollten, täglich an Rekruten; und es fängt an wahrscheinlich zu werden, daß die Sache durchgeht. Wir müssen dafür streiten, aber ich frage

<sup>1)</sup> Im Facsimile veröffentlicht ebenbort Beil. II. — 2) Bom 7. Januar 1850.

auch nicht viel banach, wenn sie fällt. Die Minister sind bis jest 1850. gang fest, fällt die Sache, fo treten fie ab. Dann wird mahrscheinlich ber König, vielleicht auch die Rammer fie bitten zu bleiben, wenigstens theilweis (lettres nämlich ber Konig) und über bie besfalfigen Berhandlungen wird, wohl unter provisorischer Fortführung ber Geschäfte burch die jetigen Minister, ber 26 Febr. herantommen, wo die erfte Rammer alle wird, und wir auseinandergehn bis zum November. Interim fit aliquid. 1) Rommt die Sache anders, so ift ein Minifterium ber außerften Rechten, welches beterminirt von Leber giebt, bie wahrscheinlichste Eventualität. Rabowit ftust bis jest bas Ministerium und die Botschaft; ob bas geschieht, um fich erft sicher einzuniften und bann mit Camphausen gemeinschaftlich ju operiren, oder ob er felbit wünscht, daß aus Erfurt ") nichts wird, weil er fich und fein Rind, die Berfaffung, bort blamirt, bas's) weiß nur er, le mauvais génie de la Prusse, 4) wie er hier heißt. Er hat Unglud mit Allem, was er anrührt. Das Buftandetommen der Erfurter Bersammlung wird sehr problematisch, sie foll bis Mai aufgeschoben werden, und 1 Juni läuft das Bundnig 5) ab, auf bem fie beruht. Nach vollendeter Miniftertrifis wird fich erft barüber urtheilen laffen. Unterrichtefte] Polititer erwarten jum Fruhjahr einen Stoß aus Frantreich, und Rrieg, welche Barthei bort auch fiegen mag. Rann ich in Rangard für Erfurt gewählt werben, so ift es mir recht lieb. In meinem bisberigen Babltreise ift wenig Aussicht, ba bie Bauern jest dort bei dem Altenburg-Magdeburgischen bemotrat(ischen) Boltsverein affilirt find, der reißende Fortschritte auf dem Lande macht. Bergliche Gruße an Deine Frau und alle Andern.

Dein treuer Bruber

v. B.

81.

An den Rittmeifter von Arnstädt in Groß. Kreut. 6) Berlin 28 Januar 1850.

# Berehrtefter Freund

Sie fagen, daß Sie auf meine Antwort wegen ber Bereins. 1850. fache gespannt sind: Sie werben wenig barin finden, mas biese

<sup>1)</sup> Indeffen geschieht etwas, Terentius, Andria II, 1, 14. — 3) Dem nach Erfurt berufenen Barlament ber Unionsftaaten. - 3) Dr. : bag. - 4) Breugens bojer Geift. - 5) vom 26. Mai 1849. - 6) Bon v. Bojchinger 1895 in Beitungen veröffentlicht, jest auch in fein Bismard-Bortefeuille I 175 übernommen.

Spannung befriedigt. Das Uebel liegt in der Gesetzgebung; das Einzige, was diese gestattet, habe ich betrieben: nämlich Anweisung der Potsdamer Regirung zur strengern Controlle dieses Vereinsdurch die Polizeibeamten und Benutung der Sache bei der Berathung des Vereinsgesetzes in der Commission, der ich angehöre, und bei den Ministern. In letzter Richtung hat meine Schilderung der Wirkungen dieses als Beispiel benutzten Vereins in der That wesentlich dazu beigetragen, dei Ministern und Commission mehre Verschärfungen der Gesetz gegen Vereine herbeizusühren. Wenn aber mein Antrag auf gänzliche Unterdrückung der Vereine auf vorläusig ein Jahr nicht durchgeht, so hilft die Sache doch nicht viel. Von dem angeblichen Siege der Regirung in der Votschäftssache, am Sonnabend, werden Sie in den Zeitungen schon gelesen haben. Noch ein solcher Sieg, und wir sind verloren. Mündlich Näheres über die gespielten Intriguen.

Nach Ihren Nachrichten habe ich wenig Aussicht bei der Wahl's)

am 31. Indeß, man muß abwarten und febn.

Ich möchte am 30 selbst nach Brandenburg, vorher aber gern in Kreut vorsprechen. Ich weiß nur nicht, wann und wie die Züge gehn, und was am Mittwoch in der Kammer vor ist; ob man nicht vielleicht hier sein muß. Die Fibeicommisse sielen wieder mit einer

Stimme vorgestern.

Sind Sie der Meinung, daß garkeine Aussicht für die Wahl ist, so ist es allerdings schlauer, wenn ich mich in Brandenburg nicht weiter bemühe. Ich bringe eben heraus, daß ein Zug morgens um 11 Uhr von hier geht, wenn Sie erlauben, werde ich also mit diesem am Mittwoch, den 30 bei Ihnen eintreffen. Bis dahin leben Sie wohl und legen Sie mich der gnädigsten Frau zu Füßen.

Der Ihrige pon Bismarc.

82.

Un Prediger Gogner in Berlin.

Berlin 11 Februar 1850.3)

Em. Bochehrmurben

Dbichon ich nicht die Ehre habe, Ihnen persönlich bekannt zu fein, so gründe ich doch auf den Umstand, daß wir manche gemein-

<sup>1)</sup> Bekannter Ausspruch bes Phrrhus nach bem Siege über bie Römer. — 2) zum Ersurter Parlament. — 3) Driginal im Besitze bes Fürsten H. v. Bismarck.

same Freunde haben, meine Hoffnung, daß Sie es nicht ablehnen 1850. wollen, meinen erftgebornen Sohn zu taufen, und erlaube ich mir bie gehorfamfte Anfrage, ob Em. Sochehrmurben Beit es geftattet, übermorgen, Mittwoch ben 13 c. um 111/2 Uhr Morgens biefe beilige Sandlung bier in meiner Wohnung, Dorotheenftr. 37, 1 Tr. ju vollziehn, und Sie mir zu bem Behuf bie Ehre erweisen wollen, mich zu besuchen. Im Fall Ihrer Einwilligung bitte ich Sie gugleich auf morgen Nachmittag ober Abends eine Stunde bestimmen zu wollen, wo ich bas Nähere versönlich in Ihrem Sause mit Ihnen perabreden fann.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ew. Hochehrwürden ergebenfter b. Bismard-Schönhaufen Aba. II. R.

83.

Schonhausen 20 Juni 1850.

## Lieber Bruber

Ich weiß, wie außerorbentlich unangenehm es Dir ift, wenn 1850. man Deine Briefe mit einer übereilten Schnelligfeit beantwortet, ohne fich und Dir felbft Beit ju laffen, über ihren Inhalt gehörig nachzubenten, und mas Du immer an mir besonbers geschätt haft, ift bas Geprage gögernber Borficht, welches meine Sandlungen annehmen, wenn ich mich bem Tintfaß nähere. 3ch glaube aber, baß ich beut, ohne gubringlich zu erscheinen, Dein Schreiben vom 7 Dai beantworten barf, und bin zu biefem Behuf um 7 aufgeftanden. Gewöhnlich ift die Boftftunde leider vorbei (fie ift icon um 9), wenn ich ganglich ermuntert in die Rabe von Schreibzeug gerathe, und bann habe ich also ben gangen Tag bis zum andern Morgen, ohne etwas zu verfäumen mit der Poft, wovon die Folge ift, daß ich mir beim Schlafengehn bornehme, am andern Morgen mir bas Langeschlafen abzugewöhnen und alle Schreiberei zu beforgen; diefes gelingt mir indeß felien.

Wir haben hier viel Besuch gehabt; meine beiden Schwiegereltern, die Tanten und Coufinen aus Reddentin, die mehre Wochen theils hier, theils in Dresben waren. Below-hohendorf und fein Abjudant Berr von Boyda (ein Gichteliches Chepaar aus ber Nie-

Digitized by Google

1850. berung 1), einige Lieutnants aus Berlin und Carl Canit. Lettrer geht hoffentlich nicht wieder, wenigstens nicht für lange, nach Bortugal; er verkommt zulett gang in füblicher Indoleng. Er läßt Dich viel grußen; außerlich ift er ziemlich wie sonft, nur gealtert, schon graue Haare; aber er ift doch nicht das geworden, was man früher von ihm erwartete; vielleicht haben sexuelle Excesse seine Spannfraft gelähmt. Tropbem liebe ich ihn, und er hat viel Unhänglichkeit an alte Freunde. Er kommt vielleicht auf seiner Rudreise von Beftphalen Wir führen hier ein erstaunlich faules Leben, seit nochmal her. wir nun gang allein find, und einstweilen gefällt mir bas fehr; ich bedaure jede abgelaufne Stunde und langweile mich garnicht. Johanna hat mit den Rindern viel Wefen; der Junge gedeiht vortrefflich an ihrer Bruft; seine Schwester aber frankelt, ift mager, welf und scrophulos; ich foll mit ihr burchaus an die See gehn, und vielleicht komme ich im Sommer doch noch nach Pommern; es ift nur zu gräßlich, mit zwei Wiegen zu reifen, und bann muß ich erft febn, wie fich meine Baarbeftande gestalten. Mein hiefiger Bächter scheint nicht gang so prompt zu sein wie Rlug; er schuldet mir noch immer eine Summe aus der Uebergabe, auf beren Gingang zu Weihnachten ich mein Budget eingerichtet hatte, und beren Ausbleiben mich aus dem Tert gebracht hat. . . . Bon Oscar weiß ich nichts. Sollten wir noch nach Pommern gehn, so besuchen wir ihn in Kröchlendorf. Bon Erfurt erfährt man hier garnichts. Es ware icheußlich, wenn wir nochmals bin mußten; hoffentlich wurde es nur für wenig Tage fein. Leb wohl, lieber Bruder, Johanna grußt herzlich, und ich Deine Frau gleichfalls.

Dein treuer Bruder v. Bismarck.

84.

Schönhaufen 28 6 50.

# Liebe Malle

1850.

۱,

Einen feierlichen Gratulationsbrief schreibe ich Dir zu Deinem, wie mich bünkt 24sten?) (ich sage es nicht weiter) Geburtstag. Du bist nun wirklich majorenn, ober würdest es doch sein, wenn Du

<sup>1)</sup> Joh. Georg Gichtel, ein Mystiker, geb. 1638 in Regensburg, gest. 1710, war ein Feind der She; seine Anhänger nannte man die Gichtelianer oder Engelsbrüder, weil sie durch Enthaltung von der She und Weltlust, durch Contemplation und andere Mittel den Engeln gleich zu werden dachten. — 2) in Wahrheit 23. (geb. 29. Juni 1827).

nicht bas Unglud hatteft, bem weiblichen Gefchlechte anzugehören, 1850. beffen Glieder nach Anficht ber Juriften jelbst bann nicht, wenn fie Mütter ber bidften Sanfe find, aus ber Minderjährigfeit beraus. Barum dies trot feiner anscheinenden Ungerechtigkeit eine febr weise Ginrichtung fei, werbe ich Dir auseinanderfegen, wenn ich Dich, hoffentlich in etwa 14 Tagen, à portée de voix humaine1) por mir habe. Johanna, welche augenblidlich noch in den Armen bie Lieutnants Morpheus ruht, wird Dir geschrieben haben, mas Der Junge in Dur brullend, bas Madchen in mir bevorfteht. Moll, 2 fingende Rindermädchen, zwischen naffen Windeln und Milchflaschen, ich als leibender Familienvater. Ich habe mich lange gesträubt, aber ba alle Mütter und Tanten barüber einig maren, bag nur Seewasser und Luft bem armen Mariechen belfen tonnen, fo wurde ich, wenn ich mich weigerte, bei jedem Schnupfen, ber bas Rind bis in fein 70 ftes Jahr befällt, meinen Beig und meine vaterliche Barbarei antlagen boren, mit einem "fiehft bu wohl, ach wenn das arme Rind hatte die See gebrauchen tonnen!" Das fleine Wefen leidet übrigens seit einigen Tagen fehr an den Augen, die ihm thränig und vertlebt find. Bielleicht tommt es von ben Salzbabern, bie fie braucht, vielleicht von Augengahnen. Johanna ift über Gebuhr beunruhigt davon, und ich habe ju ihrer Genugthuung beut ben Dr. Bunger aus Stendal citirt, den Fanninger ber Altmart. Wir setzen voraus, daß Ihr einheimisch seid im nächsten Monat und nicht etwa felbst eine Excursion vorhabt; in dem Fall wurden wir unfern Befuch bis zur Beimreife verschieben. Wegen ber nabern Beit- und Ortheftimmungen treten wir boch noch in Correspondenz. Ich habe mich febr ungern entschlossen, meine ländliche Faulheit bier aufzugeben; nun es aber geschehn ift, gewinne ich ber Sache auch eine rosensarbene Seite ab und freue mich recht herzlich, Guch in ber Sohle aufzusuchen, die ich nur erft 10 Fuß über die Erde ragend tenne2), und bemnächst ben Ruftenbering eigenhändig in ben Tiefen des baltischen Meeres zu greifen. Ich hatte Dir gern Deine und Decare Binfen mit biefem Brief geschickt, aber meine Aniephofer Silberflotte ift noch nicht eingelaufen; ich habe barauf gewartet, fo spat, daß Du diesen Brief taum mehr bor bem Unfcneiben bes

Geburtstagstuchens erhalten mirft; B(ernhard) icheint fich für meine Tragbeit im Schreiben empfindlich rachen gu wollen ober nicht gu wissen, daß in Geldsachen alle Gemuthlichkeit aufhört, wie Sansemann

1,, 2

<sup>1)</sup> eigentlich: auf Tragweite ber menschlichen Stimme. - 2) b. h. in Rröchlendorf.

1850. meint. Verzeih beshalb einen Mangel an Exactitude im Jahlen. Johanna liegt noch im Schlaf, sonst würde sie gewiß viel grüßen; ich stehe nämlich jetzt aus Gesundheitsrücksichten um 6 Uhr auf. In der Hoffnung Dich bald zu sehn, wünsche ich Dir nochmals Gottes Segen für Dich und die Deinen, in diesem Jahr und in allen folgenden. Herzliche Grüße an O.

Dein treuer Bruder

v. B.

85.

An den Redacteur der Kreuzzeitung H. Wagener. 1) Schönhaufen 30 Juni 1850.

# Lieber Wagener

... Ich führe hier ein bobenlos faules Leben, rauchen, lefen, 1850. 30, 6. spatirengehn und Familienvater spielen; von Politit hore ich nur aus ber Kreuzzeitung, fo daß ich durchaus teine Gefahr heterodoger Anstedung laufe; meine Nachbarn sind nicht zum Umgang geeignet, und mir bekommt diese idyllische Ginsamkeit fehr wohl; ich liege im Grafe, lefe Gebichte, hore Mufit und marte, daß die Rirschen reif werden; es foll mich nicht wundern, wenn biefes Schäferleben meinen nächsten politischen Leiftungen in Erfurt (??)2) ober Berlin eine Färbung verleiht, die an Beckerath's) und an laue blüthenschwangre Sommerlufte erinnert. Das Preggefet habe ich nicht gelefen, dazu wird bei ber Discuffion noch Zeit fein; ich weiß baber nicht, ob ich Ihren Tadel ganz theile. Einen zuverlässigen Richterftand giebt es in Preußen nicht, und ein Schwert in ben Banden ber "Regirung" wird stets ein zweischneidiges sein. Der Jehler liegt meines Erachtens weniger in bem zu ftarten Ginflug ber Beamten, als in ihrer Beschaffenheit; ein Staat, der sich von einer Burokratie, wie die unfre, nicht durch einen beilfamen Gewitterfturm logreißen kann, ift und bleibt dem Untergange geweiht, denn ihm fehlen die geeigneten Werkzeuge zu Functionen, die einem Staate obliegen, nicht bloß zur Ueberwachung ber Presse. Ich kann nicht leugnen, daß mir einige Chalif. Omarsche Gelufte beiwohnen, nicht nur zur Berftorung ber Bucher außer bem driftlichen "Roran", fonbern auch

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 10 ff. — 2) Herr v. Bismard äußerte schon in Ersurt Zweisel, daß dem deutschen Parlament eine zweite Tagung beschieden sei. Der Gang der geschichtlichen Ereignisse sollte ihm Recht geben. — 8) den Abg. für Ereselb, dessen phrasenreiche Reden ("Blumentohl") wiederholt den Spott des Abg. v. Bismard heraussorderten; s. o. S. 82.

gur Bernichtung ber Mittel, neue zu erzeugen; Die Buchbruckerfunft 1850. ift bes Antichriften auserlefnes Ruftzeug, mehr als bas Schieß. pulver, welches, nachdem es ursprünglich ber Saupthebel, wenigftens ber fichtbarfte, jum Umfturg natürlicher politischer Ordnung und zum établissement des souveranen rocher de bronze 1) war, jest mehr den Character einer heilsamen Arznei gegen die von ihm felbst bervorgerufenen Uebel annimmt, wenn es auch einigermaßen in bie Apothete jenes Arztes gebort, ber ben Gefichtstrebs burch Amputation bes Ropfes beilte. Dies felbige Mittel auf die Breffe anzuwenden, ift mehr ein Phantafieftud in Callots Manier2), Die Burotratie aber ift trebsfräßig an haupt und Gliebern, nur ihr Magen ist gesund, und die Gesetzerremente, die fie von sich giebt, find ber natürlichste Dred von der Welt. Mit dieser Bürotratie, incl. Richterftand, konnen wir eine Pregverfaffung haben, wie bie Engel, fie hilft uns boch nicht burch ben Sumpf. Mit schlechten Gefetzen und guten Beamten (Richtern) läßt sich immer noch regiren, bei fclechten Beamten aber belfen uns bie beften Gefete nichts . . . 3)

Berzeihn Sie mein mußiges Geschreibsel mit ber Commission, und grußen Sie Ihre liebe Frau berglich von mir und ber meinigen.

> Ihr treuer Freund v. Bismard.

86.

# Un Berrn v. Arnim.

Schönhaufen 6 7 50.

#### Lieber D&car

Ich habe bei meinem letten Brief nicht bedacht, wie turz die 1850. Beit bis zu unfrer Abreife mar und fein mußte, wenn wir eine irgend ber Rebe werthe Zeit in Ruftenbering machen wollen. ift taum mehr möglich, daß ich auf meinen Brief noch Antwort erhalte und Dir bann noch wieder schreibe, welchen Weg wir tommen 3ch muß daher mich sofort entscheiden und entsage den ungewiffen Blanen einer Expedition burch bas mir ganglich unbefannte Land ber Priegniger und Ruppiner. Ich werbe am Dienstag ben 9 von hier aufbrechen, bie Nacht in Berlin bleiben und

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bgl. die bekannte Aeußerung Friedrich Wilhelms I. — 2) Jacques Callot (geb. 1592, geft. 1635), ein frangofischer Rupferftecher, beffen Rabirungen fich burch bigarre Erfindung und braftische Darftellung auszeichneten. Bismard spielt mahrscheinlich auf die berühmte Rabirung: "Die Strafen ber Missethater" an. — 3) Die ausgelassene Stelle f. Bismard Sahrbuch I, 11.

am 10 mit dem Mittagszug nach Angermünde fahren, weil die Kinder den ganzen Tag brüllen, wenn sie früh aufgestanden sind; wir haben dann den Nachmittag doch wohl noch Zeit Kröchlendorf zu erreichen. Bon Angermünde aus fahre ich mit Post nach Prenzlau, wo Du dann wohl die Güte hast uns abholen zu lassen, falls Du Pferde disponibel hast. Also auf Wiedersehn Mittwoch den 10. Juli 1850. Tausend Grüße an Malle, die ich noch subfällig um Verzeihung bitte, daß ich sie 2 Jahre älter gemacht habe '), es siel mir schon den Tag nachher ein.

Dein treuer Schwager

v. B.

87.

Schönhaufen 8 7 50.

#### Liebe Malle

Geftern tam ein Brief von Decar, nach welchem er morgen 1850. auch in Berlin sein, aber erst am Donnerstag heimkehren wird; es thut mir febr leid, daß auf diese Beise Gure Bferde 2 Tage hintereinander in Athem gehalten werden, denn Oscar wird nicht am Mittwoch reisen können, und für uns ware es übel, 11/2 Tag ohne die mindefte Beranlaffung ju Geschäften ober fonft etwas in Berlin gu Auch möchten wir mit Rindern und Mägden, Decar, Johanna und ich doch nicht in einen Wagen gehn. Ich bleibe baber, und deshalb ichreibe ich Dir hauptfächlich, bei meinem vorigen Brief, wonach wir Mittwochs nach Angermunde tommen und in Gerswalde Bferde finden, es fei benn, daß Ihr es felbständig anders arrangirt habt, bann ift es auch gut, und ich werde es von Oscar erfahren; ich mag nichts Neues vorschlagen, sonft gerath es bei ber murze ber Beit mit ben Pferben in Confusion. Gigentlich giebt mir biese Reise, bas sehe ich je näher besto mehr ein, eine Anwartschaft auf bas neue Irrenhaus ober wenigstens auf zeitlebens Zweite Rammer. Ich febe mich schon mit den Kindern auf dem Genthiner Berron, dann beide im Bagen ihre Bedürfniffe rudfichtslos und übelriechend befriedigend, nasenrumpfende Gesellschaft, Johanna genirt sich dem Jungen die Bruft zu geben, und er brullt fich blau, bann Legitimationsgedränge, Wirthshaus, mit beiden Brullaffen auf bem Stettiner Bahnhof und in Angermunde 1 Stunde auf die Bferde warten, einpaden; und wie kommen wir von Arochlendorf nach Rulg? wenn wir in Stettin

<sup>1)</sup> S. o. 92 No. 84.

bie Nacht bleiben mußten, das ware schauberhaft. Ich habe bas im vorigen Jahr mit Marie und ihrem Schreien burchgemacht. war geftern fo verzweifelt über alle biefe Aussichten, daß ich positiv entschlossen war, die ganze Reise aufzugeben, und ich ging noch mit bem Entichluß zu Bett, wenigftens grabe burchzufahren, ohne irgendwo anzuhalten. Aber mas thut man nicht um ben lieben Sausfrieben; bie jungen Bettern und Coufinen muffen fich tennen lernen, und wer weiß, wann Johanna Dich einmal wieder fieht; fie hat mich in ber Nacht mit bem Jungen auf bem Arm überfallen, und mit allen Rünften, die uns um das Paradies brachten, natürlich erreicht, daß alles beim Alten bleibt. Aber ich tomme mir vor wie einer, bem furchtbar Unrecht geschieht; im nachften Jahr muß ich ficher mit brei Wiegen, Ammen, Windeln, Bettftuden reifen; ich mache schon um 6 Uhr in gelinder Buth auf und tann Abends nicht schlafen vor allen Reisebildern, die meine Bhantafie mir in den schwärzeften Farben ausmalt, bis zu ben "Landpartieen" in ben Dunen von Stolpmunbe. Und wenn man bafür noch Diaten betame, aber bie Trummer eines ehemals glänzenden Vermögens mit Säuglingen zu verreisen — ich bin fehr unglüdlich.

Also Mittwoch in Gerswalbe. Ich wäre wohl am Ende besser Passow gefahren, und Ihr hättet nach Prenzlau nicht so weit gehabt, wie nach G. Indessen es ist ein sait accompli, 1) und die Dual der Wahl hat der Ruhe der Resignation Platz gemacht. Jo-

hanna grüßt und pactt.

Dein treuer Bruder v. B.

Wir schiden einen Theil unster Sachen per Fracht, Johanna ist deshalb wegen ihrer Toilette etwas in Angst, falls Ihr Boigen-burger Gesellschaft habt.

88.

An S. Wagener.2)

Schönhaufen 6 Octbr. [1850].

Aus Ihrem Zuschauer3) ersehe ich in meiner ländlichen Ginsam- 1850. Teit, wie sich die Rölner Zeitung schreiben läßt, daß ich einen Gift-



eine abgemachte Sache. — <sup>3</sup>) Als "Eingesandt" in der R. Br. 3.
 Oct. 1850 Rr. 235, s. Bismard-Jahrbuch III, 425 f. — <sup>3</sup>) S. u. S. 100 Anm. 5.
 Rohl, Bismardbriefe 8. Aust.

mischer suche. 1) Da ich in Folge bessen fürchten muß, von Lesern bes rheinischen Blattes mit unfrankirten Anstellungsgesuchen überhäuft zu werden, so erkläre ich, daß ich einen derartigen Bunsch, selbst im Scherz, neuerdings nie ausgesprochen habe. Auch bin ich seit Vertagung der Rammern nicht mit Herrn v. Kleist-Rezow in einer "zahlreichen Gesellschaft" gewesen, und sind mir überhaupt in den letzten Monaten nur solche "zahlreiche Gesellschaften" vor Augen gekommen, deren Mitglieder mir zu tief in der Wolle und, wie ich mir schmeichle, in ziemlich seiner, zu sitzen scheinen, als daß ich disher von ihnen erwarten konnte, sie würden sich zu Correspondenten eines demokratischen Blattes hergeben.

Bur Beruhigung ber Kölner Redaction und Aller, die es sonst angeht, versichre ich ausbrudlich, daß ich mich augenblidlich in ber eben so feltenen als angenehmen Lage befinde, Riemand vergiften zu wollen, namentlich feit unter meinen bermaligen politischen Gegnern die Neigung jum Selbstmorde eine befriedigende Berbreitung findet. Sonft konnte die Rolner Zeitung, wenn fie es nicht ohnehin wußte, fich aus ihren eignen Correspondenz-Artikeln überzeugen, daß ein Giftmischer heut zu Tage dem, der ihn verwenden will, weniger als jemals fehlt. Der Verfasser jener Notiz ist mahrscheinlich berselbe Geschäftsreisende, welcher mir in diesem Sommer im Coupé ergablte, bag er vor zwei Tagen in Leipzig mit herrn von Bismard-Schonhaufen gegeffen habe, und meinen bescheibnen Zweifel an ber Möglichkeit biefes Factums mit ber Berficherung niederschlug, daß er herrn v. B. febr genau fenne und felbst über das Erfurter Parlament mit ihm gesprochen habe. Ich vermuthete gleich in diesem Berrn einen Correspondenten ber Rölnischen Zeitung.

† — Die Kölnische Zeitung melbet in Nr. 225 de dato Berlin vom 29. folgende grauliche Räuber- und Mordgeschichte:

Tante Brüggemann und Onkel Dumont jrault es bereits vor der Aqua Toffana, die uns die reiche Erbschaft verschaffen foll. Ja, ja — —

Sie hat die Jungen, Sie hat die Jungen, Wit einer Jabel umgebrungen! p. Bismard.

<sup>1)</sup> Neue Preußische Zeitung 4. 10. 1850 Ro. 230:

<sup>&</sup>quot;Die Herren Areuzritter scheinen ihre Haltung noch nicht ganz wieder erlangt zu haben und begehen Ungeschicklichkeiten in ihrem Grimme. So äußerte neulich Bismard-Schönhausen in zahlreicher Umgebung: daß ihm jetzt ein Giftmischer sehle. Kleist-Retow saß daneben und schwieg! Der Scherz wird seine ärgerliche Seite haben!"

89.

## Schonhaufen 12. October 1850. Lieber Bruber

Seit 8 Tagen bemühe ich mich vergebens, zu ergründen, wann 1860. ich werbe nach Bommern reisen konnen. Buerft ift die Deichschau, gur Bequemlichteit ber Regirungscommiffarien, Die erft bie Bifcher-Deiche sehn wollen, um 8 Tage hinausgeschoben, und pour comble de malheur 1) bin ich aufgeforbert, vom 22 [October] bis zum 16 November als Geschworner in Magdeburg zu figen, bei bekannter Strafe von 100 bis 200 Thir. Bis jest haben meine eifrigften Bemühungen in Berfon an Ort und Stelle, noch nichts weiter erreichen können, als daß ich am 22 erfahren werbe, ob ich lostomme, und mir Hoffnung dazu gemacht ist. Ich bin in einer folchen Wuth über biefe niederträchtige Tyrannei, daß ich in Magdeburg vor Aerger bas Speien bekam und noch an Gelbsucht laborire, mas ich aber in etwaigen Schreiben an Johanna nicht zu erwähnen bitte, weil fie fo fcon bor ber Cholera in Angft ift, bon ber man bier jest nicht mehr hört. In Tangermunde waren turz ehe ich bertam an Ginem Tage 17 Leichen über ber Erbe, und oberhalb an der Elbe ift sie auch schlimm gewesen . . . Ich langweile mich moppartig bier. ein Gefühl, welches burch viele aufgefummten Deichtermine und einen lebhaften Berkehr mit der Generalcommission wegen Renten- und Müllerablösungssachen nicht grabe abgeschwächt wirb. Seit ich bier bin, schreibe ich jeden Abend von 6 Uhr an bis in die Nacht hinein, mit den infamsten Febern, und habe doch immer noch ein startes Rach schwebender Sachen. Dabei tocht meine Mamsell gang infam, und ber rothe Wein ift mir ausgegangen, wodurch endlich ein Quantum lange verschmähter Bowlenwein gur Erledigung gelangt, ich aber zu viel Sobbrennen [tomme].2) Die Rammer wird wohl nicht /qu'emige vor dem 15 tommen, und wenn die Majorität fich so wuthend anftellt wie die altliberalen Schreihalfe, fo wird fie vor Beihnachten gehn. Manteuffel zeigte mir icon ben Bogen, auf welchen die Auflösungsordre geschrieben werden soll. Radowit, von dem ich noch immer behaupte, daß er ein edler Mensch ift, aber etwas bornirt, sucht sich Manteuffel zu nähern, und ber flieht vor ihm in die Arme ber äußersten Rechten; es ift's) fonderbar, daß 2 Leute, die sich so haffen, in Ginem Ministerium fein tonnen, und biefelbe Bolitit im Resultat betreiben, mahrend jeder bas Suftem bes andern für ben birecten

<sup>1)</sup> um bas Unglud voll zu machen. — 2) Erganzung bes Herausgebers. - 8) Drig.: sinb.

1850. Weg in ben Abgrund hält und erklärt. Leb wohl, ich muß ins Bett, weil mir das Kaminfeuer ausgegangen ist und mich friert, ich wollte Dir nur Nachricht geben, daß ich noch lebe, wenn ich mich auch genug geärgert habe, um eine minder gute Natur zu töbten. Herzliche Grüße an Malwine, möge Gott mit ihr sein, wenn ihre hichwere Stunde kommt; 2) aber sie ist ja von guter Natur und noch geschmeidiger Jugend.

Dein treuer Bruber

v. Bismarc.

90.

Schönhausen 21 10 1850.8)

# Lieber Wagener

1850. ich denke, daß ich am Freitag in Berlin sein werde, kann mich aber leider nur wenig Stunden dort aufhalten und hoffe mit dem ersten gegen 10 ankommenden Zuge, sonst aber erst um 3 Uhr dort zu sein; das Alles aber nur in der Boraussetzung, daß es mir gelingt, mich von 4 Wochen Geschwornen-Festungs-Arrest in Magdeburg loszuschwindeln (der König ernährt und logirt doch seine übrigen Baugesangnen, warum die Geschwornen nicht?), sonst kann ich allerdings vor Mitte November weder nach Berlin noch nach Pommern. Ich schreibe Ihnen einestheils, daß ich sicher din, Sie zu sehn, und anderntheils, weil es mir lieb wäre, wenn ich an diesem Tage den Ueberrest der bekannten 500 Thst. in Empfang nehmen könnte. 4) Wein flüchtiger Gläubiger, Herr v. Raden, ist endlich gefunden, er ist grade am 1 October nach der Commandantenstraße 22 gezogen. Warum fragten Sie nicht den "Zuschauer" den ihm?

Was war das für eine sonderbare Verwarnung 6)), ich verstehe Hin(c)telbep 7) personlich dabei nicht, da ich doch nicht glauben kann,

<sup>1)</sup> Orig.: Ihre. — 2) Sie gebar am 26. October ihre zweite Tochter (Hebwig), gest. 24. Juni 1868. — 3) Ueber die Datirung s. Bismard-Jahrbuch I, 12. — 4) Theil einer Schuld Wageners an Bismard. — 6) "Zuschauer" heißt noch jetzt eine ständige Rubrik der Kreuzzeitung; in den Jahren 1848 ss. war dieser Theil durch die scharf zugespitzten Bemerkungen über die politischen Gegner der gelesenste, aber auch der gefürchtetste. — 6) Die Kreuzzeitung war wegen eines gegen Radowitz gerichteten Artikels "Was wird aus Kreußen?" (4. October 1850) verwarnt worden. — 7) Polizeiprössibent von Berlin.

baß fein vorgesetter Minifter bergleichen Lufthiebe und Robomon- 1850. taben wünscht. Glauben Sie übrigens, baß Sie Radowit "vernichten" 21. 10. tonnen? im andern Falle wurde ich lieber schweigend verachten und feine allerdings ebenfo unfichre als bedentliche Bulfe annehmen in ber Art, wie man Ueberläufer aufzunehmen pflegt, bekanntlich in unfrer Armee seit dem Ueberfall von Hochkirch'), mit vieler Borsicht. Buge konnen Sie von folchem Manne nicht verlangen, die wird er meiner Meinung nach nur im innerften Bintel bes Bergens geheim halten und bort nur über "Dummheit", aber nicht über Unrecht fühlen. Hatten Sie nicht Schulkameraben, die, wenn sie beim Streiten zulet überführt waren, frech behaupteten: Ru ja, das habe ich ja gesagt! oder wenn sie gründlich durchgeprügelt waren, dem fiegreichen Gegner zuriefen: Siehfte, hafte nu genug? Solchen kleinen Geiftern wurde ich kleine Mantelchen nicht abreigen, indessen Sie fiten ja am Feuer und muffen am beften wiffen, wie es gerührt werden muß. Also à revoir. 2)

> Ihr treuer Freund p. Bismard.

91.

Schönhausen 21 10 1850. 3)

# Lieber Bagener

schon wieder ein Brief von mir und zwar, um meinen heut früh in 1850. höchster Gile, schlaftrunten, bei wartendem Postboten geschriebenen zu widerrufen. Ich tomme nicht am Freitag nach Berlin; ich bin zur Jagd und sonderbarer Weise icon Tags zuvor nach Letlingen befohlen, und ba ich ohnehin noch ungewiß bin, ob ich von bem Geschwornenwesen in Magdeburg vorher lostomme, so habe ich zugefagt, obschon mich die Sehnsucht nach Frau und Kind fast umbringt. Wahrscheinlich werbe ich auch wegen der Zeitung als Parteimitglied folibarifch zur Rebe gestellt werben; wollen Sie mich noch suborniren4), fo fchreiben Sie mir hierher, bis Sonnabend Abend bente ich noch hier zu fein (ich mage taum zu athmen, ohne babei zu benten, "wenn's bes Schwurgerichtshofs Wille ift"). Irgend Etwas

Digitized by Google

<sup>1)</sup> am 14. Oct. 1758. — 2) auf Biebersehen! — 3) Begen ber Datirung j. Bismard-Jahrbuch I, 13 Anm. 1, Kohl, Bismard-Regesten I 39 zum 21. October 1850. — 4) b. h. unterweisen.

außerhalb meiner Jagdpassion liegt wahrscheinlich vor, denn ich ge-21.10. höre nicht zu ben gewöhnlichen Jagdnachbarn und bin nicht wie biefe für eine Jagb, sondern für die ganze Beit und ben Tag vorher befohlen. Ich habe mich feit Erfurt so garnicht um die Politik ernfthaft bekummert, daß ich schlecht bestehn werde, wenn man mich etwa katechisiren sollte. Ich muß mir erst noch Unsichten anschaffen, ehe ich vor hoben herrn von Sach auftreten tann. Augenblicklich bin ich harmlos unwiffend und nebelhaft, wie ein Crefelder Sammetweber 1), und tann jeden, ber mich fragt, nur auf die Leitartitel bes Organs einer fleinen, aber mächtigen Bartei2) verweisen. bie ich bis bahin mehr als gründlich burchlefen will für ben Fall, baß ich ben advocatus diaboli ) bezüglich ber Canonisirung bes St. Radovitius zu spielen berufen sein follte. Mir fehlt nur jest ber nöthige Born im Leibe, ber bem natürlichen und rechtmäßigen Respect die Wage halten muß, wenn man bei solchen Gelegenheiten sprechen soll, was man in seinem Großvaterstuhl benkt. meine Galle vorher aufzuregen suchen. Wegen Gelbsachen (ich ärgre mich, daß ich biefen gemeinen Ausbruck fo oft durch meine Feber fließen laffen muß, aber — fagt Thadden und fährt fich burch die Haare) möchte ich Ihre Freundschaft noch wie folgt, belästigen: . . .

Bitte, sagen Sie dem "Zuschauer" nichts von Letzlingen, wenn er es nicht anderweit erfährt. S. Majestät denkt sonst, ich stehe mit diesem bösartigen Blatt in Verbindung. Verzeihn Sie meine Schreibseligkeit und mein jüdisches Berechnungswesen und empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemalin.

Stets Ihr treuer Freund v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Anspielung auf den Abgeordneten für Crefeld, Herrn v. Beckerath. —
2) d. h. der Neuen Preußischen (Kreuz)-Zeitung. —
3) "Anwalt des Teufels" heißt bei dem der "Heiligsprechung" vorangehenden Untersuchungsprozesse derjenige promotor sidei, dem die Aufgabe zufällt, gegen die für die Heiligsprechung erforderlichen Wunder, die seit der Seligsprechung unter Mitwirkung des zu Canonisirenden geschehen sein sollen, von Amtswegen Bedenken zu erheben; diese Bedenken hat der von dem Orden oder dem Staate, dem der "Seliggesprochene" angehörte, zu stellende "Anwalt Gottes" (advocatus Dei) zu entkräften.

92.

# Reinfeld 7 Movember 1850.1)

## Lieber Bagener

. . . Ich bin vorgeftern bei Lesung Ihres Montagsblattes 1850. por Freude auf meinem Stuhl rund um den Tisch geritten, und manche Flasche Sect ift Dieffeits bes Bollenberges auf Die Befundbeit bes Berrn v. Radowis getrunten [worden], zum ersten Male fühlt man Dant gegen ibn und wünscht ihm ohne Groll gludliche Reise2). Mir felbst ift das Berg recht frei geworden, und ich fühle gang mit Ihnen; laffen Sie jest Krieg werben, wo und mit wem man will, und alle preußischen Rlingen werden boch und freudig in ber Sonne bliben, mir ift wie ein Alp vom Bergen gefallen, wenn auch Bendt und Ladenberg"), die wir schon glaubten mit verdaut zu haben, mir fauer wieder aufftogen. Mit bem armen Brandenburg scheint es schwach zu gehn, offenbar Folge von Aerger und Gemuthsbewegung 4). Sie glauben nicht, wie ftart übrigens ber beutiche Schwindel und die Buth auf Deftreich hier felbft in den confervativiten Schichten um fich gegriffen bat, und hauptfächlich, weil bie Leute aus alter Gewohnheit Schlechte Blätter lefen, Die bas arglofe Berg bes Bommern in der Ginsamteit bethören, namentlich "Spener" bat bier ungablige vormärzliche Wurzeln geschlagen und bann ber Nordbeutsche C(orrespondent), der sich im conservativen Schafstleide Terrain gewonnen hat . . . . 5)

Ich bente am 19 Abende in Berlin zu fein. Leben Gie mohl, viel Gruße an Frau Rosa von meiner Frau und mir.

Ihr

treuer Freund v. Bismard.

Berzeihn Sie, daß ich nicht frankire, da mir in diesem Jahre schon vier frankirte Briefe verloren gegangen find; ich bitte Ihrerfeits für alle Rutunft auch barum.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bismard-Jahrbuch I, 14 ff. — 2) Radowit hatte am 2. November bas Ministerium bes Auswärtigen niebergelegt. — 3) Senbt mar Minister für Sandel und Gewerbe, Labenberg für Cultus und öffentlichen Unterricht; beibe reichten übrigens gleichzeitig ihre Entlassung ein. — 4) Graf Brandenburg war zur Zeit, da B. diesen Brief schrieb, schon todt († 6. November 1850). — 5) Das hier ausgelassene Stud ift im Bismard-Jahrbuch I, 15 f. mitgetheilt.

93.

Reinfeld 19 Dezember 1850.

## Lieber Bruber

1850. 19. 18. Ich halte hier eine Art von Winterschlaf, gehe früh zu Bett und stehe spät auf, besonders dient mir ein Anfall von Grippe, mit dem ich hier eintraf, als willtommner Borwand der Faulheit. Im lledrigen sind wir hier wohl und sprechen wenig von Politik. Deiner wohlwollenden Zusage gemäß ditte ich Dich aus den Ueberschüssen der Klugschen Pacht die nachstehend specificirten Zinsen per Post zu berichtigen . . . Den Ueberrest der Pacht, denn ich hosse, es wird einer sein, gieb mir dann, wenn ich durch Naugard komme; ich hosse, daß ich einen Tag werde bei Dir sein können und schreibe deshalb noch. Herzliche Grüße an Malwine, auch von Johanna und wünschen wir Euch ein recht frohes Fest.

Dein treuer Bruber

v. B.

94.

Berlin 24 Marg 51.

## Lieber Bruber

1851. **24**. 3.

Ich wurde Dir in Bezug auf Geschel schon eber geantwortet haben, wenn ich nicht von ihm erfahren hatte, daß er direct mit Euch in Berbindung getreten ift und geschrieben haben wird, daß er keine Babl annehmen wolle, namentlich auch beshalb, weil er bie Berfassung nicht beschwören will. Wir haben hier einen Candidaten, ben wir bringend munichen, irgendwo einzubringen; er hat bas Unglud Affeffor zu fein, verdient aber biefen Namen nicht, ba er ein burch und burch confervativer und dabei im bochften Grade befähigter Mann ift; er heißt Bindewald (Bindewald) 1), ift ber Sohn eines Landvaftors in meinem Wahlfreise und arbeitet commissarisch beim Geh. Obertribunal; er hat im Savellande meine Bahl zuerst angeregt und betrieben, ift ein feiner Ropf, fpricht febr gut und ift mit vielen Renntniffen ausgeruftet; er ift bisher die Seele bes Bereins für Ronig und Baterland gewesen, beffen Sauptgeschäftsführer noch beut, und hat fich unter ben schwierigften Umftanden von vormaralicher Reit ber und ohne Unterbrechung als bombenfest zuverlässig bewiesen.

<sup>1)</sup> Der Deutlichkeit halber hat Bismard ben Ramen in Parenthese in lateinischen Buchstaben wiederholt.

Ihr schon etwas, mas Euch beffer gefällt, ober haltst Du bie Wahl 1851. eines Fremben und eines Affeffors für fo fcwierig, daß es garnicht ben Berfuch lobnt, fo fchreibe mir bas. Wie ift es benn mit Supt. Otto, geht ber nicht? Sonft ift wirklich guter Rath theuer, benn im Rreise weiß ich taum einen, es fei benn Sartmann, beffen Fundament und Sicherheit in ber Bolitit ich allerbings nicht tenne. Reißen aber alle Strange, fo mußt Du eintreten, ba mafcht Dich tein Baffer von rein; es ift für die jetige Situng taum Ausficht, baß der Neuguwählende noch zur Bebung tommt, ba wir nach Oftern wohl nicht lange figen werben, und mußt Du wirklich im nächften Jahr einige Monat bier figen, fo icabet Dir bas garnichts und koftet Dich nur eine neue Barrude. 1) 3m Uebrigen machft Du ein lufratives Geschäft babei, und wenn bie Lude nur einstweilen gegen Die Anvasion irgend welches bebentlichen Städters geschützt ift, interim fit aliquid'), und wer weiß, wie es übers Jahr aussieht. bie Sache im Geleise, so ift vorauszusagen, bag bie Sigungsperioben fürzer werben, benn ichon jest will es fein Menich mehr langer aushalten, alles brangt zum Schluß. Du ftellft Dir Die Sache graulicher vor als fie ift, Deine einzige Roth hier wird fein, wie Du Deine Diaten los wirft, benn ich tann mit ben meinigen garnicht zu Ende tommen. Bitte überlege Dir die Sache und laffe unter allen Umftanden teinen Bofewicht ran. Ich werde abgerufen, leb mohl; wenn ich vor Schluß noch auf Urlaub gebe, so werbe ich mich bei Dir melben.

Dein treuer Bruber

p. 23.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Scherzhaft für Perrude. — 2) S. o. S. 89 Anm. 1.

# II. Abtheilung.

Briefe aus der Frankfurier Beit, 1851—1859.

95.

# An Frau von Bismarck. 1)

Frankfurt 18 5 51.

1851. 18, 5.

... Frankfurt ist gräßlich langweilig, ich bin so verwöhnt mit viel Liebe um mich und viel Geschäften und merte erft, wie undantbar ich gegen so manche Leute in Berlin immer gewesen bin. benn von Dir und Bubehör will ich gang absehn, aber selbst bas tühlere Mag von landsmannschaftlicher und Parteizuneigung, das mir in Berlin wurde, ift ein inniges Berhaltniß zu nennen gegen ben biefigen Berkehr, der im Grunde nichts als gegenseitiges Ausspioniren ift; und wenn man noch etwas auszuspioniren und zu verbergen Es find lauter Lappalien, mit benen die Leute fich qualen, und diese Diplomaten find mir schon jest mit ihrer wichtigthuenden Aleiniakeitskrämerei viel lächerlicher, als der Abgeordnete der II. Rammer im Gefühl feiner Burbe. Wenn nicht außre Ereignisse gutreten, und die konnen wir superklugen Bundestagsmenschen weder leiten noch vorherbestimmen, so weiß ich jett gang genau, mas wir in 1, 2 ober 5 Jahren zu Stande gebracht haben werben, und will es in 24 Stunden zu Stande bringen, wenn die andern nur einen Tag. lang mahrheitsliebend und vernünftig fein wollen. Ich habe nie daran gezweifelt, daß fie alle mit Waffer tochen; aber eine folche nüchterne, einfältige Baffersuppe, in der auch nicht ein einziges Fettauge zu spüren ift, überrascht mich. Schickt ben Schulzen X ober Herrn v. ? arsty aus dem Chaussechause ber, wenn fie gewaschen und gekammt find, so will ich in der Diplomatie Staat mit ihnen machen. In der Runft, mit vielen Worten garnichts zu fagen, mache

<sup>1)</sup> Die Briefe an Frau v. Bismard sind aus Hesetiel, Das Buch vom Grasen Bismard (Bieleselb u. Leipzig 1868) und der früheren Ausgabe der "Bismardbriese" übernommen. Eine Bergleichung der Originale war bisher nicht möglich. Einige Berlesungen der bisherigen Ausgaben konnten gleichwohl durch Befragung Sr. Durchlaucht richtig gestellt werden.

ich reißende Fortschritte, schreibe Berichte von vielen Bogen, die fich nett und rund wie Leitartitel lesen, und wenn Manteuffel, nachdem er fie gelefen bat, fagen tann, mas brin ftebt, fo tann er mehr wie ich. Jeber von uns ftellt fich, als glaubte er vom andern, daß er voller Gebanten und Entwürfe ftede, wenn er's nur aussprechen wollte, und dabei wiffen wir alle zusammen nicht um ein haar beffer, was aus Deutschland werben wird, als Dütten Sauer. 1) Rein Mensch, selbst ber boswilligste Ameifler von Demokrat, glaubt es, mas für Charlatanerie und Wichtigthuerei in Dieser Diplomatie bier stedt. Doch nun habe ich genug geschimpft, nun will ich Dir fagen, baf ich mich wohl befinde. Borgestern war ich in Mainz; die Gegend ift doch reizend. Der Roggen fteht in vollen Aehren, obichon es infam talt ift, alle Racht und bes Morgens. Die Ercursionen mit ber Gifenbahn find bas Befte bier. Rach Beibelberg, Baben-Baben, Obenwald, homburg, Soben, Biesbaben, Bingen, Rubesheim, Rieberwald tann man bequem in 1 Tag, 5-6 Stunden bableiben und Abends wieder hier fein; bis jest habe ich's noch nicht benutt, ich werbe es aber, bamit ich Dich bann führen tann, wenn Du hier bift. Rochow ) ift gestern nach Warschau gereift's); Abends 9 Uhr fuhr er ab, übermorgen Mittag ift er da, und heut über 8 Tage mahrscheinlich wieder hier. Ueber Bolitik und einzelne Bersonen kann ich Dir nicht viel ichreiben, weil die meiften Briefe geöffnet werden. Wenn fie Deine Abresse auf meinen und Deine Sand auf Deinen Briefen erft tennen, werden fie fich's wohl begeben, da fie nicht Zeit haben, Familienbriefe zu lefen. . .

96.

# An H. Wagener.4)

Frankfurt 5 Juni 1851.

Haben Sie nicht Zeit, mir einmal zu schreiben, überhaupt mit mir zu correspondiren? man ist hier auf einem verlornen Posten, wo man nichts als officielle Nachrichten erhält, und die sehr unvoll-

1851. 5. **6.** 

<sup>1)</sup> Rame eines Jbioten auf einem ber Bismarcichen Güter. — 2) General Rochow war Gesandter am Petersburger Hofe; ihm siel die Aufgabe zu, in Ausführung der Olmüger Punktation den Wiedereintritt Preußens in den Bundestag zu vermitteln und Herrn v. Bismarck, der ihn als Legationsrath nach Franksut begleitet hatte, in das ihm zugedachte Amt eines Bundestagsgesandten einzusühren. — 3) um der Zusammenkunft des Königs Friedrich Wilhelm IV. mit Czar Nikolaus I. beizuwohnen (17.—26. Mai); über diese vgl. man die Aufzeichnungen Leopolds v. Gerlach, Denkwürdigkeiten I, 626 ff. — 4) Aus H. Wagener, Erlebtes. Berlin (Pohl) 1884 I S. 56 f.

1851. ständig; alle Berliner Freunde waren bei meiner Abreise freigebig mit Bersprechungen, aber faul im Schreiben, und Sie find ber Ginzige, dem es wirklich an Zeit bazu fehlt. Man versauert hier und hat nichts zu thun, bis jest wenigstens. Ich habe vor 8 Tagen meiner Erbitterung in einigen Rebensarten Luft gemacht, . . . ift ber Brief nicht in Ihre Sande gelangt? Das ift es, mas mich beunruhigt; aus der Correspondenz mit meiner Frau find mir schon 3 Briefe verloren gegangen; werden fie beim Deffnen beschäbigt, fo unterschlägt man sie kaltblütig . . . Ich langweile mich unglaublich; ber einzige Mann, ber mir gefällt, ift Schele, ber hanoveriche Be-Die Destreicher sind intrigant unter ber Maste burschifandte. kofer Bonhommie. . . . und suchen uns bei kleinern Formalien zu übertölpeln, worin bis jest unfre einzige Beschäftigung besteht. Die von den kleinen Staaten find meift karrifirte Bopf-Diplomaten, die sofort die Bericht-Physiognomie aufsteden, wenn ich fie nur um Feuer zur Cigarre bitte, und Blick und Wort mit Regensburger Sorgfalt mählen, wenn sie ben Schlüssel zum A- forbern. entente cordiale 1) zwischen Destreich und Baiern zeigt sich hier als sehr gelodert, wenn es nicht verabredete Komobie ift, was taum glaublich scheint. Beneidenswerth ift die Disciplin, welche in Deftreich und seinen Vertretern Alles, mas vom Raifer bezahlt [wird], nach gleichem Tact fich bewegen läßt. Bei uns fingt jeder feine eigne Melodie, verleumdet den Andern und schreibt Specialberichte nach Berlin, wir haben hier mindeftens 3 Civil- und 2 Militärdiplomaten neben einander. Ueber meinen Chef's) mag ich mich schriftlich nicht äußern; wenn ich hier felbständig werden follte, fo werde ich mein Felb von Untraut faubern ober urplöglich wieder nach Sause gehn.

Glauben Sie an Festigkeit unsrer innern Politik auf ihren neuen Wegen? Aus Ihren Artikeln spricht kein volles Vertrauen . . . Mir ist noch nicht zu Muthe, als ob ich hier lange bleiben würde; ich sühle mich hier ziemlich ad acta 3) gelegt und meiner Freiheit ohne Zweck beraubt, wenn es nicht sehr bald anders wird.

Der Ihrige v. Bismarck.

P. S. Morgen ist eine Bundestagssache. Vermuthlich kommt die Hessische Sache zum erstenmal vor mit allgemeinen Redensarten. Die Hessen erwarten, daß ihnen der Bundestag die gebratnen Tauben mit vormärzlicher Sauce in den Mund schieben wird.

<sup>1)</sup> Das herzliche Einvernehmen. — 2) Generallieutenant v. Rochow. — 8) Zu ben Acten, d. h. bei Seite.

97.

# An General Leopold von Gerlach. 1)

Frankfurt 22 6 51.

# Gure Ercelleng

haben mir burch Rochow Ihren Born barüber vermelben laffen, 1851. baß ich nicht schreibe; ich bin, mas Sie mir verzeihen wollen, über biefen Born mehr erfreut und dankbar als gerknirscht und beeile mich, meine ungehobelten Schriftzuge Ihrem nachfichtigen Auge gu unterbreiten, auf die Gefahr bin, Ihnen nichts zu schreiben, mas Sie nicht schon burch Bermittlung meines verehrten Chefs 2) aus ben Briefen des herrn von Rochow ober aus meinen eignen wiffen. Borgeftern babe ich bei Biesenthal ber Ginweihung bes Dentmals für bie por 2 Jahren bort gebliebnen Breugen beigewohnt ober vielmehr nicht beigewohnt, benn Graf Walberfee 3) und ich tamen eine viertel Stunde zu spät an Ort und Stelle, weil bie Feier durch herrn von Roggenbach (Babischen Kriegsminister) um 11/2 Stunden verfrüht worden war. herr von Savigny4), ber en grande tenue 5) Preußen vertrat, wird ohne Ameifel umftanblich über ben Berlauf berichtet haben. Ich war in Civil bort, und unter bem ausgesprochnen Motiv, Die Localitäten in Bezug auf ben Tob meines Freundes Buich-Munch tennen zu lernen. Roggenbach ift in vorgerudtem Stadium der Rudenmartstrantheit nicht mehr vollständig Berr seiner Fuge, eine Figur wie Stochaufen 6), aber anscheinend weicher in seinem Befen; feiner Conversation nach ein febr gelehrter Generalftabsoffizier, faßt er seine jegige Aufgabe, wie mir schien, vorzugsweise aus bem Befichtspunkt ritterlicher Treue gegen seinen Landesberrn auf. iprach viel, mit warmer Dankbarkeit und Berehrung von Gr. Majestät und brudte feine Bewunderung für die preußische Armee ftarter aus, als ich, wenn ich Babifcher Offizier mare, gewünscht hatte. In ber That schwoll mein Selbstgefühl, wenn ich bei bem gemeinschaftlichen Diner den bescheidnen aber freien Anftand, die ungezwungne Wohlerzogenheit betrachtete, mit ber unfre Unteroffiziere und Sufaren unfern und den badifchen Offizieren gegenüberfagen; die meisten von ihnen faben vornehmer aus, als ein Theil ber Großherzoglichen

<sup>1)</sup> Bgl. Bismards Briefe an General Leopold v. Gerlach, herausgegeben von horft Rohl, Berlin 1896 G. 1 ff. - 3) hier ift Minifter v. Manteuffel gemeint. — 3) Friedrich Graf Balberfee war bamals preugisches Mitalied ber Bundes - Militarcommission. - 4) Gesandter Breugens am Carlsruber Hofe. — 5) im Gala-Anzuge. — 6) seit Febr. 1850 preußischer Kriegsminister.

1851. Dragoneroffiziere. Lebhaft überrascht bin ich von der Liebe und Unbanglichkeit gemefen, mit welcher unfre Uniformen jeder Charge von den Bürgern in Bruchfal, von den Landleuten in Wiesenthal und Umgegend aufgenommen wurden; alles grüßte freundlich, wo fich ein Sufar fehn ließ, und die Berficherungen der Freude maren ungebeuchelt. Phenomenal erschien ce mir, daß in einer Weinftube, wo ich am Abend mit 6 ober 8 unfrer Offiziere einkehrte, nach fehr guter Bewirthung die Unnahme jeglicher Bezahlung ftandhaft verweigert wurde, und Wirth und Wirthin fich ichlieflich fur beleibigt erklärten, wenn man ihnen nicht gestatten wolle, sich an ber Ehre, Die Breußischen Offiziere bei fich gefehn zu haben, genügen zu laffen. MIS flüchtiger Beobachter tann ich freilich nicht fagen, wie tief und wie mächtig das Erz dieser Runeigung ansteht, aber der oberflächliche Gindrud ift wohlthuend für unsereinen. Beim Abschied war Berr von Roggenbach gerührt, umarmte und füßte auf beibe Bangen famnitliche Unwesende des 9. Sufaren-Regiments bis zum letten Hufaren, so daß er in 2 Minuten meiner Zählung nach 52 Ruffe austheilte und mir barauf ben 53. und 54. applicirte, mas ben Obriften Silpert, einen hubichen, fleischigen, etwas coquetten Regiments-Commandeur ungeduldig zu machen schien. Intereffant mar mir unter den Anwesenden ein ehemaliger Unteroffizier der Sufaren, namens Barella 1), wenn ich richtig borte, beffen einziger Sohn bei ber Attate vor 2 Jahren geblieben mar, und ben die Offiziere auf ihre Rosten mitgebracht batten. Beim Ausmarsch aus Trier hatte er seinem Sohn gesagt: Gott erhalte Dich, aber wenn Du von ben hundsföttern Pardon nimmft, fo tomm nicht wieder über meine Schwelle. Der Junge hatte sich bei dem Angriff versprengt, war bis an Wiefenthal gekommen, bort einzeln von der Ueberzahl umringt und aufgefordert worden sich zu ergeben. Er antwortete ihnen: Bon Euch nimmt ein Breußischer Husar teinen Pardon, und ward vom Pferbe geschoffen und getöbtet. Ueberhaupt ift in bem Regiment, obschon es Rheinländer find, ein teder, frischer Sinn, nicht bloß auf ber Zunge, gute breifte Reiterei und exemplarische Bucht, wenigstens in der hier liegenden Schwadron. Der Commandeur Obristlieutenant Rungel wird enthusiaftisch von seinen Leuten und Offizieren verehrt, aber auch gefürchtet, und die Erzählungen aus ber Babifchen Campagne sind feines Lobes voll. Gin Unteroffizier fagte mir von ibm:

<sup>1)</sup> Ift später Armee-Gensbarm gewesen, bei Auslösung bes Corps pensionirt; kann man ihm nicht für seine gute Kinderzucht bas allgemeine Ehrenzeichen besorgen? en cas que si würde ich sein National(e) vervollständigen.

der reitet wie Bech und Schwefel, und wenn er im Sattel fitt, tann 1851. Die ganze Armee ruhig ichlafen, bis er fagt: nun ift es Beit. Bergeibn mir Em. Ercelleng meine breite Geschwätigfeit, aber Sie haben die schwarzen Gemässer meines Tintfasses heraufbeschworen, und ich fürchte, Sie finden nicht fo fcnell bas Wort, um fie zu bannen, ba es beut so beiß ift, daß ich entschlossen bin, garnicht auszugehn, und teine weitern Geschäfte ichutend zwischen Sie und meinen Drang nach Mittheilung treten werden, indem Rochow nach Somburg gefahren ift, um fich beim Bringen Wilhelm R. H. zu melben. ich Ihnen über Rochow felbft mein Urtheil schreibe, ift wohl, fei es lobend oder tadelnd, in meiner Stellung zu ihm nicht paffend; er ift in feinem perfonlichen Bertehr mit mir die Liebenswürdigkeit felbst und verzieht mich; auf Entichluffe in Geschäftsfachen aber habe ich wenig Ginfluß, wie das in ber Ratur ber Sache liegt, benn zwei Menschen können nicht gleichzeitig Gine Sandlung thun; die meiften Sachen tommen fertig von Berlin, wie bas ebenfalls nicht anders fein tann, und mas bier geschieht, wird meiftens in gelegentlichen und unerwarteten Brivat-Conversationen ober in ber Bundestagsfigung abgemacht, ober von Rochow im Bege ber Brivat-Corresponbeng erledigt, da er das, was er einmal vorhat, gern schnell und auf bem fürzesten Wege burchführt. Rurg, was vorgeht, bas geht ohne mich, und ich habe bie Empfindung eines Junters in einer Sinecure, Die brudenbfte, welche bas conftitutionelle Gewiffen eines abgabenbewilligenden Volksvertreters belaften tann. Wenn nun auch bie robufte Tragfähigkeit besagten Gemiffens jener Laft für Die Zeit volltommen gewachsen sein durfte, welche hobern Orts (und von mir felbst) nothwendig erachtet wird, so glaube ich doch, daß es für die Regirung von teinem Nugen fein wurde, wenn meine jetige Stellung eine dauernde werden follte. Gin mir von Berlin zugegangnes Gerücht nennt Lecoq als Nachfolger Rochow's. Ich bin bei Weitem nicht so ehrgeizig, als Ihr Bruder 1) von mir anzunehmen pflegt, ich wurde fehr gern Landrath im Schönhaufer Rreife geworden und geblieben fein, und in diefem Fruhjahr murbe meine Ernennung gu bem geringften beutschen Geschäftsträgerpoften, als Lehrlingichaft, meine Erwartungen überftiegen haben; nachdem aber bie Nachricht von meiner beabsichtigten Anftellung als Bundestags-Gefandter auf glaubwürdige Beije in bas Bublitum gelangt und im Parteifinne aufgefaßt und beleuchtet worden, wurde in einer Menderung Diefer Absicht die Deutung liegen, daß man fich, wenigstens einstweilen, von

<sup>1)</sup> Brafibent Lubwig v. Gerlach.

1851. meiner Unreife zu dieser Stellung überzeugt habe, eine Auffassung, von der ich mit Hamlet sagen möchte: "das alles ist ohne Zweiselsehr wahr, und ich selbst glaube festiglich daran, aber ich halte es nicht für schön, es so gedruckt zu sehn.") Das heißt: l'appétit vient en mangeant2), und jetzt lege ich allerdings einen ambitiösen Werthauf meine Ernennung, und ihr Ausbleiben seiner Zeit würde mich schmerzen. Ich bescheibe mich aber, daß Rücksicht auf persönliche

und würde auch im schlimmsten Falle die Rolle eines gekränkten Staatsmannes jederzeit für eine geschmacklose halten.

Weine Frau ist noch in Pommern, theils um das Seebad zu gebrauchen, theils weil ich Kind und Regel nicht eher übersiedeln will, als dis ich der Gestaltung meiner Zukunft offiziell sicher bin. Für eine puritanische und von ländlichen Borlieben erfüllte Seele, wie die meiner Frau, dietet die hiesige Geselligkeit nachhaltigen Stoff für sittliche Entrüstung. Denn im Ganzen thut man den schönen Löwinnen von Frankfurt nicht Unrecht, wenn man ihren Ton als nahe an Lüderlichkeit streisend bezeichnet.

Büniche politischen Gründen gegenüber nicht maßgebend sein tann,

Bor etwa 14 Tagen habe ich eine ber sich hier eines stadttundigen Rufs erfreuenden Landpartien des Grafen Thun mitgemacht, bei der ich felbst die Rolle des Joseph, zu meiner Schande muß ich es geftehn, nur bis zur Sohe des paffiven Widerftandes durchgeführt habe. Die Theilnehmerinnen find hubsche uppige Beiber ber hiefigen Bankier-Aristokratie, von benen ich zwar nicht weiß, bis zu welchem Bunkte fie einem der hiefigen diplomatischen Barcons ober Strohwittwer ben Mangel eigner Bauslichkeit zu erfeten geneigt find, beren Auffassung ber gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Damen und Herrn mich aber doch glauben ließ, daß ich es meiner Frau als abwesendem Theil schuldig sei, bei einer Ginladung zu einer ahnlichen Excursion auf heut, Geschäfte vorzuschützen . . . Er (Thun) ift ein Gemisch von ungehobelter Derbheit, die leicht für ehrliche Offenheit passirt, von aristokratischer nonchalance und flavischbäuerlicher Schlauheit, hat stets "feine Instructionen" und scheint wegen Mangel an Geschäftstunde von seiner Umgebung abhängig gu fein. Unter biefen ift ber Baron Brenner, ein romantischer beau, groß, schön und brünett, klug und unterrichtet, aber faul, in Gefellschaft schweigsam . . . Dann ber Baron Rell, etwas alter, scheinbar mehr ber Flasche als ben Weibern zugethan, erftrer jeden-

<sup>1)</sup> Shakespeare Hamlet II, 2. (Hamlet zu Polonius). — 2) Sprich-wörtlich: je mehr man hat, je mehr man will.

falls über ben Durft; er besucht mich mitunter, sieht mich ununter- 1851. brochen und schweigend an, wie die Schlange den Colibri, und geht nach 10 Minuten fort, ohne ein Wort gefagt zu haben. Er foll geschäftlich routinirter, jedenfalls fleißiger als Brenner fein und hat baburch entschiedenes Ascendant über Thun. Alle brei Berrn ber Deftreichischen Gesandschaft haben burchaus nichts, mas Bertrauen erweckt, Thun noch am meisten, aber er ift ber unbedeutenbste von ihnen; porsichtige Unaufrichtigkeit ift ber bemerkbarfte Characterzug in ihrem Bertehr mit uns. Redensarten von der Rothwendigkeit gemeinsamen und einheitlichen Wirtens mit Breugen haben fie bis gum Ueberdruß im Munde; wenn es fich aber barum handelt, unfre Buniche zu fordern, fo ift ein offizielles "nicht entgegen fein wollen" und ein heimliches Bergnugen, uns hinderniffe zu bereiten, bas Ginzige, mas mir m. G. zu erwarten haben, wie wir das in ber Flotten-Sache bestimmt und in der wegen des Austritts unfrer Brovingen, falls nicht pracise Instructionen von Wien burch Graf Arnim zu erreichen find, erleben werben. In Ermanglung entscheibender Berhandlungen hier am Ort außert fich biefe Tendene in fleinlichen Beftrebungen, ben formellen Borrang Deftreichs, ben ihm niemand bestreitet, oftensibel und handgreiflich barguftellen. General Anlander1) ftellt fich beschränkt und ehrlich; erftres gelingt ihm vollständig; in Bezug auf die zweite Gigenschaft habe ich noch fein Urtheil gewonnen. Herr v. Rostig 2) ift vorsichtig, boflich, biegfam, wie ich glaube, unzuverläffig und falfch aus Schwäche, geschäfts. fundig und nach feinen Reben bulgar conftitutionell. Ueber Berrn v. Reinhard 3) weiß ich nur zu fagen, daß ihm die Aussohnung seines hohen herrn und Gr. Majeftat bes Ronigs febr am Bergen liegt, und er wiederholt deghalb mit Rochow conferirt hat, ohne Verftanbigung beiber, herr von Marschall') ift ein kluger gewandter Mann, ber viel hinneigung zu Preußen an ben Tag legt, fast zu höflich, aber ich ziehe ihn ben übrigen Gefandten aus Gud- und Beftbeutschland vor; betrügt auch er uns, so thut er es wenigstens mit Anstand. Herr von Trott 5) läßt fich nirgend fehn, lebt einsam in feinem Zimmer, flagt fehr über die Site trot eines auffallend leichten und nicht gang propern häuslichen Roftums und macht einen etwas landjunkerlichen Gindrud. Der Darmftädtische Gesandte v. Munch ift unter ben Rleinen berjenige, welcher, fei es aus personlicher Babl ober in Folge seiner Instructionen am meisten eine antipreußische

<sup>1)</sup> Bairischer Bundestagsgesandter. — 2) Kgl. Sächs. Bundestagsgesandter. — 3) Bürttembergischer Bunbestagsgesandter. — 4) Babischer Bunbestags. gesandter. — 5) Rurheffischer Bundestagsgesandter.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

Borliebe für Deftreich an den Tag legt; er scheint ein stiller, kalter, vernünftiger Mann zu fein. Baron Dungern 1) halte ich für einen unbedeutenden Menschen; auf ber Strafe fieht er etwas ordinar aus; politisch murbe er fich, soweit die Interessen auseinandergebn, für feine Perfon lieber zu Deftreich wie zu uns halten, aber er unterliegt bem fich befämpfenden Ginflug des preugisch gefinnten Ministers von Win(t)a(ing)erode und der öftreichischen Richtung feines Sofes, welche besonders an der hubschen und liebenswürdigen jungen Berzogin2) eine Stute findet. Berr von Win(t)zingerobe hat fich mir gegenüber als einen Freund Preußens à toute épreuve 3) ausgesprochen; ber Herzog foll ihn nicht lieben, seiner aber ben Ständen gegenüber bedürfen. Bon den Nordbeutschen Gesandten fann ich die herrn von Schele4) und von Dergen<sup>5</sup>) beide als grade, ehrenwerthe gentlemen bezeichnen, Leute ohne Falsch, die das Beste wollen für das Ganze, aber treu ihren Fürsten; beide etwas zu peinliche Juristen für Polititer und von nicht febr ausgebehntem Gesichtstreis, boch ift Schele der Bedeutendere von ihnen. Die Auffaffung beider ift für alle Fragen die eines Richters in einem Spruch-Collegium. Schele äußerte fich bei einer gelegentlichen Conversation mit mir babin, bag er in das jetige Hanoversche Ministerium auf feinen Fall, und in ein andres nur bann eintreten wolle, wenn die Frage über die Landstände zu seiner Befriedigung gelöst sei. Herr von Bulow6) aus Holstein gehört ebenfalls zu den besten Elementen der Bersammlung, er ift ein angenehmer Gesellichafter, von liebenswürdigen Manieren, babei ichlau und umfichtig, und wenn die Danische Sache erft in ein flareres Stadium getreten fein wird, fo glaube ich, bag wir ihn gu unfern Freunden werden gablen tonnen, soweit die Danischen Partifular-Interessen es zulaffen. Der Lübeder Gefandte Brehmer ift mir mit seinen banalen Gothaer Phrasen, die durch eine gewisse Medlenburgische Jactang und Breitspurigkeit nicht genießbarer gemacht werden, eine ebenso incommensurable Erscheinung, als ber Syndicus Banks?) durch angenehme Formen mit seiner taufmannisch-mattherzigen Richtung in der Politik aussöhnt; indessen habe ich auch mit bem erstern in dienstlicher Beuchelei freundschaftliche Beziehungen angefnüpft. Dem Talleprand von Bremen, bem alten Smidt, traut feiner recht, und er icheint fur Deutschland nur insoweit Ginn gu

<sup>1)</sup> Bundestagsgesandter für Nassau und Braunschweig. — 2) Abelheib. — 3) ein Freund & touto éprouve ist ein zuverlässiger Freund, der jede Probe besteht. — 4) Hannoverischer Bundestagsgesandter. — 5) Medlenburgischer Bundestagsgesandter für Holstein und Lauenburg. — 7) Hamburgischer Bundestagsgesandter.

1851.

haben, als Bremen darin liegt. Herrn v Fritsch (Weimar) . . . . [halte ich für] 1) gutmüthig und rechtlich, soweit letztres von einem Gothaer zu verlangen ist. Wit Eisenbechers) läßt sich eher reben, aber ich glaube, er macht hier nur bonne mine à mauvais jeu; 3) er liebt den Bundestag als solchen nicht und spricht viel davon, daß er bald wieder nach Oldenburg gehn werde; dis jetzt habe ich noch nie gehört, daß er sich mit etwas ihm Gesagten nicht mit wohlwollender Wi(e)ne einverstanden erklärt hätte, auch dann, wenn er es nicht ist.

Daß wir mit dieser ganzen Gesellschaft Deutschland reformiren und Europa durch die Regeneration unfres Baterlandes staunende Theilnahme abloden werben, glaube ich nicht. Es ift tein einziger Mann von geistiger Bebeutung barunter, die meiften find wichtig thuende Rleinigfeitsträmer, die Die Bundesvollmacht mit ins Bett nehmen, und mit benen teine Conversation zu führen ift, weil fie bis in die gleichgültigften Gespräche binein diplomatifiren, beobachten und zum Bericht notiren. Die gemeinsame Gefahr von 1848, wenn fie auch auf der Bunge lebt als gelegentliches Unterhandlungsmittel, im Bergen ift fie vergeffen, und die gegenseitige Diggunft und Susceptibilität wird schwerlich in irgend einer wichtigen Frage ein entichiednes und einheitliches Borgebn bes Bundes auffommen laffen, folange neue Gefahren nicht oftenfibel vor Augen treten. Es icheint. als ob Deftreich beabsichtigte, ben Angriff ber ichwebenden Fragen zu verzögern, benn grabe von bem Brafibium geht bie Langfamkeit ber Ginleitungen aus, und es ift fast teine Frage, über welche Thun nicht erklärte ohne Inftruction zu fein. In ber hamburger Berfaffungsfrage wird es fich zeigen, bag, außer etwa Schele und Derben, niemand in ber Bersammlung ift, für ben bas Recht als folches einen Werth hat, und der überhaupt mehr von bestimmten Rechtsauffassungen, als von Grunden momentaner Zwedmäßigfeit geleitet würde. Das Traurigste ist, daß es sich, trop der entente cordiale, hier fast nur um die Parteistellungen von öftreichisch ober preußisch zu handeln scheint, mahrend eine richtige Theilungslinie fo liegen mußte, daß man entweder öftreichisch und preußisch ober feins von beiden mare. Die benachbarten Fürsten sind entschieden antipreußisch und aus dem Grunde öftreichisch, wobei bas Migtrauen zum Borwande bient, welches bie frubere preugische Politik, in ber man eine Berbindung Breugens mit den Bolfern gegen die Fürften zu febn behauptet, hinterlaffen hat. Die offenbar vorhandne Borliebe ber

<sup>1)</sup> Bom Herausgeber zur herstellung bes Zusammenhangs erganzt, — 2) Olbenburgischer Bundestagsgesandter. — 3) Gute Miene zum bosen Spiel.

Mittelklassen, soweit sie protestantisch find, für uns hilft uns nichts 22. 6. auf bem Bundestage, wo bas Berhaltniß fo liegt, daß ein öftreichischer Borichlag, bei entschiednem Widerspruch von unfrer Seite, boch Hoffnung auf Majorität haben murbe, mahrend ein speziell preußischer, wenn er von Deftreich feine ftartere Untersiützung erhalt als die einer passiven, nur pour ménager les dehors 1) ausgesprochnen Bustimmung, schwerlich auf mehr als 3 ober 4 Stimmen murbe rechnen können. Die vorgängige Verständigung über das, mas hier vorgebracht werden foll, zwischen Berlin und Wien, icheint baber unumgänglich nothwendig zu sein, so fehr auch die hiesige Position badurch an Interesse verliert, aber ich sollte glauben, so wie die Beziehungen zwischen und liegen und bei ber viel größern Bahricheinlichkeit, daß Deftreich unfer, als daß wir Deftreichs bedürfen. mußte es möglich sein, in Wien über Fragen wie die Samburger Berfaffung, Die Flotte, Die Stellung Des Bundes zur Breffe und gu ben territorialen Marzverfassungen, einschließlich Rurheffen, eine uns genehme Berftandigung bald zu erreichen, ohne daß wir bas Band bes Bundestags dabei um fo viel fester zu schnüren brauchen, daß es uns unbequem fist. Die Danische Frage, namentlich bie über Die Succession, nach beren Erledigung die Schleswig-Bolfteinische fehr erleichtert fein wird, liegt meines Erachtens außerhalb unfres hiefigen Wirkungstreises, und ich hoffe, wir bleiben damit verschont. fehr nütlich wurde ich es halten, wenn man fich bei Zeiten mit ben beutsch-materiellen Fragen befaßte. Diejenige Stelle, Die barin die Initiative ergreift, fei es der Bundestag, der Bollverein oder Breuken allein, wird einen großen Vorsprung in den Sympathien der Betheiligten haben, benn die Sachen, quae numero et pondere dicuntur 2). find der Mehrheit der Deutschen wichtiger als Ihnen und mir, und wenn ich auch eine Gleichheit von Maß. Gewicht. Wechselrecht und andern berartigen Schnurrpfeifereien nicht fehr hoch anschlage und für schwer ausführbar halte, so sollte man doch den guten Willen zeigen und zu Ehren des handwerks etwas damit klappern, das beißt, mehr von preußischer als von bundestäglicher Seite. **&**₹ wurde mir fehr intereffant sein zu hören, ob die Unterhandlungen zwischen dem Rollverein und Hanover3) noch im Gange find und fortschreiten, benn die Confolidirung ber gesunden norddeutschen Glemente durch das Band materieller Intereffen, felbft wenn fie mit

<sup>1)</sup> um ben äußern Schein zu wahren. — 2) bei benen es sich um Bahl und Gewicht handelt. — 3) über ben Eintritt Hannovers in ben Zollverein, bie am 7. Sept. 1851 zum Abschluß famen.

Berluft an jubbeutichen Bestandtheilen bes Rollvereins erkauft werden 1851. follte, wurde für die Richtung unfrer innern Politit nicht ohne confervative Rudwirkung sein und uns berechtigen, mit mehr Kaltblutigkeit auf die Entwidlung ber Bundestagspolitit zu febn. Werben wir auch unfre Militar Conventionen aufrecht erhalten? Doch ich frage, als ob ich glaubte, daß Eure Ercellenz ebensoviel Zeit zum antworten hätten, als ich zum schreiben, und wenn ich rabottire1), so entschuldigen Sie mich damit, daß ich wegen zu großer Bige noch jest um 6 Uhr nicht zu Mittag gegeffen habe. Gestatten Sie mir noch ein Wort über unfre innre Politit; ich fürchte, daß die Minifter in eine fchiefe Stellung gerathen mit Berufung ber Brovingialftanbe. Wollen fie wirklich nur ein interimistisches Organ für einen bestimmten abministrativen 3wed in Diefen Ständen febn, fo nenne ich bas mit ber Kanone auf die Suhnerjagd gehn; tehren fie um, sobald biese interimistische Function erfüllt ift, so haben sie ohne Roth das Dbium und Migtrauen in demfelben Grabe auf fich geladen, als wenn fie bie dauernde Berftellung der Stände octropirt batten, mas fie ohne Berfaffungsbruch fonnten; und durch einen Rudzug verlieren fie im Bertrauen der conservativen Bartei mehr, als wenn sie die Sache gang hatten schlummern laffen. Will die Regirung aber in ben Ständen eine bauernde Organisation wieder gewinnen, so hatte fie ihre eigne Bosition fester nehmen muffen, als fie in der Motivirung und in ben spätern Ertlarungen ber Breußischen Zeitung gethan bat; fie hatte fich von Saufe aus entschloffen fur das rechtliche Beftehn ber Stände aussprechen muffen, nicht aber abwarten, daß ihr die Reclamationen, die in diesem Sinne aus der Mitte der Brovinzial-Landtage nicht ausbleiben werden, die Alternative stellen, sich nachträglich durch das Junkerthum biefe Anficht aufdrängen ober Die Stände fallen zu laffen, nachdem lettre geglaubt haben werben, ben Absichten ber Regirung entgegenzukommen, wenn fie ihre Rehabilitation erstreben und fich banach enttäuscht febn. Das Facit ift bann triumphirende Gereiztheit bei ber bisberigen Opposition, Migtrauen im Centrum ber bourgeoisie und Berluft bes Bertrauens bei ben Will die Regirung ernftlich fich auf Grundlagen Conservativen. organischen Staatslebens und vernünftiger Freiheit überfiedeln, fo tann fie das, wie ich glaube, erreichen ohne formellen Berfaffungsbruch, aber bann muß fie die Schiffe hinter fich verbrennen und die Scheide fortwerfen; halber Muth, ftuten und zag werden im Feuer, tann nur zu ganger Niederlage führen. Wenn die Regirung nicht

<sup>1)</sup> Unfinn ichwaße.

ben Entschluß hat, sich offen und rücksichtslos der Werkzeuge in der Bürokratie zu entäußern, von denen sie sicher weiß, daß sie ihre Stellung nur als Waffe gegen die Regirung nutzen werden, so ist auch vorauszusehn, daß sie die Entschlüsse, welche man von ihr hofft oder fürchtet, entweder nie gehegt hat, oder nicht aussühren will, oder bei der Aussührung erlahmt, weil ihre Organe offen oder heimlich den Dienst versagen.

Ich habe schon an den Major von Manteuffel einmal über die unhaltbare petuniäre Lage unser hiesigen Subaltern-Offiziere geschrieben; er antwortet mir, der Preußische Offizier sei daran gewöhnt, mit Anstand zu hungern; es handelt sich hier aber nicht um hungern, sondern um Schuldenmachen; leben und wohnen ist hier um 30 bis 50 Prozent theurer als in Berlin, und schon da kann ein Linien-Lieutenant, der gewöhnlich ohne Zulage ist, nicht bestehn. Die nothwendigen unvermeidlichen Ausgaben und Abzüge übersteigen hier die dienstlichen Emolumente um monatlich 5 bis 6 Thlr., der Offizier mag hungern, so viel er kann; ich werde mir erlauben, Eurer Excellenz einen speziellen Nachweis über diese Angabe einzureichen. Die letzte Solbstuse der Baiern hat 9, die der Oestreicher 25 Thlr. mehr hier am Ort als unsre monatlich.

Ueber ben herrn, beffen Privatcorrespondenzen Sie bie Bute hatten, mir bor meiner Abreise zu zeigen 1), hore ich viel Rach. theiliges. Die Offiziere klagen, bag er bienftlich unthätig fei; andre fechten seine Uneigennützigkeit an, indem er von der Stadt Emolumente und gelegentliche Geschenke beziehe, sich bei kleinen Fürsten um Orden bewerbe u. dal. Savigny und Golt nannten ihn intrigant, indem er mit Personen in der Nähe Gr. Majestät und mit ber Kreuzzeitung einerseits und mit ber Kölnischen Zeitung und mit hervorragenden Berfonlichkeiten in Coblent in einem andern Sinne correspondire. Sein äußerlicher habitus2) ist nicht Butrauen erweckend; ich tann aber nicht näher über ihn aus eigner Auffassung urtheilen. ba er Herrn v. Rochow und mir balb nach unfrer Ankunft ausbrudlich erklarte, er werbe zwar auf Erfordern uns jede verlangte Auskunft geben, aber in keiner fortlaufenden Berbindung mit uns stehn, sondern selbständig feine eignen Beziehungen erhalten. bem habe ich ihn nicht wiedergesehn, da zwei Versuche bazu von meiner Seite fehlschlugen. Herrn v. Rochow hat er über Coblent allgemeine, schon bekannte Mittheilungen gemacht.

Zum Schluß noch ein personalissimum. Eure Excellenz fragen Rochow, welche Bewandniß es mit einem englischen Artikel über

<sup>1)</sup> Major Deet, Commandant von Frankfurt a. M. — 2) Erscheinung.

mein Spielen in homburg hat. Der Schreiber beffelben ift Dr. 1861. Hobgetins, Correspondent ber Daily News und einer ber gefrantten Litteraten, mit benen ich meine Fehbe in Erfurt hatte 1), indem ich ihm ben Tribunen-Blat entzog, weil er ben von feinen Collegen erfüllten Bedingungen nicht nachkommen wollte. Ich war bis zum Erscheinen jenes Artitels nur einmal in meinem ganzen Leben und zwar auf Rochows Bunfch und mit ihm in Homburg gewesen, habe 2 Minuten lang gespielt, 10 ober 12 Gulben gewonnen und wieder verloren, und mich bann entfernt. Ich fpiele fonft feit meiner Berbeirathung grundsätlich gar nicht Hazard, auch nicht in Brivatgesellschaft, weil es mir zu theuer ift, und meine Frau triumphirt ichon, daß jener Bruch meiner Grundfate mich sofort öffentlich als einen enragirten Spieler ericheinen läßt. Thun und Rostig find übrigens an der Roulette Stammgafte und spielen fehr boch, lettrer gludlich, erftrer mit schlechtem Erfolg, und ich finde es in feiner Stellung überhaupt unschidlich.

Bergeihn Sie biefes lange opus und betrachten Sie es als eine gelegentliche Conversation bei mitternächtlicher Cigarre am Ranal in Botsbam. Mit der Bitte, Ihrer Frau Gemalin und Ihrem Berrn Bruber, wenn Sie ihn febn, meine Empfehlung zu machen,

Eurer Ercellenz

treu ergebner

p. Bismard.

Savigny habe ich febr vernünftig gefunden und vollkommen bereit, die jetige Politit ber Regirung, als die einzige den Umftanden nach mögliche, zu aboptiren und zu ftuten und die Bergangenheit als abgethan zu betrachten; Berr v. Roggenbach fprach febr anerfennend von ihm, Rudt 3) gegen Rochow bas Gegentheil. Rubt ift übrigens unfer Freund nicht, und ich bin zweifelhaft, ob es richtig ift, Savigny, von bem ich bei unfrer perfonlichen Stellung nicht alauben tann, daß er mich belügt, dort abzurufen. Die Frau Pringeffin3) leidet ftarter an Leberschmerzen, wie er mir fagt, ber Bring hat fehr befriedigt über Warschau geschrieben, auch sich in frühern

<sup>1)</sup> Bismard hatte in feiner Gigenschaft als Schriftführer bes Erfurter Barlaments gegen "raijonnirende" Artitel ber Oberpoftamts-Beitung und ber (Augsb.) Allg. Beitung über bie Berhandlungen bes Barlaments Ginfpruch erhoben und ben Berichterftattern biefer Blatter ben Butritt gur Journaliftentribune unterfagt. Das hatte einen Broteft ber fammtlichen in Erfurt anwesenden Journalisten zur Folge; man vgl. Bismard-Jahrbuch I, 147 ff. — 2) Frhr. Rüdt v. Collenberg-Bodigheim mar babifcher Minifter bes Ausmartigen. - 3) v. Breugen.

1851. Briefen anerkennend über mich und meine hiesige Ernennung geäußert. 1)

98.

Frankfurt 24 6 51.

### Lieber Bruber

1851. So faul man auch fein mag, so fommt boch der Termin, wo 24. 6. die Brutalität materieller Interessen das bei mir bewirkt, mas Bruderliebe anscheinend nicht vermochte, daß ich nämlich einen regelrechten Brief schreibe. Dhne einen gewissen Zwang gebe ich allerbings nicht in bas Tintfaß, aber biefer Zwang ift jest mitunter fo start, daß ich beispielsweise vorgeftern, am Sonntag, von des Morgens 9 Uhr bis Abends 8 ohne Unterbrechung und ohne zu effen geschrieben habe, mas mir felbst sehr imponirt. Uebrigens ift es bier ziemlich langweilig, sobald man nichts zu thun hat. Das Angenehmste ift, daß man fehr schnell fort kann und Partien wie nach Beidelberg, Bingen in 1 Tag macht. Ich bin eben durch eine 4 Stunden lange Reihe von Besuchen unterbrochen worden, die hiefigen fleinstaatlichen Diplomaten find sonderbare Rauze, die nach Hause berichten, was für Cigarren man raucht, nie aus ber biplomatischen Fechterstellung kommen und auch im blogen Bembe bas Bewußtsein, Bundestagsgefandter zu fein, niemals verlieren. Der gesellige Berfehr mit ihnen wird badurch läftig und insipide. 2) Meine Stellung ist hier bisher eine lediglich zuschauerliche und ex post 3) fritisirende. ba die wichtigern Sachen fertig aus Berlin tommen, die übrigen meist mundlich und gelegentlich abgerebet werben, mas doch nur Einer beforgen tann. Bon öftreichischer Seite bemüht man fich. meine Ernennung zu hintertreiben, geschieht bas mit Erfolg, fo werde ich vor Ablauf des Sommers die Freude haben, mich dem harmlofen ländlichen Leben gurudgegeben gu febn, denn in meiner jetigen Stellung fühle ich mich überfluffig, und eine Ernennung nach Stuttgart ober fo etwas, für wie auszeichnend ich fie auch bor 3 Monaten gehalten hatte, wurde jest nicht viel Andres als ein Teftimonium meiner Unbrauchbarkeit für die hiefige Stelle fein, nachdem man die Absicht, mich als Bundesgefandten anzustellen, einmal auf glaubwürdige Weise ins Bublitum gebracht hat und mir Die bundigften Busicherungen von höchster Stelle barüber ertheilt hat.

<sup>1)</sup> Gerlach las diesen Brief dem Könige vor, f. Denkwürdigkeiten I, 645 (3. 27. Juni). — 2) geschmacklos. — 3) nachträglich.

Außerdem weiß ich nicht, ob und in wie weit ich mich mit unfrer 1861 beutschen Politit identificiren tann, wenn nicht der Sauptfaben burch meine Sand geht, jebenfalls will ich bier nicht Butten bauen, ebe ich nicht felbständig und flar febe und genau weiß, welche Stelle man mir der arroganten Bfiffigfeit unfrer "ehrlichen" Salters 1) gegenüber zumuthet. Johanna geht nach Stolpmunde, und ich hole fie im August hierher, vorausgesett, daß bis dabin alles so eingerichtet ift, wie es bei meiner Abreife von Berlin mit der Regirung abgeredet worden. 3ch bombarbire von hier aus, daß fie in der innern Politit fich flar machen, wo fie hinauswollen, und fich nicht amischen zwei Stuble feten. Wenn fie bie Stande zu weiter nichts als zu einem interimiftischen Ginschätzungs Drgan aufrufen, fo beißt das mit Kanonen auf die Sühnerjagd gehn, und wenn fie nicht aufboren, die wichtigften amtlichen Functionen durch Leute üben zu laffen, benen ihr Amt nur eine Baffe gegen die Regirung ift, tonnen fie nichts durchführen. In 8 Tagen tommt der Bring von Breugen ber; er hat sich, wie ich erfahre, schon überzeugt, daß seine erfte Ansicht, meine Ernennung fei eine Mediatifirung unter Deftreich, nicht richtig gewesen, und scheint mit uns, ober boch mit meiner Berfon, gang ausgeföhnt. Im Auguft erwarten wir den Ronig bier auf bem Bege von Königsberg, wo er am 3 eintrifft, nach Sobenzollern. Beig'ft Du feinen Finangminifter? Bulest wird herrmann mein Rabe2) wohl ruhig wieder eintreten . . .

Die Besuche laffen mir feine Rube, und ich mag die Thur nicht schließen, weil so oft schnell Durchreisende kommen, die man gern gesehn hatte. Seit ich an diesem Briefe fcreibe, habe ich 3 ober 4 beutsche Rleinstädter, einen magparischen Magnaten, einen ftodruffischen hazardspielenden Diplomaten, ben alten Radziwill und einen Berliner Geb. Rath bier gehabt, und fie alle in Unterhosen und bem Dir bekannten schwarzgelben Schlafrod empfangen, ba ich noch jest um 4 Uhr nicht zum Anziehn gelangt bin. Gruße alle Bekannte berglich. namentlich meine liebensmurbige Schwägerin, Rametes, Lettows und vermahne Rlug, daß er mir feine Bäume ftehlen läßt. - Leb wohl und ichreibe bald. Dein treuer Bruber

v. B.

Von meiner Wiederwahl in Brandenburg ist mir noch nichts bekannt. Rleift heirathet ben 5. ober 12. August; ich hoffe bazu fommen zu fonnen.

<sup>1)</sup> ber Pfiffigkeit ber "Deftreicher" gegenüber. - 2) B. Rabe mar im 3. 1849 furge Beit Finangminifter.

<sup>1851.</sup> Briefe an mich direct werden geöffnet; stört Dich das, so schreibe an Hildebrand, Hochstr. 45 oder an mich mit dem Zusatz "über Cöln", von da geht ein preußischer Schirrmeister mit unsern Dienstsachen 1 Tag um (den) andern hierher.

99.

An den Appellationsgerichts-Präsidenten Ludwig v. Gerlach. 1) Frankfurt 28 Juni 1851.

Berehrtefter Berr Brafibent

1851. ich habe vor einigen Tagen den Besuch eines Baron Josika gehabt, ber mir versprochen bat. Sie auf feiner Rudfehr von Johannisberg in die Beimath, die ihn in einigen Tagen durch Magdeburg führt, verfönlich zu begrüßen. Ich erlaube mir Ihnen denfelben zu empfehlen; er gehört ber confervativen Partei feines Baterlandes an und war früher Ranzler von Siebenbürgen. Mir felbst geht es förperlich wohl, im Uebrigen bin ich etwas niedergeschlagen, theils über die lange Trennung von den Meinigen, theils über das geringe Aequivalent, welches sich mir hier für diese Entbehrung bietet, ich meine nicht in geselliger Beziehung, benn ba mache ich teine Unsprüche, sondern in politischer Thätigkeit. Mit meinen fünftigen Collegen ift wenig aufzustellen; ledern, kleinlich und lügenhaft ift der vorherrschende Character ber Ginzelnen, wie ber Totalität; 1848 ift vergeffen, man giebt sich der arrogantesten Sicherheit hin und glaubt vielmehr zum Rampf gegen einander als gegen die Revolution hier zu sein. Deftreich fieht alles durch die Brille des Gesammteintritts an und kennt für jede Frage nur den Maßstab, ob dieses Broject dadurch gefördert werben kann ober nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir, wenn ich felbständig hier fein werde, eine Wirksamkeit werde schaffen können, die mich für bas entschädigt, mas ich burch bas Abgeschnittensein von ber innern Politik aufgegeben habe, die grade jest anziehend und wichtig werden tann, wenn die Junter ihre Aufgabe verftehn. Rochow hier ift, bin ich natürlich nur Zuschauer und Lehrling und habe einstweilen zu meiner formellen Ausbildung noch die Geschäfte ber Mission bei Darmstadt, Nassau und Stadt Frankfurt übernommen, für herrn von Otterstädt, der 3 Monat auf Urlaub geht. icheint, als ob es in der preußischen Diplomatie, außer der Stellung bes Rönigs, bes General-Abjudanten, und bes auswärtigen Minifters sehr wenig gabe, was den Chrgeiz und die Thätigkeit eines erwachsenen

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 38 ff.

Menschen beschäftigen könnte; alles Uebrige ist boch mehr ober weniger 1861. Rangley- oder Rammerberrn-Arbeit. Der hiefige Boften tonnte eine Ausnahme machen, wenn man ihm einen mäßigen Grad von Gelbftanbigfeit giebt. Bis jest taufcht man bier nur Inftructionen aus und schweigt, wenn man teine bat. 3ch bore bier von manchen Seiten, daß die Anfichten in Berlin fich in Bezug auf die Befetung ber biefigen Stelle feit meiner Abreise geanbert haben. Ihr Glaube an die Daglofigfeit meines Chrgeiges ift zu eingewurzelt, als bag er nicht neue Nahrung finden follte, wenn ich Ihnen fage, daß ich weder Reigung habe, hier in zweiter Stelle zu bleiben, noch auf einen andern Boften als ben bes Bunbestagsgefandten befondern Berth lege. Bas ift Ihre Ansicht und Ihr Rath in diefer Beziehung? Ich finde in der Stellung eines Gesandten an einem fleinen beutschen Bofe tein Aequivalent für die Wirksamkeit, welche ich im Lande, in der Rammer und in ber Partei vermöge meiner Abwesenheit ober meiner Gebundenheit im Dienst, wenn nicht gang aufgebe, so boch ziemlich lahm lege, und ich wurde, wenn ich mit ber mir jugebachten Stellung nicht einverftanben bin, ohne Groll gegen die Regirung, ja mit etwas von dem Gefühl eines Schülers für Ferien, nach Saufe gehn.

In der Ständesache scheint die Regirung wieder das leidige Syftem anzunehmen, fich von der etwaigen Fluth treiben zu laffen, anftatt bas Steuer zu ergreifen und einen bestimmten Curs zu fegeln. Leider haben mich anhaltende Besuche, mahrend ich dieses schrieb, genöthigt, mich fragmentarisch zu expectoriren, und jest ein Ende gu machen. Wenn Sie Zeit haben, so würdigen Sie mich einer Antwort, und jedenfalls bitte ich Sie, mich Ihrer Frau Gemalin zu empfehlen. In treuer Ergebenheit

der Ihrige

v. Bismarct. 1)

100.

An Frau v. Bismarc.

Frankfurt 3 Juli 51.

Borgestern habe ich mit vielem Dank Deinen Brief und die 1851. Nachricht von Guer aller Wohlfein erhalten. Bergiß aber nicht, wenn Du mir schreibft, daß die Briefe nicht blos von mir, sondern von allerhand Postspionen gelesen werden, und tobe nicht so fehr gegen einzelne Berfonen barin, benn bas wird Alles fofort wieber

1) Gerlachs Antwort vom 8. Juli f. Bismard-Jahrbuch III, 44.

Digitized by Google

1851. 8. 7.

an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben; außerdem thuft Du den Leuten Unrecht. Ueber meine Ernennung oder Nichternennung weiß ich gar nichts, als was man mir bei meiner Abreife fagte, alles andre find Möglichkeiten ober Bermuthungen. Das Schiefe in der Sache ift bisher nur das Stillschweigen auf Seite ber Regirung mir gegenüber, indem es billig mare, mich nachgrade wiffen zu laffen, und zwar amtlich, ob ich mit Frau und Rind im nächsten Monat hier oder in Bommern wohnen werde. Sei vorsichtig in Deinen Reben gegen Alle bort ohne Ausnahme, nicht blos gegen \*, namentlich in Urtheilen über Bersonen, benn Du glaubst nicht, was man in dieser Art erlebt, wenn man erft einmal Gegenstand der Beobachtung wird; fei darauf gefaßt, daß hier oder in Sanssouci mit Sauce aufgewärmt wird, mas Du etwa in ben Boffatten 1) oder in der Badehutte flufterft. Bergeih, daß ich fo ermahnend bin, aber nach Deinem letten Brief muß ich etwas die diplomatische Heckenscheere zur Hand nehmen. Wenn die \*\*\*2) und andre Leute in unserm Lager Migtrauen faen konnen, fo erreichen fie bamit einen der Sauptzwede ihrer Briefdiebstähle. Borgeftern mar ich zu Mittag in Wiesbaden bei \* und habe mit einem Gemisch von Wehmuth und altkluger Beisheit die Stätten früherer Thorheit Möchte es boch Gott gefallen, mit Seinem klaren und ftarten Weine bies Gefäß zu füllen, in bem bamals ber Champagner 21 jähriger Jugend nuplos verbraufte und schale Reigen zurudließ. Wo und wie mogen \* und Dig \* jest leben, wie viele sind begraben, mit benen ich bamals liebelte, becherte und würfelte, wie hat meine Weltanschauung doch in den 14 Jahren seitdem so viele Berwandlungen durchgemacht, von denen ich immer die grade gegenwärtige für die rechte Gestaltung hielt, und wie vieles ist mir jest klein, was damals groß erschien, wie vieles jest ehrwürdig, was ich bamals verspottete! Wie manches Laub mag noch an unserm innern Menschen ausgrunen, ichatten, rauschen und werthlos welten, bis wieder 14 Jahre vorüber find, bis 1865, wenn wir's erleben! Ich begreife nicht, wie ein Mensch, der über sich nachdentt und boch von Gott nichts weiß ober wiffen will, fein Leben vor Berachtung und Langeweile tragen kann. Ich weiß nicht, wie ich bas früher ausgehalten habe; follte ich jest leben wie damals, ohne Bott, ohne Dich, ohne Kinder — ich wüßte doch in der That nicht, warum ich dies Leben nicht ablegen follte wie ein schmutziges hemde; und doch sind die meisten meiner Bekannten so und leben. Wenn ich

<sup>1)</sup> Wald bei Reinfeld. — 2) Österreicher (?).

mich bei dem Einzelnen frage, was er für Grund bei sich haben 1851. 3.7. fann weiter zu leben, sich zu mühen und zu ärgern, zu intriguiren und zu spioniren, ich weiß es wahrlich nicht. Schließe nicht aus diesem Geschreibsel, daß ich grade besonders schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mich nach Wald, See, Küste, Dir und Kindern, alles mit Sonnenuntergang und Beethoven vermischt. Statt dessen nuß ich nun langweilige \*\* besuchen und endlose Zissern über deutsche Dampsercorvetten und Kanonenhollen lesen, die in Bremerhasen saulein mag ich nicht reiten, das ist zu langweilig, und die Gesellschaft, die hier mitreitet, ist auch langweilig, und nun muß ich zu Rochow und zu allerhand —in's und —osson and nun muß ich zu Rochow und zu allerhand —in's und —osson bei Großfürstin Olga hier sind. . . .

#### 101.

# An Frau von Bismarc.

Frankfurt 8 7 51.

. . . Geftern und heut wollte ich gern an Dich schreiben, tam aber 1851. por allem Geschäftswirrwarr nicht eber bazu, als jest spat am Abend, wo ich von einem Spazirgang gurudtomme, auf bem ich in reizender Sommernachtluft, Mondschein und Pappelblättergeschwirr ben Aftenstaub des Tages abgestreift habe. Um Sonnabend bin ich mit Rochow und Lynar Nachmittags nach Rüdesheim gefahren, da nahm ich mir einen Kahn, fuhr auf den Rhein hinaus und schwamm im Mondichein, nur Rafe und Augen über dem lauen Baffer, bis nach bem Mäusethurm bei Bingen, wo ber bose Bischof umtam. etwas feltsam Traumerisches, so in ftiller warmer Racht im Baffer zu liegen, vom Strom langfam getrieben, und ben Simmel mit Mond und Sternen und seitwärts die maldigen Berggipfel und Burgginnen im Mondlicht zu fehn und nichts als das leife Platichern ber eignen Bewegung zu boren; ich mochte alle Abend fo schwimmen. Dann trank ich sehr netten Wein und faß lange mit Lynar rauchend auf dem Balkon, den Rhein unter uns. Mein kleines Testament und der Sternenhimmel brachten uns auf driftliche Befprache, und ich rüttelte lange an der Rouffeauschen Tugendhaftigfeit feiner Seele, ohne etwas andres (zu erreichen), 1) als baß ich ihn zum Schweigen Er ift als Rind mißhandelt von Bonnen und Sauslehrern, brachte.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Erganzung bes Herausgebers.

1851. ohne feine Eltern recht kennen zu lernen, und hat auf Grund abnlicher Erziehung ähnliche Ansichten aus ber Jugend mitgebracht wie ich, ift aber befriedigter barin, als ich jemals war. Am andern Morgen fuhren wir mit bem Dampfichiff nach Coblenz, frühftudten bort eine Stunde und fehrten auf bemfelben Wege nach Frankfurt zurud, wo wir Abends eintrafen. Ich unternahm die Expedition eigentlich in der Absicht, den alten Metternich auf Johannisberg zu besuchen, ber mich hat einladen lassen; aber der Rhein gefiel mir fo, daß ich lieber spaziren fuhr nach Coblenz und den Besuch verichob. Wir haben ihn bamals auf ber Reise unmittelbar nach ben Alpen und bei schlechtem Wetter gesehn; an diesem frischen Sommermorgen und nach der staubigen Langeweile von Frankfurt ift er wieder sehr in meiner Achtung gestiegen. Ich verspreche mir rechten Genuß bavon, mit Dir ein paar Tage in Rubesheim gu fein, ber Ort ift fo ftill und ländlich, gute Leute und wohlfeil, und bann nehmen wir uns ein kleines Ruderboot und fahren gemächlich hinab, besteigen den Niederwald und diese und jene Burg und kehren mit bem Dampfichiff zurud. Man tann bes Morgens früh bier abgebn, 8 Stunden in Rudesheim, Bingen, Rheinstein u. f. w. bleiben und Abends wieder hier fein. Meine Ernennung hier scheint nun boch sicher zu fein. . . .

### 102.

### Lieber Bruber

Isch bin von meiner Hochzeitsreise<sup>1</sup>) durch einen traurigen Brief ber Tante aus Reddentin abgehalten worden, deren Sohn Albert vom Schlage gerührt auf dem Tode liegt und die mich dringend aufforderte, zu ihr nach Liebenstein bei Sisenach zu kommen. Ich bin 2 Tage dort gewesen, habe ihr die nöthigen Sinrichtungen gemacht und den Patienten anscheinend etwas besser, aber nach Meinung der Aerzte doch hossnungslos verlassen. Wegen der Unisorms-Angelegenheit habe ich mit Graf Keller gesprochen. Er meinte, zum Empfang möchten solche Stände, die keine Unisorm besähen, nur in Civil erscheinen, bei etwa vorkommender Aeußerung Sr. Majestät darüber ihm aber sosort die Idee benehmen, als ob das aus politischen Rücksichten geschehe; von der Schwierigkeit einer Ausgabe von 100 Thlr. sür einen pommerschen Junker hat der König garkeine Borstellung. Von einem in Naugard einzunehmenden diner wußte

<sup>1)</sup> gu Rleift.

Reller noch nichts; er meinte, man werbe unterwegs im Wagen 1861. 28.7.
essen; "angeboten" sei dem König dort nichts. Lettres ist nämlich in Preußen und in der Stolper Gegend durch die Stände geschehn und vom König) angenommen worden. Etwas Aehnliches in Naugard zu arrangiren wird die Zeit zu kurz sein, wenn Ihr auch wolltet, da man sich nicht darauf einlassen kann, ehe nicht die Erklärung des Königs über die Annahme eingeholt ist. Von solchen Bewirthungen großer Herrn hat man im günstigsten Falle das Resultat, daß sie nicht unzufrieden sind. Der König gab mir mündlich den mir und Manteussel unwilltommnen Auftrag Rochow zu sagen, daß er noch dis zur Herkunft des Königs hierbleiben solle. Dieses Provisorium ist in vielen Rücksichten lästig für mich. Ich muß eilen, damit ich die Post nicht versäume. Viel Grüße an Malwine.

Friftt 28 7 51.

Dein treuer Bruder

v. B.

#### 103.

# An Frau v. Bismarck

Frantfurt 13 8 51.

... Ich habe heut und geftern viel gearbeitet, wegen der Reise des Königs und unzähligen andern Beiterungen mit den fleinen Sofen, und nun erwarte ich jede Stunde einen langweiligen Befandtenbesuch. jo daß diefer Brief febr turg wird, aber ein Lebenszeichen foll er boch fein. Wer hat ben Unfinn wegen Betersburg ausgehectt? Aus Deinen Briefen habe ich bas erfte Wort bavon vernommen. Möchteft Du nicht zu Nitolai? Ginen Winter bort bente ich mir garnicht so übel, aber die Trennungen habe ich fatt, und für Dich und die Babies mochte bas Rlima doch nicht rathfam fein. Geftern habe ich einen langen und einsamen Spazirgang gemacht im Gebirge bis tief in die wundervolle Mondnacht hinein. Ich hatte von 8 bis 5 Uhr gearbeitet, bann gegeffen und schwelgte in ber frischen Abend- und Bergluft bes Taunus, nachdem ich bas ftaubige Neft hier vermittelft einer halbstundigen Gifenbahnfahrt nach Soden um 2 Meilen hinter mir gelassen hatte. Der König reift den 19 hier burch und kommt über Ischl und Prag den 7 September nach Berlin zurud. Ich werde ihm wohl nach Coblenz entgegengehn, ba ich mit Manteuffel viel zu bereden habe. Bringt er meine Ernennung mit, wie ich voraussetze, fo nehme ich gleich ein Quartier, und bann konnen wir von Deiner Berreife fprechen. . . .

1851. 18.8.

### 104.

# An Frau v. Bismark.

1851.

23. 8.

Frankfurt 23 8 51.

Ueber allen Geschäften ift die Poststunde heran, und ich will Dir boch lieber flüchtig schreiben als garnicht. Seit Montag bin ich immer unterwegs. Zuerst großes Galadiner hier für ben Raiser von Deftreich, wobei für 20,000 Thir. Uniformen goldbeladen am Tisch fagen, bann nach Mainz, ben König zu empfangen; er mar fehr gnädig für mich, feit langer Beit zum ersten Mal wieder harmlos und heiter mit mir spakend. Großes Souper, dann Arbeit mit Manteuffel bis gegen 2, bann Cigarre mit bem lieben alten Stolberg, um halb 6 wieder auf Parade, hier große Borftellung, ich mit nach Darmstadt, dort Diner, nach bem ging ber Rönig nach Baben, ich nach 3 langweiligen Stunden mit dem dortigen \*\* 1) am Abend wieder hierher. Mittwoch noch im Bett wurde ich jum Berjog von Raffau nach Bieberich geholt, af bort. Spat Abends tam ich zurud, um am andern Morgen fehr früh von Bräsident G(erlach) und 3.2) geweckt zu werben, die mich in Beschlag nahmen, nach Beidelberg entführten, wo ich die Nacht blieb und reizende Stunden mit ihnen auf bem Schloß Wolfsbrunn und Nedarsteinach verlebte; geftern Abend tam ich erft zurud von diefem Erceg. G(erlach) mar liebensmürdiger wie je; er ftritt garnicht, schwärmte, mar poetisch und hingebend. Auf dem Schloß faben wir vorgeftern einen Sonnenuntergang wie unfern vom Rigi, geftern frühftückten wir oben, gingen Bu Fuß nach Bolfsbrunn, wo ich an demfelben Tische Bier trank wie mit Dir, fuhren bann ben Neckar aufwärts nach Steinach, und trennten uns am Abend in Beidelberg, G(erlach) geht nach Coblenz heut, J. nach Italien. . . .

105.

Frankfurt 22 9 51.

# Lieber Bruder

1851. unsre Correspondenz ist kein Maßstab für unsre brüderlichen Gefühle, das ist von jeher so gewesen und bei mir jetzt noch mehr der Fall, weil ich mich täglich wundre und bewundre, daß ich es nach

<sup>1)</sup> Minister v. Dalwigk (?). — 2) J. ift wohl: Jacob von Gerlach, Neffe Ludwigs v. G. — Gerlach gebenkt bes Ausslugs nach Heibelberg in einem Briefe vom 18. Juli 1855, Bismard-Jahrbuch III, 52.

1851. 2**2**, 9.

mehr als 12 jähriger Faulheit möglich mache, so arbeitsam zu sein, wie ich jest bin. Bon 7 Uhr fruh bis gum diner um 5 Uhr habe ich felten eine unabhängige Minute, wenn ich nicht wie beut meine Thur fest ichließe und weder fur Beichafte noch fur Befuche gu Saufe bin. Meine bausliche Ginrichtung und eine lebhafte Minifterial-Correspondenz über das Landtagswesen erhöhn augenblicklich noch die Anforderungen an meine Thätigkeit, so daß ich manchmal bente wie Goldschmidts Junge 1) und Luft habe, in die Wälber zu laufen. Du bift wohl fo gut und banbigft Johanna die Ginlage, Brief und Beld, aus. Sie kommt, wenn fie ihren Blan nicht andert, morgen nach Bimmerhausen und am Donnerstag zu Dir. Bergogert fich ihr Eintreffen, und biefer Brief ift eber in Rulg als fie, fo fei fo gut und ichide ihr ben Brief ohne Gelb nach Bimmerhausen entgegen, bamit fie mir gleich barauf antworten tann. Ich freue mich febr, endlich einmal wieder eine Bauslichteit vor mir zu febn, wenn auch von ber Art, wie fie weder meinem noch Johannas Gefchmad zufagt. Wer hatte vor einem Jahre, ja vor einem halben, auch nur baran gedacht, daß ich für 5000 Fl. gur Miethe heut wohnen und mir einen französischen Roch halten wurde, um diners an Ronias Geburtstag zu geben. Ich finde mich in alles, aber meiner armen Nanne wird das nie gefallen, und fie wird fich fcmer an die talten und spigen Berührungen mit biefer Art von Welt gewöhnen. felbst leibe oft an maglosem Beimweh, wenn ich nach vollbrachter Schreiberei einsam im Balbe umberreite und mich an die harmlose Ländlichkeit früherer Erifteng erinnere. . . Johanna ichreibt mir, daß ich noch im Laufe dieses Monats einen neuen Neffen zu erwarten habe2). Gott gebe Seinen Segen bazu, und helfe Malwine aludlich über Gefahr und Schmerz. Bergliche Gruße an fie und an alle alten Freunde. Dein treuer Bruber

v. Bismard.

#### 106.

An General Leopold v. Gerlach.3)

# Eure Egcelleng

haben mich auf das Tiefste beschämt durch Ihr gütiges Schreiben, 1851. welches mir gestern zuging, nachdem es 3 Tage bei Halle im Schnee

<sup>1) &</sup>quot;wie Golbschmieds Junge benken" ist eine ältere beutsche sprichwörtliche Redensart, die soviel bedeutet wie: etwas Ernstes in höchster Gleichgültigkeit abweisen. — 2) Ulrich v. B., geb. 3. Oct. 1851. — 3) Bismarcks Briefe 2c. S. 11 f. Robl. Bismarchriefe. 8. Aust.

1851. gekühlt worden war; Sie würden mich aber nachsichtig beurtheilen, wenn Sie wüßten, wie Jemand zu Muthe ift, ber, nachdem er 12 Jahr lang ein unabhängiger Landjunker, das heißt bodenlos faul gewesen ift, nun plötlich vom Aufftehn bis zum Niederlegen galerien bes Dienstes ift. Gine viertel Stunde bei meiner Frau zu figen und mit väterlichem Bohlgefallen bem Gebrull ber unnüteften beiben Rinder auf der Welt zuzuhören, ift mir ein feltner Benuß, wenn "aus dem schrecklichen Gewühle ein suß bekannter Ton mich zieht. "1) Doch zur Sache") . . . .

Bis hierher war ich gekommen und hatte die besten Absichten die interessantesten Dinge zu schreiben, da kam Herr von Reinhard's), um mir zu fagen, daß ber Bring August von Würtemberg mich morgen in Biesbaden zu feben muniche; bann mußte ich zum Ausfcug, von bort zu Roftiga), und nun fclagt bie Poftstunde. Ginen schweren Stoffeufzer muß ich noch einlegen über die verlogne, boppelzungige und nichts weniger als bundesfreundliche Sandelspolitik der Destreicher. Bas der Hock bier lügt und intriguirt, den Rhein auf und ab, davon hat ein ehrlicher Altmärker garkeine Borftellung; biefe subbeutschen Naturkinder find fehr verberbt. Montag habe ich die Ehre, Eurer Ercellenz todt oder lebendig zu erscheinen. Bis babin empfehle ich mich gnäbigem Andenken bei Berrn und Damen. In treufter Ergebenheit Eurer Ercelleng

gehorsamfter Freund und Diener

Frankfurt 26 November 1851.

v. Bismard.

### 107.

# Un Frau v. Bismarck.

Salle 7 1 52.

. . . Bon hier habe ich Dir, fo viel ich weiß, noch nicht geschrieben, 1852. und hoffe, daß es auch fünftig nicht wieder vortommt. Ich habe mich fo viel besonnen, ob gestern doch nicht am Ende Freitag mar, als ich abreifte; ein dies nefastus 6) (\* wird Dir fagen, was bas heißt) war es sicherlich; in Gießen tam ich in ein hundekaltes Bimmer mit brei nicht schließenden Fenstern, zu furzes, zu schmales Bett, fcmutig, Bangen; infamer Raffee, noch nie getannt fo ichlecht.

<sup>1)</sup> Goethe, Fauft I 4 (Studirzimmer). — 2) Die hier ausgelassene Stelle f. in meiner Ausgabe, S. 11 f. - 3) Der württembergifche Bunbestagsgefanbte. — 4) Rgl. Sachf. Bunbestagsgefanbter. — 5) Defterreichischer Ministerialrath, ber ju Berhandlungen in handelspolitischen Angelegenheiten nach Frantfurt geschickt worben war. - 6) Unglüdstag.

In Guntershaufen tamen Damen in die erfte Rlaffe und bas Rauchen borte auf. eine bobere Geschäftsbame (\* wird Dir fagen, mas bas ift) mit zwei Rammerjungfern, Bobelpelz; fprach abwechselnd, mit ruffischem und englischem Accent beutsch, febr gut frangofisch, etwas englisch, war aber meiner Anficht nach aus ber Reegenjaffe 1) in Berlin, und die eine Rammerfrau ihre Mutter ober altere Geschäftsfreundin (\* 2c.2). Zwischen Guntershaufen und Gerftungen blatte gang fanft eine Röhre an ber Locomotive, bas Waffer lief aus, ba faßen wir, 11/2 Stunden lang im Freien, recht hubiche Begend und warme Sonne. Ich hatte mich in die zweite Rlaffe gefett, um zu rauchen, ba fiel ich einem Berliner Rammer- und Geb. Raths-Collegen in die Sande, der jest 14 Tage Somburg getrunten batte und mich im Beisein einiger Megjuden fragte und gur Rebe ftellte, bis ich verzweifelt wieder zur Pringeffin aus der Reegenjaffe beimtehrte; burch ben Aufenthalt tamen wir 3 Stunden ju fpat nach Salle, ber Berliner Bug mar lange fort, ich muß hier schlafen und morgen fruh per Guterzug um 1/21 reisen, um 2 antommen. Hier am Bahnhof find 2 Gafthofe, aus Berfehn bin ich in ben falfchen gerathen; ein Bensbarm ging im Saal auf und ab und mufterte bedenklich meinen Bart, mahrend ich ein muffiges Beeffteat ag. 3ch bin febr ungludlich, werbe aber nun noch ben Reft Spidgans gu mir nehmen, etwas Bortwein trinten und bann zu Bette gehn . . .

#### 108.

An ben Better Guftav von Puttkamer Versin.

Berlin 21 Januar 1852.

Gern hätte ich meine Tante und verehrten Vettern wiedergesehn, aber ich habe nicht über eine freie Stunde hinter einander disponiren können, seit ich hier bin. Worgen Abend muß ich aufbrechen und den Tag Deiner Hochzeit zu einer sehr unbehaglichen Bundessitzung in Frankfurt verwenden. Ich kann Dir daher nur schriftlich meinen herzlichen Glückwunsch und meinen Dank für die Gestellung einer neuen ausgezeichnet liebenswürdigen Cousine aussprechen. Gottes Segen wolle mit Deiner Ehe sein.

v. Bismarc.



<sup>1)</sup> erganze wie oben: wird Dir sagen, was das ift. — ?) Die Reetzengasse kennt das neue Berlin nicht mehr. Im alten Berlin war die Straße meist von Schuhmachern bewohnt. Bgl. auch in der Berliner Literatur das Buch-lein: "Der Philosoph aus der Reetzenjasse."

### 109.

#### Lieber Bruder

1852. 30. ຮ.

.

Ich bin gestern Nacht mit Extrapost von Mainz, weil bas Schiff ben Anschluß versehlte, glücklich hier eingetroffen und habe Johanna etwas grippig gesunden. Die Vinckesche Geschichte 1) regte sie nachträglich so auf, daß sie jeht nach 12 Stunden noch voller Wuth gegen Alles ist, was dabei betheiligt gewesen, und besonders gegen mich pslichtvergessenne Familienvater . . .

Wenn Du Ostar siehst, so sage ihm doch, ich hätte Langenbe(c)k in der Gile des letzten Tages nicht mehr besuchen können; ob er nicht doch der Ansicht ist, daß ich ihm irgend ein kleines Andenken schenke, und falls ja, ob er es besorgen will. Du könntest ihm

bann die Auslage von dem Meinigen erftatten . . .

Leb wohl, viel Gruße an Arnims und an die Deinigen zu Hause auch von Johanna.

**F.** 30 3 52.

Dein treuer Bruber

p. Bismarck.

#### 110.

# An Frau v. Bismark.

Berlin 1 Mai 52.

18**52.** 1, 5. Ich komme eben von einem unendlich langen Diner bei Le Coq, wo ich zwischen L. G. d. und dem jüngern M. d. haß, zwei grundverschiednen Naturen, zwischen denen ich vergebens eine Vermittlung über den Streit suchte, der jett wieder König und Kammer bewegt; d der eine trocken, klug und praktisch, der andre liedenswürdig, geistreich und theoretisch; er hatte schon Anlage, die Welt und ihr Regiment über seine eigne Anschauung davon zu vergessen, oder die Kammerlust hatte diese unpraktische Richtung in ihm gefördert, und über hiesen Turn- und Exercivplat von Geist und Zunge vergist er oder schätzt gering, was zu thun nothwendig ist. Es liegt etwas recht Demoralisirendes in der Kammerlust, die besten Leute werden eitel, ohne daß sie es merken, und gewöhnen sich an die Tribüne,

<sup>1)</sup> Am 25. März 1852 hatte zwischen Bismard und Herrn v. Binde wegen einer gereizten Kammerdiscussion ein Duell stattgesunden, das glücklicherweise unblutig verlief. — 2) Ludwig v. Gerlach (?). — 3) Unterstaatssekretär v. Manteussel. — 4) über die Bildung der ersten Kammer.

wie an ein Toilettenftud, mit dem fie vor dem Publitum fich pro- 1852. buciren. Bergeih biefen politischen Erguß . . .

#### 111.

# An Frau v. Bismarc.

Berlin 3 Mai 52.

. . . Ich habe es hier recht herzlich fatt und fehne mich nach 1852. bem Tage ber Abreise. Die Rammerintriguen finde ich über bie Magen ichal und unwürdig; wenn man immer barin lebt, fo täuscht man fich barüber und halt fie für Bunber mas. Benn ich von Frantfurt unbefangen hertomme, so ift mir wie einem Nüchternen, ber unter Betruntene gerath. Ich wollte, fie schickten mich nach Conftantinopel, da braucht man doch nicht alle Augenblide beraureisen . . .

### 112.

# An Frau v. Bismarc.

Wien 16 6 52.

'S g'fallt mer hier gar net, wie Schrent') fagt, obichon es fo 1858. nett war Anno 47, mit Dir, aber nicht bloß Du fehlft mir, fondern ich finde mich bier überfluffig, und bas ift fchlimmer, als ich Deinem unpolitischen Gemuth verständlich machen fann. Wenn ich, wie damals, nur zum Bergnugen hier ware, fo konnte ich nicht flagen; alle, die ich bisher tennen gelernt habe, find bemerkenswerth liebenswürdig, und die Stadt ift zwar beiß und engstraßig, aber boch eine ausgezeichnete Stadt. Im Geschäft bagegen herrscht große Flauheit: die Leute haben entweder nicht das Bedürfniß, fich mit uns zu arrangiren 2), ober seben es bei uns in höherem Grade voraus, als es vorhanden ift. 3ch fürchte, die Gelegenheit ber Berftandigung geht ungenütt vorüber, das wird bei uns einen bofen Rudichlag üben, benn man glaubt, einen fehr verföhnlichen Schritt durch meine Sendung gethan zu haben, und fie werben sobald nicht wieder einen berschicken, der so geneigt ift, sich zu verftandigen, und dabei fo freie Hand hat wie ich. Berzeih, daß ich Dir Politit schreibe, aber meffen bas Berg voll ift's) u. f. w., ich

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Der bairische Bunbestagsgesandte. — 2) In ber Frage ber Zolleinis gung mit Defterreich. - 3) Ev. Matth. 12, 34.

trockne ganz aus geistig in diesem Getriebe, und ich fürchte, ich bekomme noch einmal Geschmack daran. Ich komme eben aus der Oper, mit Old Westmoreland ), Don Giovanni, von einer guten italiänischen Truppe, bei der ich die Miserabilität des Franksurter Theaters doppelt empfand. Gestern war ich in Schönbrunn und gedachte an unsre abentheuerliche Mondscheinexpedition beim Anblick der himmelhohen Hecken und der weißen Statuen in den grünen Büschen, besah mir auch das heimliche Gärtchen, in das wir zuerst geriethen, was sehr verbotner Grund ist, so daß die Jägerschildwache, die schon damals dort stand, sogar das Hineinsehn verbietet . . .

#### 113.

# An Frau v. Bismarck.

Dfen 23 6 52.

1852. 23. 6.

So eben komme ich vom Dampfschiff und weiß den Augenblid, ber mir bleibt, bis Hilbebrand 2) mit meinen Sachen nachfolgt, nicht beffer anzuwenden, als indem ich Dir ein kleines Lebenszeichen von biefer fehr öftlich gelegnen, aber fehr schönen Welt Der Raiser hat die Gnade gehabt, mir Quartier in seinem Schloffe anzuweisen, und ich fige hier in einer großen, gewölbten Salle am offnen Fenfter, zu bem die Abendgloden von Befth hereinläuten. Der Blid hinaus ift reigend. Die Burg liegt boch, unter mir zuerst die Donau, von der Rettenbrude überspannt, dahinter Befth und weiterhin die endlose Chene über Befth hinaus im blaurothen Abendduft verschwimmend. Neben Besth links sehe ich die Donau aufwärts, weit, fehr weit links von mir, d. h. auf dem rechten Ufer, ift fie zuerst von der Stadt Dfen befaumt, dahinter Berge, blau und blauer, bann braunroth im Abendhimmel, ber dahinter glüht. In der Mitte beider Städte liegt der breite Bafferspiegel wie bei Linz, von der Rettenbrucke und einer waldigen Insel unterbrochen. Auch der Weg hierher, wenigstens von Gran bis Pefth, würde Dich gefreut haben. Denke Dir Dbenwald und Taunus nahe aneinandergerudt, und ben Zwischenraum mit Donauwaffer angefüllt. Die Schattenseite ber Kahrt war die Sonnenseite, es brannte nämlich, als ob Tokayer auf bem Schiffe machsen follte, und die Menge der Reisenden mar groß, aber dente Dir, nicht ein

<sup>\*)</sup> Lord Bestmoresand war der großbritannische Gesandte in Wien. — \*2) Bismards Diener.

1852. 28. **6**.

Engländer, die müssen Ungarn noch nicht entdeckt haben. Uebrigens sonderbare Käuze genug, von allen orientalischen und occidentalischen Rationen, schmierige und gewaschne. Ein recht liebenswürdiger General war meine Hauptreisegesellschaft, mit dem ich sast die ganze Zeit über oben auf dem Radtasten gesessen und geraucht habe. Nachgrade werde ich ungeduldig, wo Hildebrand bleibt; ich liege im Fenster halb mondscheinschwärmend, halb auf ihn wartend, wie auf die Geliebte, denn mich verlangt nach einem clean shirt. 1) Wärst Du doch einen Augenblick hier und könntest jetzt auch die mattsilberne Donau, die dunkeln Berge auf blaßrothem Grund und auf die Lichter sehn, die unten aus Pesth herausscheinen; Wien würde sehr bei Dir im Preise sinken gegen Buda-Pesth, wie der Ungar sagt; Du siehst, ich din auch Naturschwärmer. Jetzt werde ich mein erregtes Blut mit einer Tasse Thee besänstigen, nachdem Hildebrand wirklich eingetrossen ist, und dann bald zu Bette gehn.

Borige Nacht wurden es nur 4 Stunden Schlaf, und der Hof ist schauerlich matinös hier; der junge Herr selbst steht schon um 5 Uhr auf, da würde ich also ein schlechter Hössling sein, wenn ich sehr viel länger schlasen wollte. Daher, mit einem Seitenblick auf eine riesenhaste Theekanne und einen verführerischen Teller mit Kaltem in Gelee und andrem Zeuge, wie ich sehe, sage ich Dir gute Nacht aus weiter Ferne. Wo habe ich benn das Lied her, was mir heut den ganzen Tag im Sinne liegt: "Over the blue mountain, over the white sea-soam, come thou beloved one, come to thy lonely home!") Ich weiß nicht, wer mir das einmal vorgesungen haben muß, in auld lang syne!

Den 24 Juni.

Nachdem ich sehr gut, obschon auf einem Keilkissen, geschlafen 1852. habe, sage ich Dir guten Morgen. Die ganze Landschaft vor mir schwimmt in so heller, brennender Sonne, daß ich garnicht hinaussehn kann ungeblendet. Bis ich meine Besuche beginne, sitze ich hier einsam frühstückend und rauchend in einem sehr geräumigen Lokal, 4 Zimmer, alles dick gewölbt, 2 etwa so wie unsre Taselstube in der Dimension, dicke Wände wie in Schönhausen, riesenhafte Nußbaumschränke, blauseidne Möbel, auf der Diele eine Prosusion von ellengroßen, schwarzen Flecken, die eine erhitztere Phantasie als die meine für Blut ansehn könnte, ich aber desidement

· Digitized by Google

<sup>1)</sup> reinem Hemb. — 3) Ueber bas blaue Gebirge, über bas weißichäumenbe Meer, komm Geliebte, komm zu beinem einsamen Hause. — 3) Schottisch: vor alter langer Zeit (Burns). — 4) entschieben.

1852. für Tinte erkläre; eine unglaublich ungeschickte Schreiberseele muß hier gehaust, oder ein andrer Luther wiederholentlich große Tintenfässer gegen den Widersacher geschleudert haben. Gin fehr freundlicher, alter Diener in bellgelber Livree theilt fich mit Silbebrand ins Geschäft: überhaupt find fie febr liebensmurdig; das Dampfichiff fuhr gestern bem Bertreter bes Königs zu Shren unter großer preuß. Flagge, und Dank bem Telegraphen, wartete Raif. Equipage am Landungsplat. Sage das nicht \*1), er schreibt sonst Artikel barüber. Unten treiben auf langen Solzflößen bie fonberbarften braunen, breithutigen und weithosigen Geftalten die Donau entlang. Es thut mir leib, daß ich nicht Zeichner bin, diese wilden Gefichter, schnurrbärtig, langhaarig, mit den aufgeregten schwarzen Augen und der einzig malerischen Draperie, die an ihnen hängt, hatte ich Dir gern vorgeführt, wie fie geftern den Tag über mir unter die Augen tamen. Nun muß ich ein Ende machen und Besuche. Ich weiß nicht, wann Du biefe Beilen erhaltft, vielleicht ichide ich morgen oder übermorgen einen Feldjager nach Berlin, ber fie mitnehmen fann.

Abends.

Noch habe ich keine Belegenheit gefunden, dies abzusenden. Wieder icheinen die Lichter aus Befth herauf, am Horizont nach ber Theiß zu blitt es, über uns ift es fternenklar. Ich habe heut viel Uniform getragen, in formlicher Audienz bem jungen Berricher bieses Landes meine Creditive überreicht, und einen fehr wohlthuenden Eindruck erhalten. Nach der Tafel murde vom ganzen Sofe eine Ercurfion ins Gebirge gemacht, gur "ichonen Schaferin", die aber lange todt ift, der König Matthias Corvinus liebte fie vor etlichen hundert Jahren. Man sieht von da über maldige, nedaruferartige Berge auf Dfen, beffen Berge und die Gbene. Gin Boltsfest hatte Tausende hinangeführt, Die den Raiser, der sich unter sie mischte, mit tobenden eljen (evviva) umdrängten, Cfardas tanzten, walzten, fangen, muficirten, in die Baume kletterten und ben Sof brangten. Auf einem Rasenabhang war ein Soupertisch von etwa 20 Berfonen, nur auf einer Seite befest, die andre für die Aussicht auf Bald, Burg, Stadt und Land frei gelaffen, über uns hohe Buchen mit kletternden Ungarn in den Zweigen, hinter uns bicht gedrängtes und brangendes Bolt in nachster Nabe, weiterhin Bornermusit mit Gesang wechselnd, wilde Zigeunermelodien. Beleuchtung, Mondschein und Abendroth, dazwischen Faceln durch den Bald;

<sup>1)</sup> Bengel ober Zitelmann (?).

bas Ganze konnte ungeandert als große Effectscene in einer 1859. romantischen Oper figuriren. Reben mir faß ber weißhaarige Erzbischof von Gran, Brimas von Ungarn, im schwarzseidnen Talar mit rothem Ueberwurf, auf ber andern Seite ein fehr liebenswürdiger, eleganter Cavalleriegeneral. Du fiehft, bas Gemalbe war reich an Contraften. Dann fuhren wir unter Fadelescorte im Mondichein nach Hause. 1) Sage Frau von B. 2), ihr Bruder 3) ware ein febr liebenswürdiger Mann, wie bas nach den beiben Schwestern, Die ich tannte, nicht anders zu erwarten war. Gben erhielt ich eine telegraphische Depesche aus Berlin; sie enthielt nur 4 Buchftaben: "Nein". Ein inhaltschweres Wort. 4) Ich habe mir heut erzählen laffen, wie biefes Schloß vor brei Jahren 5) von ben Insurgenten gefturmt wurde, wobei ber brave General Benty und die gange Besatung nach einer bewundernswerth tapfern Bertheidigung niedergehauen wurden. Die schwarzen Rleden auf meiner Diele find gum

1) Bgl. bie Schilberung im Immebiatbericht Bismards vom 25. Juni 1852 in v. Bofchinger, Breugen im Bunbestage I, 111:

Am Abend hatte ich die Ehre, zu einer Landpartie bes hofes nach einem im naben Gebirge gelegnen Buntte, genannt "gur iconen Schaferin" eingelaben Der Ort tragt feinen Ramen bon ber Sage, bag ber Ronig au werben. Matthias Corvinus bort feiner Reit eine wirklich icone Schaferin mit feiner Aufmertfamteit beehrt habe.

Die Bevolkerung ber Umgegend hatte fich geftern zu Taufenben in bem bortigen Balde eingefunden, und ber Raifer, ber fich ju fuß unter biefelbe mischte und bem Cfarbas-Tangen ber Ungarn und bem Balger besonbers coftumirter Schwäbinnen aus ber Rachbarichaft in nachfter Rabe langere Reit aufah, murbe von ber Bevolferung mit larmenben Eljen-Rufen bergeftalt umbrangt, bag es bem Erzherzog Gouverneur und bem Sofe nicht immer gelang, in ber allerhochften Rabe gu bleiben. Es tam fogar bor, bag Geine Majeftat bon Leuten, die bemuht maren, ben Raifer ju febn, und ibn fuchten, unerkannt gur Seite gebrangt murbe. Das Souper murbe an einer Tafel von etwa 20 Berfonen im Freien an einer Stelle, welche ben Durchblid auf Dien bot, eingenommen. 3ch hatte ben Erzbischof Brimas von Gran zum Rachbar, einen herrn von fehr hohem Alter, ber in feiner Unterhaltung mit mir ein lebhaftes und ftolges Bewußtsein ungarischer Nationalität in ben Borbergrund ftellte. Das Brimat hat von feinen ehemals 800 000 fl. betragenden Ginfunften durch bie Revolution, wie ich hore, ben größten Theil eingebugt. Die Rudtehr hierher fand unter Begleitung eines Fadelzuges ftatt. -2) Brinte. — 3) Graf Buol. — 4) Es bedeutete ben Abbruch ber Berhandlungen mit Defterreich. - 5) am 21. Mai 1848; Benty (von Arthurm) vertheibigte Ofen mit 5000 Mann 17 Tage lang gegen 30 000 Ungarn, fcblug 20 Sturme ab und fiel bei ber Eroberung ber Festung mit ichweren Bunben bebedt in die Gefangenicaft ber Aufftanbifden. 15 Stunden nach ber Gefangennahme ftarb S. Raifer Frang Joseph ehrte seine Tapferkeit durch ein Denkmal, bas ihm 1852 in Ofen errichtet murbe.

1852. Theil Brandsleden, und wo ich Dir schreibe, tanzten damals die platenden Granaten und schlug man sich schließlich auf rauchendem Schutt. Erst vor wenig Wochen ist dies zur Hertunft des Kaisers wieder in Stand gesetzt worden. Jetzt ist es recht still und behaglich hier oben, ich höre nur das Ticken einer Wanduhr und fernes Wagenrollen von unten herauf. Mögen Engel bei Dir wachen, bei mir thut's ein bärenmütziger Grenadier, von dessen Bajonett ich 6 Zoll auf 2 Armeslängen von mir über den Fensterrand ragen und einen Strahl wiederspiegeln sehe. Er steht über der Terrasse an der Donau und denkt vielleicht an seine Nanni . . .

### 114.

An General Leopold v. Gerlach. 1)

Dfen 25 6 1852.

Berehrtefter Freund und Bonner

1852. auf die Gefahr hin, von Ihnen wieder für einen importunen, brieflichen Schmäter erklart zu werben, schreibe ich Ihnen einige Reilen aus bem Site bes Bascha von Buba. Se. Majestät ber Raiser hat die Gnade gehabt, mich hier in ber Burg in eine gewölbte Salle einzuguartiren, von wo aus ich einen prächtigen Blick auf die Stadt Ofen, blaue Berge, die Ausläufer bes Batonger Waldes, febr viel Donau, eine imposante Rettenbrude, gang Besth mit einer schönen neuen Raifront und die endlose Sandsteppe babinter habe, von deren Bestandtheilen augenblicklich ein muthender Sturm viele 1000 Centner in ber Luft umberführt, fo bag ber Horizont wie in Rauch gehüllt aussieht und ber Staub beide Städte übergieht bis hier oben in das Schloß hinein. Der junge Berricher biefes Landes hat mir einen febr angenehmen Gindruck gemacht: zwanzigjähriges Feuer, mit ber Burbe und Besonnenheit reifen Alters gepaart, ein schönes Auge, besonders wenn er lebhaft wird, und ein gewinnender Ausdruck von Offenheit, namentlich beim Lächeln. Wenn er nicht Raifer mare, murbe ich ihn für seine Jahre etwas zu ernft finden. Die Ungarn find begeistert von bem nationalen Accent, mit bem er ihre Sprache redet, und von der Elegang, mit der er reitet. Sier in den 2) -

<sup>1)</sup> Bismards Briefe 2c. S. 32. — ?) Der Brief ist hier abgebrochen und wurde erst am 19. Juli in Franksurt fortgesetzt. Diese Fortsetzung s. in meiner Ausgabe. — Gerlachs Antwort vom 21. (nicht 23.) Juli 1852 s. im Briefwechsel bes Generals L. v. Gerlach mit dem Bundestagsgesandten Otto v. Bismard S. 37 f.

#### 115.

### An Frau v. Bismarck.

Szolnot 27/6 52.

... In den vorhandnen Atlanten wirft Du eine Rarte von 1869. Ungarn finden, auf biefer einen Flug Theiß und, wenn Du dann über Szegedin hinauf nach ber Quelle suchst, einen Ort Szolnot. Ich bin gestern mit Gifenbahn von Besth nach Alberti = 3rza gefahren, wo ein Fürst 2B. in Quartier liegt, ber mit einer Bringeffin von D. verheirathet ift. Diefer machte ich meine Aufwartung, um \*\* Nachricht von ihrem Ergebn bringen gu tonnen. Der Ort liegt am Rande ber ungarischen Steppen zwischen Donau und Theiß, welche ich mir Spages halber ansehn wollte. Man ließ mich nicht ohne Escorte reifen, ba bie Gegend burch berittne Räuberbanden, bier Betparen 1) genannt, unficher gemacht wird. Nach einem comfortabeln Frühftud unter bem Schatten einer Schönhausischen Linde, beftieg ich einen fehr niedrigen Leiterwagen mit Strohfaden und brei Steppenpferben bavor, Die Ulanen luben ihre Rarabiner, fagen auf, und fort ging's in sausenbem Galopp. Silbebrand und ein ungarischer Lohnbiener auf bem Borbersad, und ein Rutscher, ein bunkelbrauner Bauer mit Schnurrbart, breitrandigem Sut, langen fpedglanzenden ichwarzen Saaren, und einem Bemb, bas über bem Magen aufhört und einen handbreiten, bunkelbraunen Gurt eigner Saut fichtbar läßt, bis bie weißen Sofen anfangen, von benen jedes Bein weit genug zu einem Weiberrod ift, und die bis an die Rnie reichen, wo die gespornten Stiefel anfangen. Dente Dir festen Rasengrund, eben wie ber Tifch, auf bem man bis an ben Horizont meilenweit nichts sieht, als die hoben, tablen Baume ber für die halbwilben Bferde und Ochsen gegrabnen Ziehbrunnen (Buttichwengel), taufenbe bon weißgrauen Dchfen mit armlangen Bornern, flüchtig wie Wild, von zottigen, unansehnlichen Pferben, gehütet von berittnen, halbnackten hirten mit lanzenartigen Stocken, unendliche Schweineherden, unter benen jederzeit ein Gel, ber ben Belg (bunda) bes hirten trägt und gelegentlich ihn felbft, bann große Schaaren von Trappen, Sasen, hamfterartige Zeisel, gelegentlich an einem Weiher mit falzigem Baffer wilbe Ganfe, Enten, Ribite, waren Die Gegenstände, Die an uns - und wir an ihnen - vorüberflogen mahrend ber brei Stunden, die wir auf 7 Meilen bis Recotemet fuhren, mit etwas Aufenthalt in einer Cfarba (einsames Wirthshaus). Recotemet ift ein Dorf, beffen Stragen, wenn man feine

<sup>1)</sup> ließ: betyár.

Bewohner fieht, an das fleine Ende von Schonhaufen erinnern, nur hat es 45,000 Ginwohner, ungepflasterte Stragen, niedrige, orientalisch gegen die Sonne geschloffne Baufer mit großen Bieb-Ein fremder Gesandter mar ba eine fo ungewöhnliche Ericheinung, und mein magyarischer Diener ließ bie Ercelleng fo raffeln, baß man mir sofort eine Ehrenwache gab, die Behörden fich melbeten und Vorspann requirirt murde. Ich brachte den Abend mit einem liebensmurdigen Offiziercorps zu, die barauf bestanden, daß ich auch ferner Escorte mitnehmen muffe, und mir eine Menge Räubergeschichten erzählten. Grabe in der Gegend, nach der ich reifte, follten die übelften Raubnefter liegen, an der Theiß, wo die Sumpfe und Buften ihre Ausrottung fast unmöglich machen. find vortrefflich beritten und bewaffnet, diefe Betharen, überfallen in Banden von 15 bis 20 die Reisenden und die Sofe und sind am andern Tage 20 Meilen bavon. Gegen anftändige Leute sind Ich hatte ben größten Theil meiner Baarschaft bei sie böflich. Fürst 28. gelassen, nur etwas Basche bei mir und hatte eigentlich einen Ripel, Diefe Rauber ju Pferde, in großen Belgen, mit Doppelflinten in der Sand und Biftolen im Gurt, deren Unführer ichwarze Masten tragen und zuweilen dem kleinen Landadel angehören follen, näher kennen zu lernen. Bor einigen Tagen waren mehre Gensbarmen im Gefecht mit ihnen geblieben, bafür aber zwei Räuber gefangen und in Recetemet standrechtlich erschoffen worden. gleichen erlebt man in unfern langweiligen Gegenden garnicht. Um Die Zeit, wo Du heut morgen aufwachtest, hast Du schwerlich gebacht, daß ich in dem Augenblick in Rumanien in ber Gegend von Felegphaza und Cfongrad mit Silbebrand in geftredtem Galopp über die Steppe flog, einen liebenswürdigen, sonnenverbrannten Manenoffizier neben mir, jeder die geladnen Biftolen im Beu bor sich liegend, und ein Commando Ulanen, die gespannten Carabiner in der Fauft, hinterher jagend. Drei schnelle Pferochen gogen uns, bie unweigerlich Rosa und Cfillat') (Stern) und bas nebenlaufende Bethar (Bagabund) beißen, von dem Rutscher ununterbrochen bei Namen und in bittendem Ton angeredet werden, bis er den Beitschenstiel quer über ben Kopf hält, und mega, mega ") (halt an) ruft, bann verwandelt sich ber Galopp in faufende Carriere. febr wohlthuendes Gefühl! Die Räuber ließen fich nicht febn; wie mir mein netter, brauner Lieutenant fagte, murben fie ichon bor Tagesanbruch gewußt haben, daß ich unter Bededung reifte, gewiß aber

<sup>1)</sup> lies: csillág. - 2) lies: megai.

seien welche von ihnen unter ben würdig aussehenben ftattlichen 1858. Bauern, die uns auf den Stationen aus den gestickten, bis zur Erbe gebenben Schafpelgmänteln ohne Mermel ernfthaft betrachteten und mit einem ehrenfesten isten adiamek (gelobt sei Gott) begrüßten. Sonnenhite war glübend ben gangen Tag, ich bin im Geficht wie ein Rrebs fo roth. 3ch habe 18 Meilen in 12 Stunden gemacht, wobei noch 2 bis 3 Stnuden, wenn nicht mehr, auf Anspannen und Warten zu rechnen find, ba bie 12 Pferbe, bie ich brauchte, für uns und die Bededung erft gefangen werden mußten. Dabei waren vielleicht 1/3 bes Weges tieffter Mahljand und Dunen, wie bei Stolpmunde. Um 5 fam ich bier an, wo ein buntes Gewühl von Ungarn, Slovaten, Walachen die Straßen (Sz. ift ein Dorf von etwa 6000 Ginwohnern, aber Gifenbahn- und Dampfichiffftation an der Theiß) belebt und mir die wildeften und verruckteften Bigeunermelobien ins Bimmer schallen. Dazwischen fingen fie burch bie Rafe mit weit aufgeriffnem Munde in franter, flagender Mollbiffonang Gefchichten von schwarzen Augen und von bem tapfern Tob eines Räubers, in Tonen, Die an ben Wind erinnern, wenn er im Schornstein lettische Lieber beult. Die Beiber find im ganzen gut gewachsen, einige ausgezeichnet icon; alle haben pechichmarges Saar, nach binten in Bopfe geflochten, mit rothen Bandern barin. Die Frauen entweder lebhaft grunrothe Tücher ober rothsammtne Säubchen mit Gold auf dem Ropf, ein febr schönes gelbes seidnes Tuch um Schulter und Bruft, schwarze, auch urblaue turze Rocke und rothe Saffianstiefel, die bis unter das Kleid gehn, lebhafte Farben, meift ein gelbliches Braun im Geficht, und große brennend schwarze Augen; im ganzen gewährt so ein Trupp Weiber ein Farbenfpiel, bas Dir gefallen murbe, jede Farbe am Unzug fo energisch, wie fie fein tann. Ich habe nach meiner Antunft um 5, in Erwartung bes Diners, in ber Theiß geschwommen, Cfarbas tangen febn, bedauert, daß ich nicht zeichnen tonnte, um die fabelhafteften Geftalten für Dich zu Bapier zu bringen, bann Baprita Sahnbel, Stürl (Fisch) und Tid gegeffen, viel Ungar getrunten, geschrieben, und will nun Bett gebn, wenn die Bigeunermufit mich ichlafen lagt. Gutnacht. Isten adiamek!

#### 116.

An Frau v. Bismarck.

Befth 28 [Juni 1852].

Wieber sehe ich bas Ofener Gebirge, diesmal von der Befther Seite, von unten her. Aus ber Ebene, die ich eben verlaffen habe,

fah man nur an einigen Stellen und bei fehr klarer Luft in 12 bis 15 Meilen Entfernung blaue Karpathenumriffe schimmern. Sublich und öftlich blieb die Ebene unabsehbar und geht in erfter Richtung bis weit in die Turtei, in der andern nach Siebenburgen. Die Site war heut wieder sengend, sie hat mir die haut im Gesicht abgeschält. Bett ift ein warmer Sturm, ber fo beftig über die Steppe herkommt, daß die Saufer bavon gittern. 3ch habe in ber Donau geschwommen, mir die prachtige Rettenbrude von unten angesehn, Besuche gemacht, auf ber Promenade febr gute Zigeuner fpielen hören und will nun bald fchlafen. Die Gegend am Rande der Pufta, da wo es anfängt, cultivirter zu werden, erinnert an Bommern, an die Gegend von Ramelow, Roman und Rofeeger. Die Zigeuner find grauschwarz im Gesicht, fabelhaft costumirt, die Rinder gang nadend, bis auf eine Schnur Glasperlen um ben Sals. Bwei Frauen hatten schöne regelmäßige Büge, waren auch reiner und geputter als die Männer. Wenn die Ungarn einen Tang noch einmal hören wollen, so rufen sie gang erstaunt: hody wol? hody?1) (wie war bas? wie?) und febn fich fragend an, als hatten fie nicht recht verstanden, obschon sie die Musik auswendig wissen. überhaupt ein seltsam Bolt, gefällt mir aber fehr gut. Ulanenescorte ift boch so übel nicht gewesen. Um dieselbe Zeit, wo ich Recekemet in füblicher Richtung verließ, gingen 63 Wagen nach Rörös nördlich ab. Diefe find 2 Stunden später angehalten und ausgeplündert worden. Ginem Oberften, der zufällig vor diefen Bagen fuhr, haben fie, weil er nicht anhalten wollte, einige Schuffe nachgeschickt und ein Pferd burch den Bals geschoffen, boch nicht fo, baß es stürzte, und ba er, im Galopp bavonfahrend, nebst 2 Dienern, bas Feuer erwiderte, haben sie borgezogen, sich an die übrigen Sonft haben fie niemand etwas gethan und Reisenden zu halten. nur einige Bersonen geplundert, ober vielmehr gebrandschatt, benn sie nehmen nicht Alles, was einer hat, sondern fordern nach Bermogen und nach ihrem eignen Bedurfniß eine Summe von jedem und laffen sich z. B. 40 fl., die fie gefordert haben, aus einem Portefeuille mit 1000 fl. ruhig zuzählen, ohne den Ueberrest anzu-Also Räuber, die mit sich reden laffen . . .

<sup>1)</sup> lies: hogy volt? hogy.

### 117.

# An Frau v. Bismard.

Wien 30 [Juni 1852].

Da fite ich wieder im Römischen Raifer. Während Du vom Coblenger Schloß aus auf ben Rhein blidteft und auf unfern Ronig und herrn warteteft, fab ich vom Dfener Schloß auf die Donau, und hatte mit dem jungen Raiser eine aster-dinner conversation 1) in einer Fensternische über die preußische Militarverfassung, und sonderbarerweise machte ich an demselben Nachmittag, wo Ihr Chrenbreitftein und Stolzenfels faht, eine Spazirfahrt auf die über bem Schloß liegende Citabelle und ins Ofener Balbgebirge. ficht von erftrer ift bewundernsmurbig. Sie erinnert an die auf Brag, nur mehr Sintergrund und Gernficht bat fie, ahnelt barin also eber Chrenbreitstein, und die Donau ift großartiger als die Moldau. Ich tam geftern Abend mit bem Befther Zug um halb 7 hier an . . .

### 118.

# Lieber Bruber

ich muß Dir die Bunfche, mit benen wir geftern Deiner gebacht 1852. haben, boch auch schriftlich barbringen, zumal ich feit meiner Reise nach Wien entschlossen bin, mich nur noch schriftlich zu äußern, von wegen der spätern Entstellungen. Ich habe gestern 2 Mal binirt, zuerft in Soben mit hans Rleift und Gattin, bann bier mit Minifter Weftphalen, und beide Male haben wir Deine, bann ber Carlsburger Cousine, bann Ed. Blan(c)tenburgs und schließlich bes duc von Nassau Gesundheit getrunten. Alle diese merkwürdigen Leute sind am 24 geboren, und ich bachte, daß Johanna die Bahl um Ginen vermehren wurde, aber fie wollte lieber noch warten. Seit 14 Tagen liege ich nun hier vor dem Bau und er kommt nicht. Wenigstens hat mich biese Erwartung um eine neue Reise nach Wien gebracht, bie mir bei die Site2) doch läftig gewesen ware. Die Zeitungen haben über die erfte soviel gefabelt, daß ich am Ende felbst unsicher werbe, was ich da gemacht habe. Sie wissen es alle besser wie ich. Ich habe mich über die ungeschickte Vorschnellheit der Kreuzzeitung und über die Gemeinheiten der Quehlschen Brefintriquen3), über die Lügenhaftigkeit einzelner perfonlicher Gegner und die Confusion boch-



<sup>1)</sup> Rachtisch-Unterhaltung. — 2) Bolfsthumlich. — 8) Rhino Quehl mar Referent ber Centralftelle für Bregangelegenheiten in Berlin.

gestellter Perjonen hinreichend ärgern konnen in den letten Tagen. 25. 7. Schließlich trofte ich mich aber stets mit dem weisen Spruch, den Bot von Berlichingen dem Raif(erlichen) Commiffar aus dem Fenster zuruft1) und der fich in gewöhnlichen Ausgaben von Goethe nur durch Buntte angedeutet findet. Die Leute konnen mir das nicht vergeben, daß ich dem jungen Raiser einen guten Gindruck gemacht und ben schon sehr unparlamentarisch sogar gewordnen Con des gegenseitigen Berkehrs wieder in ein anftändiger Regirungen würdiges Gleife von Söflichkeit und Form gebracht habe, ohne ein haar breit nachzugeben, ja ohne mich auf die Vermittlungsversuche auch nur einzulaffen, mit benen man mich schon um 6 Uhr im Bett überfiel und bei Tisch und im Theater nicht losließ. Große Angst habe ich noch, daß man mich, wenn Arnim2) nicht mehr will, nach Wien schickt, ein in jeder Beziehung unangenehmer Tausch, gegen ben ich mich wehre, so lange es mit Unftand geht. Mir gefällt es hier jest ausgezeichnet und Johanna auch. . . . Johanna läßt Dir jagen, sie liebte Dich fehr, grußte berglich und munichte Dir noch 42 Jahr und jeden September ein Rind. Eben fpringt Efthländischer Besuch aus Wiesbaden ein. Leb fehr wohl, herzliche Gruße an Malwine und alle Freunde.

Dein treuer Bruder

Fr. 25 7 52.

v. B.

#### 119.

# An General Leopold von Gerlach. 8)

1852. 2. 8. Der Sohn4) ist, und zwar nach Gottes Barmherzigkeit leicht und glücklich, geboren, grade als es zum letten Mal Mitternacht schlug. It das am 1 oder 2 August? Darüber muß abgestimmt werden, er schrie in den Uhrschlag.

Viel Dank für Ihren eben erhaltnen Brief; Se. Majestät ist boch der beste, der weiß, daß ich unter allen Umständen Ordre parire und keine Haugwißeleien ) mache. Der Prinz von Preußen hat sich daß hartnäckig in den Kopf gesetzt, und scheint lieber der Anklage als der Vertheibigung zu glauben. . . . Klenze hat dis hierher gelogen durch Gothaer Connexionen in dem Sinne, als wäre

<sup>1)</sup> Aft III, Scene 17 (Jaxthausen). — 2) Heinrich Friedrich Graf v. Arnim-Heinrichsdorff-Werblow (geb. 23. Sept. 1791, gest. 18. April 1859) war von 1845—1848 und von 1851 bis 1858 preußischer Gesandter in Wien, vom 24. Februar bis 3. Mai 1849 Minister bes Auswärtigen. — 8) Bismarcks Briefe 2c. S. 36. — 4) Wilhelm. — 5) Quertreibereien nach Art des Grasen Haugwiß, der seinen Jnstruktionen entgegen mit Napoleon I. den Schönburger Bertrag schloß.

ber Rreuzzeitungs-Conflict burch mich eingerührt, um Manteuffel 1868. Bu fturgen. Ich mußte ein rechter Rarr fein, wenn ich jest und freiwillig mit Manteuffel taufchen wollte, ober auch mit Arnim in Wien. Ich lebe hier, wie Gott in Frankfurt 1), und biefes Gemisch von Regensburger Bopf, Gifenbahn, Landjunter (bei Bodenbeim)2), diplomatischem Republitaner und tammermäßigem Bundestags-Gezänt, behagt mir fo, baß ich auf biefer Welt höchftens mit meinem allergnäbigften Geren ben Blat tauschen wurde, wenn mich Die Rönigliche Familie mit unerträglicher Dringlichkeit barum bate.

Biele Empfehlung an die gnädige Frau.

Treu ber Ihrige

Frankfurt 2 8 52.

v. B.

#### 120.

### Lieber Bruber

eben beim Aufraumen fallt mir Dein Brief vom 11 v. M. in Die 1858. Sanbe, und ich febe, bag ich ihn bamals nicht mit ber Grundlichkeit, Die sein Inhalt erfordert, beantwortet habe. Daß ich inzwischen entbunden worden bin, bat Dir meine Schwiegermutter notifizirt, Die febr bekummert ift, bag Du ihr niemals schreibst. Ich trofte fie bamit, daß ich mit ber Deinigen auch nicht correspondire. Warum willft Du teine Rammerwahl annehmen, Du fauler Wolljunter? mir ift es auch scheuflich mit diefer Reiserei und Doppelegistenz, aber wenn fie mich ohne mein Buthun mablen, fühle ich mich boch verpflichtet anzunehmen. In Wien war es gräßlich langweilig. Ich follte eigentlich jetzt noch ba sein, während Arnim in Ischl babet, aber nachdem ich mich unter bem Bormande eines vierzehntägigen Urlaubs losgeschwindelt habe, site ich hier unter allerhand Borwanden feft. Der gange Schwindel macht mir ben Ginbrud, als wenn ich fo gang unvermertt mich ba in die Erbichaft hineinleben jollte. Wenn ich nur mein Creditiv erft wieder hatte, benn formell bin ich noch heut da accreditirt. In Ungarn habe ich mich aut amufirt; etwas unficher ift das Reisen; fie ließen mich ftets von einem Cavallerie-Commando mit Officier escortiren, alles schuffertig, ben Carabiner in der Fauft. Man reift aber mohlfeil, für 16 Bferde

10

<sup>1)</sup> So im Driginal; boch vielleicht verschrieben für: Frankreich, ba "leben wie Gott in Frantreich" eine vollsthumliche Rebewendung ift. — 2) Bismard wohnte bamals Bodenheimer Allee 40 (jest 104).

Rohl, Bismardbriefe. 8. Muft.

1852. Vorspann und 4 Wagen, freilich Leiterwagen mit Stroh, gab ich 2 fl. (etwa 1 Thir. 5 Sg.) für die Station von 2 Meilen. Einmal war ich, wie ich erft burch meinen Interpreten nachträglich erfuhr, in Gefahr, "befreit" zu werben, ba man mich für einen politischen Gefangnen hielt, der unter Escorte nach Muntacs gebracht murbe. Da ich garkeine Diene bes Ginvernehmens machte, so tam ich mit einigen mitleidigen eljens bavon. Ich ging von Besth nach ber Theißmundung zu, dann lettern Fluß aufwärts, der unsicherfte Theil bes Landes von jeher. Ich hörte von mehren Ueberfallen in meiner Nabe, habe aber nur Ginen biefer berühmten Betgaren (berittne Räuber) gesehn und ben bei ber Hinrichtung mit bem bekannten Bulver und Blei, ein Medicament, welches noch immer ziemlich freigebig administrirt wird. Spater machte ich eine kleine Tour nach Steiermart, wo ich fast ben Hals brach, als ich burch einen in Arbeit befindlichen Gifenbahntunnel froch und ein Steg, der über einen unterirdischen Abgrund führte, mit mir fturate. Der Führer mar schon hinüber, und mein Reisegefährte, Graf Kinsty, zufällig zurudgeblieben, sonst fiel ber auch. Zufällig lag neben bem Steg eine Schiene, an der hielt ich mich fo geschickt, daß ich nicht einmal ben hut verlor, nur mein Grubenlicht fiel in die Tiefe, blieb aber an einem Baugeruft hängen und beleuchtete unten recht unbehagliche Felsecken und Spigen, mahrend ich wie zu Giselens 1) Zeiten am Red hing. Freiwillig gebe ich gewiß nicht nach Wien. Ueberhaupt bas Angenehmfte, was mir paffiren fann, ift, bag ich bleibe, mas ich bin. Ich freue mich, daß Du eine gute Ernte machft, und hoffe, daß Malwine sich die Unarten im Salse bei diesem schönen Sommer gang abgewöhnen wird. Geftern war ich in Baben beim Bringen von Pr(eußen). Sonft habe ich jett viel zu thun, weil Ferien find und ich Präsidium spiele, welchem in ber Zeit alle laufenden Beichäfte zufallen. Johanna und Söhne find wohl und grußen . . . Mus Berlin bore ich mit größtem Berdruß, daß fie fich von Sanover haben breit ichlagen laffen, die auf geftern angefette Wiebereröffnung ber Rollconferenz aufzuschieben. Das ift ein großer politischer Fehler. Biele Gruge an die Deinigen, von mir und Johanna.

Dein treuer Bruder

Fr. 17 8 52.

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Giselen war Bismards Turnlehrer am Plamannschen Institut.

### 121.

# An General Leopold v. Gerlach 1).

Ich bin nach mehrtägiger Obbachlosigkeit durch die Noth in ein 1852. Duartier getrieben worden ), welches ich einstweilen mit einem Dutend verschiedner Handwerker theile, und schreibe Ihnen in einem unheizbaren, bei dieser Temperatur nicht grade comfortabeln Gartensalon. Es giebt hier nur 3 oder 4 vermiethbare, für Gesandte, wie Ihr Freund und Diener einer ist, brauchbare Häuser. Wird mir das jetzige (Kauf bricht hier Miethe) wieder über dem Kopse verlauft, was nicht unmöglich ist, so muß ich Se. Majestät bitten, mir statt der Miethsentschädigung ein Zelt überweisen zu lassen, welches ich auf dem Preußischen Exercirplate ausschlosigkeit ausgewiesen zu werden. Jetzt wird es mir zu kalt, und ich muß etwas reiten, um mich zu erwärmen, denn meine Desen sind noch unter Töpsershänden.

Mit ber Bitte, mich Ihren Damen zu empfehlen,

Frankfurt 11 October 1852.

Ihr treuer Freund v. Bismard.

#### 122.

# An Frau v. Bismard.

# Blankenburg 1 11 52.

Ein ungewöhnlich frühes Aufstehn, veranlaßt durch den Umstand, daß mein Zimmer den Durchgang für einige noch schlafende
königliche Hosbedienten bildet, giebt mir Zeit zu diesen Zeilen. Unste Königlin ist auch hier und wird eben durch sanste Hörnermusik geweckt. In Lezlingen habe ich diesmal nicht so gute Jagd gemacht
als vor drei Jahren; es war Freitag<sup>3</sup>). Drei Stück Damwild, voilà
tout. Eins davon wird hoffentlich heut in Deinen Besitz gelangen.
Das Wildschwein verzehrt mit Bedacht und macht etwas Weißsauer
bavon, Se. Majestät haben es Allerh(öchst) eigenhändig geschossen.
Sonst war es sehr nett da, und weil ich (Manteufsel)<sup>4</sup>) dort fand,
so brauche ich nicht nach Berlin, sondern hosse, übermorgen Abend
bei Dir einzutreffen, wovon ich Dich bitte (Thun)<sup>4</sup>) benachrichtigen

Digitized by Google

10\*

<sup>1)</sup> Bismards Briefe 2c. S. 37 ff. Der größere, politische Theil bes Briefes ist hier weggelassen. — 2) Gallusstraße 19 im Hause bes Banquiers Seusserbelbt. — 3) 29. October. — 4) Ergänzt vom Herausgeber.

1852. zu lassen, ebenso davon, daß seine Ernennung für Berlin an unserm Hofe als ganz sicher betrachtet wirb.

v. **B**.

Die Musik spielt noch immer, sehr gut, selbst Freischutz, "ob auch die Wolke fie verhülle," bei dem unsichern Wetter sehr passend.

123.

Frankfurt 10 11 52.

### Lieber Bruber

1852. Dein Schreiben vom 28 Sept. aus Stettin habe ich feiner 10. 11. Beit erhalten und tomme nach vielfachen guten Borfagen, die burch Reisen und andre, namentlich über alle Begriffe burch Umzugsgeschäfte gestört wurden, erft jest zur Beantwortung. Ich bin im Begriff zur Jago nach ber Gegend von Afchaffenburg zu reifen, habe meinen Wagen nach Seligenstadt vorausgeschickt und will bis dabin reiten, woraus Du entnehmen tannst, daß ich mich mit Gottes Sulfe forperlich wohl befinde. Gin gleiches tann ich von den Meinigen rühmen, der kleine Junge, der ju Johannas Rummer Bilhelm beißt, nach dem Prinzen von Pr(eußen), den ihr beftrafter Ehrgeig gu Gevatter bat, gedeiht an ihrer Bruft und verspricht ein fraftiger Gefell zu werden, zu meinem Berdruß etwas turzbeinig. Umzug, wegen Verkauf des frühern Hauses, hat mir unglaubliche Mühe und Roften verurfacht und mich genöthigt, noch für mehre 1000 Thaler Sachen zu taufen, da ich in der frühern Wohnung einen Theil mit gemiethet hatte. Ich habe schon 10 bis 12000 Thaler in die Ginrichtung gesteckt und bin noch immer nicht fertig. Meiste ift Silber, Bronzen, Glas, Porzellain; Teppiche und Möbel tragen weniger aus. Da hier tein Mensch zwei Gerichte mit berselben Gabel ift, so braucht man zu einem diner von 30 Personen schon 100 Couvert wenigstens, und nun gar ein Ball von 300, wie er mir am 19 bevorsteht. Bronzen, Kronleuchter, Armleuchter, Tafelauffäte sind auch theuer . . .

1852. (11 11.) Ich habe in Letzlingen und Blankenburg mehr Geschäfte als Jagd getrieben, doch 4 Stück Damwild geschossen. Auf
dem Stande mußte man conferiren und Acten lesen im Regen, des
Abends, nach der schwersten Tasel, von 10 dis 12 und 1 noch
Staatsgeschäfte, und um 5 Uhr früh wieder, wurde mir bald zu
viel; ich habe in den 8 Tagen nicht soviel geschlasen, wie sonst in 3.

Der Braunschweiger 1) lebt wie ein Sarbanapal. Der König war 1852. sehr ungehalten, daß ich mich nicht in die Rammer habe wählen laffen. Die Wahlmänner richteten die Frage an mich, ob mein Dienst mir erlaube, den Rammerverhandlungen dauernd beizuwohnen. Das mußte ich natürlich verneinen. An meiner Stelle ist Westphalen gewählt worden. Jedenfalls spare ich viele Reisen und komme nicht in Klemme zwischen König, Ministerium und Partei.

Meine Schwiegerältern sind noch hier. Wir wohnen ganz ländlich im Hinterhause zwischen Hof und Garten, da die eigentliche Wohnung noch immer in den Händen aller möglichen Handwerker ist. Ueber Dienstgeschäfte ärgre ich mich nie, aber diese Prellereien aller Handwerker und Kausseute hier, die großen nutslosen Ausgaben, die Klatschereien unser guten Landsleute hier vom Militär und Civil mit ihrem Parteigist gegen mich und unter einander, machen mir mitunter das Leben sauer, nicht zu vergessen 12 Domestiken, halb Männer, halb Weiber; ich will lieber 30 Mann Gesinde auf dem Lande in Ordnung halten. Gestern habe ich mir von der Jagd einen Hexenschuß mitgebracht, weil ich die letzte halbe Weile wegen des Terrains, nachdem ich mich sehr erhitzt, in der Nachtfälte Schritt reiten mußte. Herzliche Grüße an Walwine, Lettows, Kametes, 2c. . . . .

Leb von Herzen wohl . . .

11 11 52.

Dein treuer Bruber

v. B.

### 124.

#### Lieber Bruber

beinah wäre ich heut wieder nicht dazu gekommen Dir zu schreiben, benn seit dem Aufstehn ist es jett, um 3 Uhr, der erste Moment, wo ich allein bin, und alle guten Borsätze, den heutigen Tag zur Beseitigung von einem halben Schock lange rückftändiger Bisten zu verwenden, sind vereitelt. Bu allen Geschäften, die mir Proteschs ruheloss und dabei weitschweifiges und unaufrichtiges Wesen macht, kommt eine immer dichter gedrängte Reihenfolge von diners und Gesellschaften, die ebenso zeitraubend wie langweilig sind, und bei der Masse raffinirter Speisen, die man um die Zeit zu tödten zu sich nimmt, das Lebershstem ruiniren, ganz abgesehn von allen schlagslüssigen Chancen, die der oft tagelange Mangel an Bewegung mit sich führt . . .

17. 3.



<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm, gest. 18. October 1884.

1853. 17. 8, Daß Phipp 1) ein kluger Junge wird, freut mich ... Meine beiben ältern Kinder sind Gott sei Dank wohl, der jüngste aber ist seit einigen Tagen recht leidend, an Zahnsieber und Schnupsen mit gänzlichem Verlust seines sonst vortrefslichen Appetits. Eine große Freude würde es uns machen, wenn Ihr wirklich im Frühjahr hertämt. Dann müht Ihr aber einige Zeit bleiben; hier ist ein vorzüglicher Nittelpunkt für 1 tägige Excursionen nach dem Rhein, Taunus, Odenwald, Baden-Baden 2c. 2c. und wohnen könnt Ihr ganz bei uns. Ich werde schon wieder gestört, durch das langweilige beefsteak, meinen englischen Collegen,2) und schließe deshald. I(ohanna) grüßt, und vor Allem kommt her, wir wollen hier auch sehr liebenswürdig sein.

Fr. 17 3 53.

Dein treuer Bruder

v. B.

Er<sup>8</sup>) läßt mir nur grade noch 2 Minuten Zeit zur Post, um Dir die erfreuliche Nachricht zu geben, daß die Erndte in England voraussichtlich schlecht wird. Hier versucht es heut zu schneien, kann aber nicht recht, und viele Blätter sind schon grün ausgebrochen, obgleich man vorgestern nach langem Harren singerdickes Eis suhr.

#### 125.

# Lieber Bruder

185**3.** 21. **4**. Mit vielem Danke habe ich Deine und Philipps Glückwünsche zum Geburtstage erhalten und haben dieselben gewiß das ihrige dazu beigetragen, daß es mir mit Gottes Hülfe recht wohl geht; namentlich sind wir alle gefund, und die 3 Kinder gedeihen, obschon sie durch die übertriebne Aengstlichkeit der Damen etwas verweichlicht werden. Sehr leid thut es uns, daß Ihr, so erfreulich auch die Ursache sein mag,4) nicht herkommen werdet; wir hatten unste Gedanken schon mit Gewißheit darauf eingerichtet, und alle, auch sür Iohanna noch neuen Excursionen ausgerechnet, die sich zwischen Baden-Baden und Coblenz in Einem Tage von hier aus machen lassen. Es ist doch ein fruchtbares Land, das Pommern, besonders um Naugard her. Wir haben auch hier ein rauhes Frühjahr gehabt, indessen nicht so arg wie bei Euch; zum Zufrieren des Mains

<sup>1)</sup> Philipp v. Bismard, geb. 13. April 1844, gest. 18. October 1894. —
3) Sir Alexander Malet. — 5) Der englische College. — 4) Frau v. Bismard (Kilz), gebar am 20. Sept. 1853 ihren zweiten Sohn (Ernst).

ift es nicht gekommen, und der Schnee hat nur etwa eine Woche 1868. gelegen, ohne daß Frost barunter war; bis vor einigen Tagen aber blieb es bei ber etelhaften Temperatur von 1-6 Grad Barme bei Tage und ebensoviel Ralte bei Racht mit Wind, Staub und trübem himmel. Seit einigen Tagen fängt es an in ben Sträuchern grun zu werben. Wir leben jest mit großer Sparfamteit, um bie Ueberschreitungen bes Winters wieder gut zu machen. Bum 1 Juli werde ich wieber im Gleichgewicht fein . . Die Regirung geht bamit um, ein eignes Gesandschaftshotel bier zu erwerben. Go angenehm mir bas vor 2 Jahren gewesen sein murbe, so wenig mache ich mir jest baraus, nachbem ich fertig eingerichtet bin. Gie wurden mir bann 3000 Thir. Miethsentschädigung abziehn, mahrend ich jest nur 3600 fl. (2156 Thir.) Miethe gebe, ohne Möbel allerbings, und ich wurde wieder einen Umzug haben. Man will bas hiefige Palais des Kurfürften von Heffen taufen; es wird aber wohl nichts braus werben. Ich habe nicht geglaubt, daß ich mich fo an regelmäßige Arbeit gewöhnen wurde wie hier. 3ch habe täglich von 9 bis 3 Uhr ziemlich angestrengt zu thun, bann reite ich bis 5, und nach dem Effen bin ich faul; oft muß ich aber die Abende boch zu Gulfe nehmen. Den Winter hindurch ift ber sociale Zwang unleiblich, tein Abend ohne Gefellschaft, immer biefelben langweiligen Leute, und wenigftens 4 diners in ber Woche, von verberblicher Opuleng; babei werbe ich leiber immer ftarter. Rum Sommer wurden wir gern auf einige Reit nach ber Schweiz gehn, vorausgesett, daß der Bund Ferien macht und man mir Urlaub giebt. Mir mare indeffen ein Seebad fehr gut. Bon Berlin hore ich, daß der über Bin(c)telben 1) unter ben Miniftern entstandene Streit einstweilen beigelegt ift; bagegen icheint bie Berftimmung des Königs gegen seine Minifter, besonders gegen Manteuffel, stets neue Nahrung zu erhalten und burch Hin(c)kelbeb und andre geschürt zu werden. Die neuen großen Sofchargen, ber Obertruchses Rebern "mit bem Range eines Generals ber Infanterie", Arnim bgl. erregen in militarischen Rreisen Berbruß. Mit Brokeich werbe ich bis jest gang gut fertig, nur wünschte ich, baß feine Befuche bei une feltner und furger maren; er langweilt Die Leute febr; fonft ift meine Stellung mit ibm flarer als mit

<sup>1)</sup> Seit 1848 Bolizeiprafibent von Berlin; die vom König gewünschte und burchgefeste Ernennung Sindelbens jum Generalpolizeibireftor gab ju einem heftigen Streite zwischen ben Miniftern Manteuffel und Beftphalen Anlak.

1858. Thun, weil dieser mitunter die Wahrheit sagte, P. aber nie. Die herzlichsten Grüße an Malwine und alle Freunde.

Fr. 21 4 53.

Dein treuer Bruder

v. Bismarck.

#### 126.

# Un S. Wagener 1).

Frankfurt 27 April 1853.

1853. ... Wenn man den Ginfluß ber handwerter in der hiefigen 27.4. Republit tennt, ben Sammet und die Seide ber Sandwerterfrauen, bie elegante Einrichtung ber Wohnungen sieht, so wird man leicht far über die Quelle der Unzufriedenheit, die auch hier den Handwerterftand zum großen Theile Bewinn von einer Umwälzung er-Die corporativen Berbande find hier weit entfernt, warten läßt. eine Grundlage driftlicher Bucht und Sitte zu bilben, fie bienen vielmehr nur zum Tummelplat untergeordneter politischer und perfonlicher Bantereien und als Mittel, Die Ausbeutung bes Bublitums und den Ausschluß ber Concurreng mit Erfolg zu betreiben. entnehme aus biefen Erscheinungen noch fein Motiv, meine bisberige Ueberzeugung in biefen Fragen zu besavouiren, und gebe gern zu, daß die Resultate eines Systems in der hiefigen Rleinstaaterei anders find als in einem großen Lande, aber leugnen tann ich nicht, daß mich diese Erscheinungen stutig gemacht haben, und da ich weiß, baß Sie Sich für diese Fragen mit Recht besonders intereffiren, so ware es mir lieb. Ihre Auffassung der vorstehend characterisirten Erscheinung fennen zu lernen.

In politischer Beziehung haben wir jetzt hier eine tobte Saison. Der Anlauf, ben Destreich seit 1850 nahm, um im Bunde eine starke, bem Wiener Cabinet dienstbare Centralgewalt zu schaffen, scheint Angesichts des Bedürfnisses Preußischen Beistandes in der europäischen Politik erlahmt zu sein und glaube ich selbst nicht, daß ein etwaiges Ausscheiden des Grasen Buol zur Wiederbelebung der Schwarzenbergischen Politik sühren würde. Die schöpferischen Bestrebungen des Bundestags haben mehr dem Streit über die Frage, wer die zerschlagnen Töpfe der letzten 5 Jahre bezahlen soll, Platz gemacht, und die Geschäfte verlieren sich einigermaßen ins Kleinliche. So langweilig meine Rolle dabei auch ist, so kann es doch nicht in unserm Interesse liegen, den Bund zu kräftigen, so lange seine Organisation

<sup>1)</sup> S. Wagener, Die fleine, aber machtige Partei: Rachtrag zu Erlebtes S. 45 f.

bem öftreichischen Präsibium und einer Wajorität souveränitätsschwindliger Regirungen über in Summa noch nicht 5 Millionen Deutscher
ein gefährliches Uebergewicht verleiht. So lange dies Berhältniß
obwaltet, kann der Bund für uns nicht viel mehr als die negative
Bedeutung einer Assecuranz für Kriegs- und Revolutionsgefahr haben.
Soll er etwas andres werden, so muß entweder in seiner Verfassung
oder in andern Mitteln eine Garantie für die Vernünstigkeit oder
bie Unschädlichkeit unsrer Bundesgenossen vorher gefunden werden.

Nehmen Sie, mein verehrter Freund, das Vorstehende als einen Ausdruck meines Bedürfnisses auf, in lebendigerer Beziehung als der eines Lesers der (Kreuz-)Zeitung mit Ihnen zu bleiben, nachdem sich seit 10 Monaten teine Gelegenheit gefunden hat, die mich nach Berlin sührte. Ich würde gern in regelmäßiger Verbindung mit Ihnen sein, aber wir haben beide viel zu thun. Ich bewundre mich täglich, bis zu welchem Grade es mir gelingt, meiner angebornen Tintenscheu und Faulheit Gewalt anzuthun. Gegen unsern Geschäftsgang hier war der von Regensdurg gewiß ein Zeit und Papier sparender. Grüßen Sie unser Freunde von mir. In Treue der Ihrige

v. Bismarc.

#### 127.

# An Herrn v. Schele. 1)

Berehrtefter Freund und Gönner

Von Ihrem Sinn für Collegialität darf ich erwarten, daß Ihre 1853. Theilnahme an den Leiden und Freuden des Millitärausschusses nicht ganz erstorben sein und der Hülferuf eines Mitgliedes desselben bei Ihnen ein geneigtes Ohr finden wird.

Die peinliche Aufgabe der Beseitigung der Marinetrummer ist fast vollendet, da fällt es einem demokratischen Apotheker in Bremerhaven<sup>2</sup>) ein, wegen einer Nachforderung für Abnutzung aus einem Miethverhältniß einen Theil des zu verkausenden Bundeseigenthumes mit Arrest belegen zu lassen. Das Bremer Gericht zeigt sich willig, und der Mann sindet mehr als einen Nachfolger; ohne vorgängige Benachrichtigung des Bundes-Commissars werden für 20- bis 30 000 Thaler Gegenstände beschlagen, und die Polizeidragoner weisen ihm die Thür, als er zur angekündigten Versteigerung schreiten will. Wenn das so weiter geht, so werden unste Geschütze auf den Mainzer

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus M. Bar, Geschichte der deutschen Flotte. Leipzig, S. hirzel, 1898 S. 320 ff.; Schele war damals hannöv. Minister. — 2) Buttner; der Bundes-Commissar H. Fischer selbst hatte ihn dazu ermächtigt, diese Thatsache aber in seinen Berichten an den Bundestag verschwiegen.

1858. Wällen noch wegen vermeintlicher Forderungen an den Bund mit Arreft belegt, und die Regirungen, die jedenfalls eben fo viel Recht gegen ben Bund haben als ihre Unterthanen, werben kluger thun, anftatt ihre Anspruche zu liquidiren, die Forberungen des Bundes an fie selbst, d. h. ihre Beitrage zu Umlagen, mit Arrest zu belegen. Ich begreife ben alten Smidt 1) nicht; ber Bremer Senat hat sein Gerichtsamt gegen Reclamation bes Bunbes-Commissars in Schut genommen, mahrend ihm boch flar fein muß, baß, fo lange es fein competentes Gericht giebt, vor welchem ber Bund verklagt werben tann, auch teines competent ift, fein Gigenthum mit Arreft zu belegen. Dabei hat ber Borgang, nach ben hierber berichteten Ginzelbeiten. vielmehr die Farbung eines Berfuchs, fein Muthchen am Bunde gu fühlen und ihn zu Nupen der Demokratie herabzuseten, als sich vor Geldverluft zu mahren. Der Militarausschuß hat vorläufig ben Senat in Bremen aufgeforbert, für Aufhebung bes Arreftes Sorge zu tragen, und ihn für bie aus ber Unlage besfelben bem Bunde erwachsenden Nachtheile verantwortlich gemacht. Weigert sich Senatus, barauf einzugehn, so bleibt bem Bunde nur ein executivisches Ginichreiten übrig, wenn er nicht die Rolle einer von den Spaten verunreinigten Bogelicheuche spielen will. Meine Bitte und gleichzeitig die der Herrn von Protesch und von Nostitz geht nun dahin, daß Sie die Gute hatten, Ihren freundnachbarlichen Ginfluß bei dem Senat aufzubieten, um ibn gur Raison zu bringen und weitern Collifionen vorzubeugen, und wir haben bas Bertrauen, daß Sie gern bereit fein werden, uns biefe Erleichterung einer ohnehin peinlichen Aufgabe, diese Bermeidung eines scandalosen Conflicts, durch Ihren Beiftand zu ermöglichen. - Im Uebrigen ift von bier nicht viel zu Bothmer8) verlieren wir ungern, er ift ein gründlicher Arbeiter und ein grader, glaubwürdiger Character. In Lorsbach habe ich mich im Bergsteigen nach Schnepfen in diesem Jahre geübt; indeffen hatte biefes angenehme Geflügel im heurigen Frühjahr nicht nur Dculi gang berftreichen laffen, fonbern auch biefe Berfaumniß burch eine febr beschleunigte Durchreise wieder einzubringen gesucht. Ich habe eigenhändig nur Gine geschoffen. Meine Frau empfiehlt sich Ihrer freundlichen Erinnerung, und ich verbleibe in aufrichtiger Berehrung und Ergebenheit ftets

Frankfurt a. M. 27 April 1853.

der Ihrige v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Burgermeifter von Bremen. — 2) Scheles Nachfolger im Amte bes hannov. Bunbestagsgesanbten.

Wenn Ihre Zeit Ihnen eine turze Benachrichtigung über ben 1858. Berfolg und Ihre Auffassung ber obigen Sache gestattet, so würde ich es bankbar erkennen.

#### 128.

An den Appellationsgerichts-Präsidenten Ludwig v. Gerlach'). [Frankfurt 1. Mai 1853.]

# Berehrtefter Freund

nachdem ich soeben Ihre jungste Rundschau gelesen habe, überwindet 1868. bas Bedürfniß, Ihnen "im Namen Deutschland(s)" bafür zu banten, baß Sie biefelbe geschrieben haben, die abstoßende Rraft, die mein Tintfaß mit Gintritt ber bessern Jahreszeit jebesmal auf mich aus-Als Preuße bin ich ftolz, als Bundestagsgefandter follte ich niedergeschlagen darüber sein, daß nirgends als bei uns die Bahrbeit in Diefer Rraft geschrieben, geschweige benn von einer hinreichenben Angabl von Menschen gelesen wird, um wenigstens ben Ramen einer Bartei zu verdienen; und bei uns ift boch die Bartei, beren Glieder bewußt ober unbewußt ber Politit diefer Rundschau hulbigen,2) nicht nur einflugreich, sondern auch gablreich; die Regirung gehört ihr theilmeis an, selbst die Majoritat ber Gefühle Gr. Majestät. Bei Ermähnung ber Lettern tann ich bie Frage nicht unterbruden, inwieweit es Pflicht eines Ronigs fei, in feinem muthmaglichen Nachfolger bei Gelegenheit ber Jugendbilbung die Reime ber von ber reifern Erfahrung bes Regenten für richtig erkannten Politit zu pflanzen und fie zu pflegen, und in wie weit biefer etwaigen Pflicht bei uns nachgekommen wird; ober ob man nach ben miglungnen Berfuchen Friedrich Wilhelms I. mit seinem Sohne ein berartiges Bemühn ein für alle Mal als unpractisch erkannt hat. Meiner Ansicht nach follte bei Erziehung von Thronfolgern der Wille des regirenden Berrn maggebender fein als ber ber Mutter bes jungen Erben.

Mein Schreiben hat, außer dem, Ihnen Weihrauch zu streuen, noch einen andern Zweck, der aber nicht ganz ohne Zusammenhang mit den Gedanken der Rundschau ist. Aus einem Zeitungsartikel entnehme ich, daß die Commission der Kammer sich für Ablehnung der von der Regirung proponirten Erhöhung der Branntweinsteuer ausgesprochen habe. Ohne mich auf eine materielle Kritik der Borlage einzulassen, welche schließlich das, besonders auf den Ritter-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 40 ff. Ueber die Datirung vgl. bort S. 40 Anm. 3. — 2) Orig.: hulbigt.

1853. gütern der östlichen Provinzen betriebne Gewerbe ebensowenig ruiniren wird, als die lette ihm als forderlich burch die Erfahrung bewiesne Steuererhöhung, 1) wurde ich es aus politischem Standpunkte fehr beklagen, wenn unfer tapfres Junkerthum für ben Schnaps gegen ben Kinanzminister in die Schranken ritte. So berechtiat, vom rechtlichen Standpuntte (von dem der Nütlichkeit bin ich zweifelhaft), der Widerftand gegen die Grundsteuervorlage mar, so murbe es boch grade wegen der Migbeutungen, benen er unterliegt, wunschenswerth fein, daß bei Berhandlung über die Maischsteuer von der Ritterschaft jeder Berdacht fern bleibt, als fei fie nicht bereit, von diesem, driftlicher Sitte ohnehin nicht unter die Arme greifenden Gewerbe jede Laft zu tragen, welche ber Staatshaushalt ihnen vernünftiger Beife auflegen tann, und der verwandten Buder-Industrie zu meiner Freude aufzulegen im Begriff ift. Es wurde mich febr beruhigen, wenn Sie mir Ihr Einverständniß mit diefer Anficht erklarten. Bon bier fann ich Ihnen wenig melben. Seit Brokeschs Ankunft ift eine gewisse, in der abendländischen Diplomatie meines Erachtens veraltete und nuploje Lügenhaftigkeit und mesquine 2) Intrigue hierher verpflanzt worden, die das ohnehin geringe Vertrauen und damit den Fortgang ber Geschäfte ftort. Ohnehin hat sich seit 1815, besonders seit 1824, wo der Graf Münch herkam, vielleicht weil man unfrerseits bem Bunde und feinen Formen ju wenig Bedeutung beilegte, ein Geschäftsgang gebilbet, ber mehr ber einer Brafectur mit bem Brafibialgefandten als Brafecten, als ber eines Collegiums gleichberechtigter Gesandten ift. So lange diesem Uebel, theils durch Revision, theils durch Reintregrirung obsolet gewordner Bestimmungen ber Geschäftsordnung nicht abgeholfen wird, ift es für Breugen taum möglich, zu fräftigerer Ausbildung des Bundes die Sand zu bieten. Gegen Revision ber Geschäftsordnung aber wehrt fich Deftreich in kleinlicher Gifersucht auf seine per nefas 3) erlangten Bortheile. Andre Grunde, die den Bund hindern, etwas andres als Affecurang (und schlechte) gegen Krieg und Revolution zu werden, würden hier zu weit in das Gebiet kleinstaatlicher und Darmftädter Coalitionsund Rheinbundspolitit führen. Leben Sie wohl für heut und empfehlen (Sie)4) mich Ihrer Frau Gemalin. In treuer Ergebenheit der Ihrige

v. Bismard.

<sup>1)</sup> Drig.: Steuerhöhung. — 2) kleinliche. — 3) unrechtmäßigerweise. — 4) Fehlt im Driginal.

129.

An Graf M. v. Hatfelbt. 1) Frankfurt 12 August 1853.

Berehrtefter College

mit dem lebhafteften Dante habe ich Ihre freundliche Ginladung?) erhalten, und hat es mir nicht geringe Ueberwindung gekoftet, berselben nicht schon zum 15 Folge zu leiften. Leider führt mich eine verabredete Busammentunft mit Berrn v. Schele, dem Sanöverschen Minifter-Prafibenten, in biefen Tagen nach ber Schweiz, wo ich gleichzeitig meine Familie für die Beit der Bundesferien etabliren will; unmittelbar von dort, etwa den 17, begebe ich mich ins Seebad nach Oftende, welches ich, nach Abreise Gr. R. B. bes Bringen von Breugen, mit Nordernen zu vertauschen beabsichtige, um von dort über hanover wieder nach ber Schweiz zu gehn. Ich tann bas mir empfohlne Seebad ber Jahredzeit wegen nicht langer hinausschieben; nach demfelben aber hoffe ich eine Ercurfion nach Baris machen zu können, und da unfre Ferien bis jum Anfang November dauern, fo habe ich vielleicht die hoffnung, Sie bann ichon wieder bort einheimisch zu finden, falls ich mich im Laufe bes October einfinde. Jedenfalls wird es mir eine große Freude fein, dort, oder wenn Ihre Rudtehr in eine svätere Beriode fällt, bier, wieder mit Ihnen gusammengutreffen und Ihnen mundlich die Dankbarkeit auszusprechen, mit ber ich an Ihren liebenswürdigen Befuch vom vorigen Jahre gurudbente. Canit, ben Sie damals bei mir trafen, ist soeben nach Turin ernannt, und Perponcher hierher, aber ohne Darmstadt, mit dem wir boudiren.8) Savigny wird stündlich mit der jungen Frau erwartet. Berr v. Manteuffel geht morgen nach Butbus, und ich dente auch die, allerdings noch schwebende ministerielle Rrise wird nach dem Beispiel der orientalischen verlaufen. Quehl 4) hat gebeten, als Conful nach Antwerven ober Roppenhagen 5) geschickt zu werben. Mit ber ausgezeichnetsten Bochachtung Ihr aanz ergebenster v. Bismarck.

¹) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 84 f. — ²) Hatzfelbts Brief vom 9. August s. Bismard-Jahrbuch III, 84. — ³) Der Großherzogs. hessische Minister v. Dalwigt hatte in Berlin ben Antrag auf Abberusung des preußischen Gesandten in Darmstadt, des Herrn von Canit, gestellt, weil dieser sich angeblich in einem Gespräche unter vier Augen unangemessen betragen habe. Auf den Rath Bismarcks forderte die preußische Regierung als Genugthuung für Canit die Entlassung Dalwigks; als diese verweigert wurde, rief der König Herrn v. Canit ab, ließ aber gleichzeitig dem hess. Gesandten Graf Gört in Berlin seine Pässe zustellen. Im J. 1854 wurde der Streit durch Verleihung eines hohen hessischen Ordens an Canit ausgeglichen. Dalwigk blieb im Amte. — 4) S. o. S. 143. — 5) Schreibung des Originals.

1858. Noch bitte ich, Graf Lynar von mir zu grüßen und ihm zu 12. 8. sagen, daß meine Frau und ich uns sehr freuen würden, ihn in Interlaken oder Vevey zu sehn, wo wir bis Ende September bleiben.

#### 130.

# An Frau v. Bismark.

Oftenbe 19 Aug. 53.

19.8. ... Bisher habe ich hier außer dem heutigen drei Bäder genommen, die mir sehr gefielen; starker Wellenschlag und weicher Grund. Die meisten baden dicht unter dem Damm, der den Spazirgang bildet, Damen und Herrn durcheinander; erstre in sehr unkleidsamen langen Röcken von dunkler Wolle, letztre in einem Tricot, Jacke und Hose aus einem Stück, so daß die Arme bis oben und die Beine fast ganz frei bleiben. Nur das Bewußtsein tadelfreier Körpersormen kann unser einem die Dreistigkeit geben, sich so vor der ganzen Damenwelt zu produciren . . .

#### 131.

### An Frau von Bismarck.

Bruffel 21 Aug. 53.

1858. ... Ich habe Oftende mit Bedauern verlassen und bin heut voller 21. 8. Sehnsucht babin; ich habe bort eine alte Beliebte wieder gefunden, und zwar so unverändert und reizend, wie bei unfrer erften Bekanntschaft; die Trennung finde ich grade in diefer Stunde schwer und sehe mit Ungebuld bem Augenblick entgegen, wo ich mich bei bem Wiedersehn in Norbernen wieder an ihre wogende Bruft werfen werbe. 3ch begreife eigentlich faum, wie man nicht immer an ber See wohnen tann, und warum ich mich habe überreden laffen, zwei Tage in diefem gradlinigen Steinhaufen hier zuzubringen, Stiergefechte, Waterloo und pomphafte Aufzüge zu fehn. Sätte ich nicht die mir in allen Beziehungen verquere Abrebe mit (Schele) 1), so ware ich noch einige Wochen in Oftenbe geblieben und hatte N(ordernen) aufgegeben. Morgen bleibe ich wenigftens noch bis Mittag hier, fahre bann, ober übermorgen fruh nach Antwerpen, Rotterbam, Amfterdam; von dort mit dem Dampfichiff nach Harlingen und burch Friesland nach Norderney. Ich fürchte, (Schele)1) wird mich dort bald berangiren, und bin ich einmal mit ihm in



<sup>1)</sup> Erganzung bes Herausgebers auf Grund bes Briefes an L. v. Gerlach bom 24. Aug. 1853, u. S. 160.

Bremen, so weiß ich taum, ob ich ben langweiligen Weg nach Norderney 1868. noch einmal zurudlege, fondern werde mich wohl über Sanover, Samm, Raffel, Frantfurt nach bem Ort, ben Du bann bewohnft, aufmachen. Wenn Du mir schreibft, so birigire nach Rordernen . . .

# 132. An Frau v. Bismarck.

Amfterdam 24 Aug. 53.

... In Bruffel und Antwerpen habe ich vor lauter Feften und 1858. Sebenswürdigkeiten garnicht zu einem ruhigen Augenblid tommen Ich habe eine abscheuliche Nacht auf einem Feldstuhl zugebracht, mit einem überfüllten Dampfboot von Antwerpen um 1 Uhr Nachts abfahrend. Durch ein winkliges Labyrinth von Schelbe-, Maas- und Rheinarmen gelangte ich heut früh um 2 nach Rotterbam, gegen 4 hierher. Das ift ein fonderbarer Drt; viele Strafen find wie Benedig, einige gang mit dem Baffer bis an die Mauer, andre mit Canal als Fahrbamm und mit lindenbefetten, ichmalen Wegen vor ben Baufern. Lettre mit phantaftifch geformten Giebeln, fonderbar und raucherig, fast sputhaft, mit Schornsteinen, als ob ein Mann auf bem Ropf stände und die Beine breit auseinander spreizte. Bas nicht nach Benedig schmedt, ift das rührige Leben und Treiben und bie maffenhaften, ichonen Läben; ein Gerson neben dem andern, und großartiger aufgeputt, als mir die Parifer und Londoner in der Erinnerung vorschweben. Wenn ich bas Glodenspiel hore und mit einer langen Thonpfeife im Munde burch den Maftenwald über die Canale auf die in der Dammerung noch abentheuerlicheren, verwirrten Giebel und Schornfteine im hintergrunde febe, fo fallen mir alle hollandischen Gespenstergeschichten aus ber Rinderzeit ein, von Dolph Beplinger und Rip ban Wintel und bem fliegenden Bollander. Morgen fruh gehe ich mit bem Dampfichiff nach harlingen am Buyberfee, und morgen Abend hoffe ich in Norbernen gu fein, dem fernften Buntte von Dir, ben ich zu berühren gebente, und bann ift bie Zeit nicht fern, wo ich Dir auf einem Gletscher unverhofft begegnen werbe. Bon Berlin habe ich feit Oftenbe nichts gehört und schließe baraus, daß sich alle Sturme gelegt, und die Baffer ins alte Bett zurudgetehrt find, für uns bas Angenehmfte, mas fein tann. Dag ich Holland gefehn habe, ift mir recht lieb; es ift von Rotterbam bis bier eine immer gleich grune und gleich flache Biefe, auf ber viele Bufche ftehn, viel Bieh weibet, und einige aus alten Bilberbuchern ausgeschnittne Stabte liegen; Ader garnicht . . .

133.

# An General Leopold v. Gerlach 1)

Amsterdam 24 August 53.

### Berehrtefter Freund

1853. 24. 8.

Rur für die Eventualität, daß Sie in der Rohrbeter2) Duge eine unbezwingbare Luft anwandeln follte, mir zu schreiben, erlaube ich mir die Benachrichtigung, daß ich von morgen an bis etwa gegen ben 10 September in Nordernen fein werde. Wenn ich fage von morgen an, so fann vielleicht auch übermorgen werden, indem ich von hier nach dem Texel, von da nach Ameland und weiter gebe, wobei die Schnelligkeit ber "Bint", welcher ich mich und meinen Diener anvertraue, vom Winde abhängt. Die Angaben schwanken zwischen 12 und 48 Stunden, und ich werde mich so verproviantiren, baß ich nicht auf die Seehunde und Delphine, die ich unterwegs zu ichießen gebente, angewiesen bin. Bisber habe ich entbedt, daß die Stelle, welche auf ber Rarte Holland heißt, gartein "Land" im Sinne eines Rohrbeter Landwirthes ift, fondern eine 10 Meilen lange Wiefe, auf welcher viele Buiche ftehn und zwischen zahllofen wiederfäuenden Rüben einige nach alten Bilberbüchern gebaute Städte Dieses Amfterbam mit feinen lindenbesetten Canalen und Grachten, ber räucherigen Atmosphäre, burch welche ein phantaftisches Gewirre von Maften, sonberbaren Sausgiebeln, und Yformigen Schornsteinen in unbestimmten Umriffen sichtbar ift, bat trop feiner betriebsamen Rührigkeit etwas so gespenftiges für mich, daß ich an teine Erscheinungen glaube, fo lange es hier nicht fputt. Ich bin barauf gefaßt, in ber Nacht mehrere3) fliegende Sollander in Buffelleber und spanischer Rrause mit spigen Suten und noch spigern Barten vor meinem Bett zu fehn. In Oftende habe ich bereits eine Boche gebadet, und ichreibe Ihnen nächstens mit sichrerer Boft noch Giniges über bort. Schele will in ber nächsten Woche mir in Bremen ein Rendezvous geben, deffen Resultate ich melden werbe. Einstweilen leben Sie wohl, ich muß schlafen, ba ich vorige Nacht auf einem Stuhl ohne Lehne in einem überfüllten Dampfichiff zugebracht. In treuer Berehrung stets Ihr

v. B.

<sup>1)</sup> Bismards Briefe 2c. S. 98 f. — 2) Rohrbed war ber Name eines Gutes bes Generals L. v. Gerlach. — 3) hier fo, fonft immer: mehre.

#### 134.

### An Frau v. Bismarck.

Nordernen 27 Mug. 53.

V

Geftern Abend bin ich auf einer biden hollandischen Ruff unter 1863. Donner, Blit und Regen bier eingelaufen, babe beut nach grade einer Woche Entbehrung wieder ein wundervolles Seebad genommen und fibe in einem Rijcherhauschen mit bem Gefühl großer Ginfamteit und Sehnsucht nach Dir, welches theils durch Rindergeschrei nebenan beim Wirth erhöht wird, theils durch das pfeifende Saufen des Sturmes am Giebel und an der Flaggenstange ein melancholisches Accompagnement gewinnt. Es scheint bier grundlich langweilig zu fein, bas ift mir grade recht, benn ich habe eine längere Arbeit zu machen. Ich schrieb Dir zulett aus Amfterbam, vorher aus Bruffel. Seitdem habe ich ein reigendes Landchen gefehn, Weftfriesland; gang flach, aber fo bufchig grun, bedig, um jebes nette Bauernhaus für fich ein Balbchen, baß man fich nach ber ftillen Unabhängigkeit febnt, bie ba zu wohnen \* wird bieses Wohlgefallen vielleicht besonders dem Umftande auschreiben, bak wie bei Ling und Smunden alle Madchen bildbubich find, nur größer und schlanter als bort, blond, Farben wie Milch und Rofen und mit einem fehr wohltleidenden helmartigen goldnen Roofput . . .

135.

Turin 14 10 53.

#### Lieber Bruber

3ch benute eine regnigte Stunde, die ich hier warten muß, um 1858. Dir mit 2 Borten Nachricht von unserm Ergehn zu geben und Dich gleichzeitig zu vergemiffern, daß nach Frankfurt vor etwa 3 Wochen ein Brief mit Geld aus Naugard, also vermuthlich von Dir, eingelangt ift, wofür ich vielmals bante. Ich habe mich mabrend ber Ferien mit Kind und Regel am Genfer See bei Beven etablirt, wo ich mohlfeiler lebe als in Frankfurt. Bon dort habe ich mit Johanna eine Bartie zu Pferbe über den St. Bernhard gemacht, wo wir beim Berabsteigen in Italien 6 Roll Schnee auf der Erde und den Tannen fanden, die schönfte Winterlandschaft. Wir flohn baber, mit febr wenig Geväck nach Genua in eine lächerliche Warmbe 1), aber mit viel Regen; Tuchtleider beim Gehn taum zu ertragen. 3ch murbe burch einen heftigen Rolitanfall einige Tage bort festgehalten und bin nun bier, um über Chambery nach bem Genfer See gurudzugehn, meine

<sup>1)</sup> polfsthumlich für Barme.

Robl. Bismardbriefe. 8. Muft.

1853. bort unter schwiegermütterlicher Obhut gelassenen Kinder abzuholen und in etwa 8 Tagen in Frankfurt einzutreffen. Ich bin etwas beunruhigt, weil ich noch immer an Kolik leide, seit 14 Tagen ohne Urlaub und ohne die mindeste Nachricht von Berlin oder Frankfurt bin, nicht einmal Zeitungen habe ich gelesen. Erst übermorgen in Genf sinde ich wieder Briefe. Du siehst, daß ich noch immer leichtsinnig sein kann. Iohanna befindet sich wohl und grüßt Dich und Malwine und wünschen von Herzen Glück zum jungen Sohn 1) . . . Weine herzlichsten Grüße.

v. Bismarc.

136.

An General Leopold v. Gerlach2).

Chambery 16 October 1853.

# Berehrtefter Freund

Ich weiß nicht, ob ich zu Hause schon als Deserteur verfolgt werde, ober ob meine Bagabondage unbeachtet geblieben ift; erft morgen früh in Benf, wohin ich Briefe bestellt habe, werde ich barüber ins Klare gelangen. Mein Urlaub war Anfang biefes Monats zu Enbe, die Ferien erst zum 3 November; ich kann mir nicht benken, daß man mir den erbetnen Nachurlaub abgeschlagen haben wird, da ich in Frankfurt ein geschäftslofer Spatirganger fein wurde. In diefer Voraussetzung ritt ich vor etwa 14 Tagen mit meiner Frau über den großen Bernhard, in der Absicht, ben tour du Mont blanc über Col du Bonhomme und Chamounix zu machen und nach 5 bis 6 Tagen in Genf zu fein, wohin ich meine Briefe birigirt hatte. Auf ber Italianischen Seite vom Bernhard faßte uns aber ein folches, 24 Stunden anhaltendes Schneegestöber, bag weber an tour du Mont bland noch an ben birecten Rudweg zu denken war. In ber Soffnung, gutes Better zu erreichen, machten wir einen leichtfinnigen coup de tête3) und fuhren direct über Turin, Aleffandria nach Genua. Warm war es bort fehr, gang sommerlich laue Rächte, aber ich hatte bas Schidfal fo manches beutschen Reitersmannes seit 1000 Jahren, ich bekam einen Ruhranfall, der mich auf einige Tage einsperrte; aus bem beabsichtigten zweitägigen wurde dadurch ein fechstägiger Aufenthalt in Genua, ich mußte bes Nachts, unter vervielfältigten Beziehungen zu ben unerhört ichweinischen "Bequemlichkeiten" Italianischer Gafthofe, ftill liegen, und tomme 10 Tage fpater nach Genf, als ich

Ernst v. Bismard, geb. 20. Sept. 1853. — <sup>2</sup>) Bismards Briefe 2c.
 101 ff. — <sup>3</sup>) Streich.

gerechnet hatte. Seit fast 3 Wochen bin ich ohne jede Nachricht aus 1853. fammtlichen beutschen Bundesstaaten, nicht einmal Zeitungen habe ich gesehn, und ich bin noch heut nicht sicher, ob S. Majestät wirklich in Warschau gewesen ift') ober ob bie bemotratischen Scherze, bie ich barüber in einer Turiner Art von Rladderadatich las, ben ich am Bahnhof taufte, ce nur fingirten. Es ift boch febr gludlich, einmal 14 Tage so garnichts von Bolitit zu hören und zu fehn und fich über nichts zu ärgern und aufzuregen als über feine eignen Thorheiten. Berachten Sie mich auch wegen bes ftubentischen Leichtfinnes, mit bem ich in der Belt umberdammere, ober ichaten Sie biefe Gigenichaft hoch an Diplomaten? Nach meinen Reiseeindrucken ift übrigens Diefes Land unendlich viel mehr in ber Civilifation gurud, als ich geglaubt habe, und die Rodomontaden in der liberalen Bartei über Die Bortrefflichkeit ber hiesigen Staatsmaschine und bie Bobe ber materiellen Entwicklung find in unverschämter Beife aus ber Luft gegriffen. Das Militar fieht gut aus, b. b. folbatifch, nicht elegant. Dagegen (find) 2) die Douaniers überzahlreich und bettelhaft corrumpirt, b. h. fie brangen privative Dienfte auf und behalten Gelb, mas fie berausgeben sollen, bitten auch barum. Die öffentlichen Strafen und zwar die großen Beerstraßen, von Rovara über Jorea nach Turin, das noch nicht Gifenbahn habende Ende von Turin nach Genua. ber Weg an ber Riviera, ber bon Turin über ben Mt. Cenis, alfo Die Hauptwege bes Landes find fo, daß Extrapost mit leichteftem Wagen auf wenigstens dem halben Theil durch tein Trintgeld aus bem furgen Schritt gebracht werben tann. Die Bofteinrichtungen find unglaublich lieberlich. Man ift gang ber Willführ ber Bofthalter und Postillone preisgegeben; erftre haben nicht die vorgeschriebne Pferdezahl; die sie haben, find abgetriebne Schindmahren, die teine Beitiche mehr zum Laufen bringt, garteine Borichrift über Beforberungszeit, beliebiges Wartenlaffen bei beftellten Pferben, Unfegen von mehr Pferden, die garnicht angespannt werden, und feine Doglichfeit ber Beschwerbe. Der Postmeister in Susa, bem ich mit ben flarften Artiteln bes vom Rönig unterschriebnen und bochft constitutionell contrasignirten regolamento sulla posta-cavalli 3) gegenübertrat, sachte mich aus, saate in Bezug auf gedachtes Realement me ne f . . ..

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Am 2. October reifte König Friedrich Wilhelm IV. nach Warschau zur Begrüßung des Czaren Nicolaus I., der ihn dann nach Berlin begleitete; wgl. Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 74 ff. Die Reise des Königs machte einen sehr übeln Eindruck und wurde im Sinne einer Demüthigung Preußens vor Rußland aufgefaßt; Prinz Wiselm hatte sie entschieden widerrathen. — 3) Fehlt im Original. — 3) Regulativ für die Posthaltereien.

1858. me ne stra-arci-f . . ., und meine Drohung, mich in Turin zu beschweren, erfüllte ihn mit aufrichtiger Beiterkeit. In einer Stadt wie Genua ift durch tein Mittel, auch nicht durch unsern Consul herauszubringen, was für Posten und wann sie von Turin hierher ober von Aleffandria über den Simplon gehn; wie lange eine Boft fährt und wie theuer, tann man nur an Ort und Stelle im Bureau erfahren, feine andre Behörde, fein Buch giebt fonft Aufschluß. Auf jeber Station vom Mt. Cenis bis hier habe ich zu ermitteln gesucht, wann eine diligence ober Courier von hier nach Genf ginge; erft auf der letten Station bekam ich eine Antwort, aber eine grundfalsche vom Bostmeister. Und bei dem Allen war nicht etwa Bosheit. sondern naive brutale Unwissenheit der Grund. Ich bin mahrhaft erstaunt, ein wie großer Abstand in puncto 1) Europäischer Civilifation zwischen den Auftanden nicht bloß bei uns, sondern in jedem beutschen Staate und benen bieses "cultivirteften" Italianischen liegt. Dabei sprechen diese Leute in ihrer Presse von uns wie von nordischen Barbaren und Sclaven fultanischer Berricher. 3ch habe bier eben einige Blätter gelesen, alte, und ohne politische Nachrichten, nur rasonnirende Artitel; man staunt vor dem Grad von Dummheit und Unfultur, deffen man bei feinen Lefern ficher fein muß, um fo etwas schreiben zu können; alles im rohften Styl rother Demokratie. Diefe scheint bier ihr Beil aus endlichen Ariegen Amerikas gegen Europa zu erwarten. Amerika gegen ein ruffisches Europa ift ber Schlußgedanke, den ich auch in deutschen rothen Blättern gefunden habe. und schließlich die "Bereinigten Staaten von Europa" 2).

#### 137.

# An H. Wagener.3)

Frankfurt 27 10 53.

1853. Wenn mir meine bienftliche Stellung und manche Personal-Berhältnisse, die ich Ihnen nicht näher anzudeuten brauche, sowohl wegen Mangel an Zeit als aus andern Rücksichten, untersagen, mich in dem engen Verkehr wie früher mit der Kreuzzeitung zu erhalten,

<sup>1)</sup> Hinsichtlich. — 2) Hier bricht ber Brief mitten auf ber Seite ab; er ift ohne Abschluß geblieben und nicht abgesandt worden. — 2) Uebernommen aus Wagener, Die kleine, aber mächtige Partei S. 46 ff. — Ueber die Datirung bes Briefes f. Kohl, Bismard-Regesten I 89 Anm. \*.

fo kann ich doch nicht unterlassen, über einige schwebende Punkte 1868. Ihnen meine Ansicht auszusprechen.

In der neulichen Debatte über die außerpreußische Breffe hat m. E. die Regirung den Buntt, auf welchen es besonders antam, nicht hinreichend hervortreten laffen, und barüber ift die gange Sache in einem unrichtigen Licht erschienen; es handelte fich babei vielmehr um eine Abwehr gegen Angriffe ber Breg-Propaganda im ultramontanen, öftreichischen ober coalitioniftischen Sinne, als um Befahren, welche von einer unabhängigen Breffe zu beforgen find. In eigentlich revolutionarer Beziehung haben bie Blatter ber meiften übrigen Bundesstaaten weniger Freiheit als die Breugens; bagegen scheint es mir bie Gutmuthigfeit zu weit getrieben, wenn wir geftatten, bag Blätter, die vorzugsweise von andern Regirungen benutt werben, um Breugen anzugreifen und herabzuseben, ihre Subsistenzmittel gröftentheils aus den Taichen preußischer Abonnenten beziehn, mabrend Diefelben Blätter Entgegnungen und Berichtigungen in unferm Sinne um deshalb aufzunehmen fich weigern, weil ihnen von andern Regirungen für biefen Fall mit Debits-Entziehung gedroht wird. 3ch begreife namentlich nicht, wie die Mitglieder der Bethmann-Sollweg'ichen Fraction 1), welche jum Theil perfonlich die biefigen Berhältniffe tennen gelernt haben und wiffen, wie ungleich in der fubund westbeutschen außerpreußischen Presse Sonne und Wind für fie vertheilt find, fich ben Bemühungen unfrer Regirung, Die Gleichheit einigermaßen wiederherzustellen, haben widerfeten konnen. Allerdings haben die gouvernementalen Bertheidiger bes Gesetentwurfs burch Die zu große Berallgemeinerung besselben bazu beigetragen, baß er migberftanben wurde. Es batte genügt, die Regirung mit der Befugniß zum Berbot auswärtiger Zeitungen auszuruften und ihr bamit eine Baffe mehr gegen die Umtriebe fremder Regirungen als gegen bie ber Demokratie in die Sande zu geben. Für dies Dtal ift indeffen bie Sache vorbei; es läßt fich aber vorausfehn, daß bas Bedürfniß fich wieder fühlbar machen wird, sobald wieder ein lebhafter Zwiespalt zwischen ben Interessen beutscher Regirungen obwaltet.

Ein zweites Desiberium meinerseits betrifft die Behandlung der mittleren und kleinen deutschen Staaten in der Presse. In Bezug auf Conflicte zwischen Deutschland und Frankreich läßt sich allerdings weder aus der Geschichte noch aus der Gegenwart ein günstiger Schluß über das muthmaßliche Verhalten der ehemaligen Rheinbundstaaten mit Sicherheit ziehn; indessen möchte ich auch hier an das

<sup>1)</sup> ber f. g. altliberalen Bartei.

Beispiel von Leuten erinnern, welche zu Dieben geworden find, weil boch Riemand an ihre Rechtlichkeit glauben wollte. Go oft aber unfre Intereffen mit benen Deftreichs auseinandergebn, fann es nur als ein widernatürliches Resultat falscher Politit betrachtet werden, wenn Baiern, Burtemberg und Baden nicht auf unfrer Seite gu finden find. Daß dies in ber jungften Beit ber Fall gewesen ift, hat zwar feinen Sauptgrund in bem Migtrauen, welches unfre von 48-50 beobachtete Bolitik bei den regirenden Familien und dem conservativen Particularismus erwedt hat; auf die Fortbauer dieser Empfindungen ift es aber nicht ohne Ginfluß, daß in unfrer Breffe, besonders in der mit Recht als Ausdruck des specifischen Breugenthums geltenden Rreuzzeitung das Selbstgefühl der Bevolterung der fleineren Staaten, in früherer Zeit wenigstens, nicht geschont worden ift. Unfre Regirung follte benen jener Staaten gegenüber fest, unfre Breffe aber m. E. ber Bevölkerung mit liebenswürdiger Buvorkommenheit entgegentreten; besonders scheint mir Baiern in allen beutschen Sändeln unser natürlicher Bundesgenosse, und würde ich es für richtig halten, die Sache v. b. Bfordten's 1) von der bes bairischen Landes und Königshauses entschieden zu sondern, den beiden lettern Factoren aber zu schmeicheln.

Ueber eine andre Frage muß ich Ihnen wenigstens eine Erfahrung mittheilen, die ich hier gemacht habe; ich 2) habe mir bisher viel von der Wiederaufhebung der Gewerbefreiheit versprochen; daß es aber damit allein nicht gethan ift, beweisen die hiefigen Buftande. Das Bunftwesen ift bier bisher intact, und man vermißt keinen ber Nachtheile, die es mit sich führt: übermäßige Theuerung des Fabritats, Gleichgültigteit gegen Rundschaft und beshalb nachläffige Arbeit, langes Warten auf Beftellung, fpates Anfangen - frubes Aufhören, lange Mittagszeit bei Arbeiten im Saufe, Mangel an Auswahl fertiger Gegenstände, Burudbleiben in technischer Ausbildung und viele andre von den Mängeln, die ich ftets zu tragen entschloffen gewesen bin, wenn ich bafür einen confervativen befriedigten Sandwerkerstand haben tann. Diese Entschädigung für jene Uebel fehlt aber bier in noch höherm Mage als in Berlin; man findet bier taum einen Sandwertsburichen von andrer als entschieden demotratischer Richtung, und selbst die Meister, mit Ausnahme einer mehr von der tatholischen

<sup>1)</sup> bes bairischen Ministerprösibenten. — 2) Bon hier an ist ber Brief von v. Poschinger in den Bismarckbriefen N. F. III 9 veröffentlicht unter dem Datum des 27. April 1853 und willturlich mit einem Stücke des Briefes vom 27. April (j. o. S. 151 ff.) zusammengestickt worden.

Geiftlichkeit als durch eignes Interesse zusammengehaltnen confer- 1858. vativen Bhalang gehören ber Bewegungspartei an und treiben ben Unfinn jum Theil fo weit, daß fie ihren Gefellen mahrend ber Arbeit, an ber fie felbst nicht theilnehmen, die Schriften ber rothen Demokratie vorlesen.

Ich suche die Ursache dieser Erscheinung in dem neidischen Gleichbeitsaefühl, welches ben wohlhabenden Sandwerter antreibt, mit dem Sandeleberrn und Bantier an Lugus ober mit dem Studirten ber biefigen Republit an Ginfluß zu wetteifern.

138.

Frankfurt 8 12 53.

# [Lieber Bruder]1)

Ich benute die Beit, mahrend ebenfo voluminoje als infipide 8 18. Abstimmungen über Regulirung bes Bereinswefens verlefen werben, um Dir, lieber Bruder, einmal Rachricht von unferm Ergehn gu geben. Ich habe Dir zulett aus irgend einem italianischen Refte 3) einige Reilen geschrieben, bon benen ich nicht weiß, ob Du fie bei ber fabelhaften Liederlichkeit des Biemontejer Boftwejens erhalten Ich wurde aus Genua burch Borspiegelung wichtiger und bringlicher Geschäfte gurudcitirt, und ba ich feit 4 Wochen teine Beitung gelefen hatte, hielt ich alles für möglich, ließ Frau und Rind zurud und reifte, mit Rolit behaftet, Tag und Nacht bis Frankfurt's), wo ich schon mertte, daß es fehr thoricht von mir war, ben Diplomatischen Dienst mit militarischer Bunktlichkeit zu behandeln. Es war offenbar bloß Futterneid hochgestellter Personen, die sich ärgerten, daß ich mich umbertrieb und fie nicht. Indeffen gab mir meine Gile wenigstens noch Gelegenheit, die Jagd in Letlingen4) mitzumachen und einige[n] inzwischen in Berlin aufgetauchte[n] leichtfinnigen Projecten ein Bein zu ftellen, die allerdings mir wichtig genug icheinen, um mich über meine Couriereile zu freuen, trot mancher Noth . . ., die ich vermöge meiner italianischen Bauchverfaffung unterwegs erlitten habe. In Letzlingen habe ich 1 Schwein und 11 Studen Damwild erlegt. Mindeftens ebenfoviel habe ich

<sup>1)</sup> Der Brief ist ohne Anrede. — 2) aus Turin am 14. Oct. 1853, f. o. S. 161. -- 3) am 20 October melbete Bismard telegraphijch bem Minifter Manteuffel feine Ankunft in Frankfurt. - 4) 27-29. October.

1868. theils gefehlt, theils krank geschossen, und in einem Treiben, wo ich früher nie etwas gesehn hatte, war ich fo leichtsinnig, meinen Posten einem Andern abzutreten, weil ich die Beit zu Besprechung mit jemand benuten wollte. Mein Stellvertreter fehlte in meinem Stand 4 Sauen, schoß 1 und 3 Stücken Wilb. Du kaunft benken, wie ich mich ärgerte. Aber Du siehst baraus, daß jemand, der garnicht vorbeischöffe und nicht von seinem Posten ginge, an meiner Stelle etwa 25 Stud Damwild. 5 ober 6 Sauen und 1 von mir gefranttes Roth-thier hatte ichießen konnen. hier giebt es leidliche fleine Jagd; auf ben beften schieft man etwa 300 Safen bei ca. 50 Schützen. Gestern haben wir dicht bei ber Stadt hier 100 und einige 20, ich selbst 11 geschossen. Borgestern kamen auf mich 5 Sasen und 4 Fasanen, beren lettrer ich 7 schiegen konnte, wenn ich wußte, daß auch die Bennen sterben sollten. Du siehft, daß ich in dem Actenstaube dem edeln Baidwerke nicht absterbe; leider gehört es nur zu ben großen Seltenheiten, daß ich die Beit habe, die ich mir meift nur durch wäte Abend- oder Nachtarbeit schaffen muß. Sonft thue ich grundfählich bes Abends nichts. Bis zum Effen, um 5 Uhr, geht es aber gewöhnlich vom Aufftehn an fo scharf, baß ich oft nicht Beit finde, eine Stunde zu reiten; ein folcher Ausfall der Unterleibserschütterung macht mich immer etwas unwohl. Um 9 Uhr Abends muß ich fast jeden Tag Frad und weiße Halsbinde anthun, benn die Leute find schauderhaft gesellig, und es ift mir in ben meisten Fällen nicht gestattet, mich ihrer Liebenswürdigfeit zu entziehn; ein Zwang, ben Johanna auch nur mit Murren erträgt. Ich habe nicht geglaubt, daß ich ein fo arbeitsames und von dem Zwange regelmäßiger Zeiteintheilung abhängiges Leben auf die Dauer erträglich finden würde; aber es gefällt mir recht gut. und es ift mir unwilltommen, wenn einmal Geschäftsstille eintritt. Mein früherer Sang jum Reifen hat fich gang gegeben. Bei bem mehrmonatlichen Umbertreiben in den Ferien mar mir zulett, wie dem ewigen Juden sein muß, und ich freute mich kindisch, wie ich endlich wieder in meinem Bett lag. Du fannft daraus entnehmen, daß ich zu ben zufriednen Menschen für gewöhnlich gehöre, wie sich auch Brotesch bemühn mag, meine Gemutheruhe zu trüben. Sorgen fehlt es freilich nicht, benn unter 3 Rinbern ift fast immer Eins, was Unruhe macht, und Johanna reibt fich in excessiven Menaften und Anftrengungen bei fleinen Bortommniffen auf. Ab und zu tauchen auch drobende Gerüchte von Berfetung nach Wien ober Betersburg auf, aber ich wehre mich entschlossen. In finanzieller Beziehung muß ich meine 5 Sinne fehr ausammenhalten, um ein anständiges Haus aufrecht zu halten, ohne die Mittel zu überschreiten. Schulden mache ich nicht, aber Zurücklegen ist auch schwer. Die lausenden Kosten der Existenz sind so, daß ich bei einem Reiseausenthalt mit Kind und Kegel, wie im Sommer in der Schweiz, entschieden spare . . Die Einrichtungskosten spuken noch immer nach in meinem Budget; und nun ich damit fertig din, kommt es wieder aufs Tapet, hier ein Haus für die Gesandschaft zu kausen, wodurch ich die Miethsentschädigung verlieren und etwa 1000 Thir. jährlich eindüßen würde. Sonst sind wir hier alle wohl, nachdem ich von einem bösen Hegenschuß mich durch entschlossen Jagdanstrengung hergestellt habe. Die 17 Curie hat abgestimmt, ich muß daher schließen mit herzlichstem Gruß an Walwine. Gott er-

Dein treuer Bruber

v. B.

Johanna grußt fehr und hatte Dich herzlich lieb, behauptet fie.

#### 139.

#### Liebe Malle

halte Euch beide und die Rinder.

Während ich genöthigt bin, in der Sitzung einen ganz unglaublich langweiligen Vortrag meines mit Erlaubniß zu sagen Darmstädtischen Collegen 1) über die anarchischen Zustände in Ober-Lippe anzuhören, dachte ich darüber nach, wie ich diesen Moment utilisiren könnte, und als hervorragendstes Bedürsniß meines Herzens stellte sich ein Erguß brüderlicher Gesühle heraus. Es ist eine sehr achtungswerthe, aber wenig unterhaltende Taselrunde, die mich hier an einem gründehangnen, etwa 20 Fuß im Durchmesser haltenden, kreisrunden Tische, im Parterre des Tazischen Palais, mit Aussicht auf Garten umgibt. Der durchschnittliche Schlag ist etwa der wie Walzen und Linden in Berlin, die haben ganz bundestäglichen pli! 2)...

Außer ben Sitzungen geht es mir übrigens gut; Johanna und die Kinder sind wohl, erstere behauptet es wenigstens von sich, obschon sie durch das zweimalige Nähren und das Schlafen mit den kleinen Schreihälsen zusammen doch sehr in ihren Kräften zuruckgeblieben ift.

· Ich jage ziemlich fleißig, auf Jagben, wo ber Einzelne 6 bis 15 hafen und einige Fasanen schießt, seltner einen Rebbod ober



<sup>1)</sup> v. Münch. - 2) Art, Befen.

1853. 22. 12. Fuchs, und mitunter ein Stück Rothwild in bedeutender Entfernung sieht. Die Zeit dazu habe ich dadurch gewonnen, daß ich sehr viel fauler bin, als im vorigen Jahre, weil mein Fleiß in Berlin tein Echo oder Resultat findet. Auch social bin ich sehr viel zurückhaltender geworden, nachdem man mir diverse allen meinen Borgängern gewährte Kanzleiemolumente entzogen und mich genöthigt hat, etwa 1000 Thir. auf meine Tasche zu übernehmen, die früher der Staat trug. Sogar die Pensionirung eines entbehrlichen Kanzleigreises hat mir Fra Diavolo<sup>1</sup>) abgeschlagen, so daß ich täglich mit mir tämpfe, ob ich diesen hier seit einem Menschenalter als preußischer Kanzleidiener bekannten Ehrenmann hülflos auf den Bettel schieden oder ferner auf eigne Kosten unterstützen soll.

Manteuffel ist überhaupt nicht mehr so liebenswürdig für mich wie früher, er hört auf alle möglichen verlognen Klatschereien und läßt fich immer einreben, ich ftrebte nach feiner Erbichaft, mahrend ich froh bin, wenn man mich da läßt, wo ich bin. Ich gewöhne mich baran, im Gefühle gahnender Unschuld alle Symptome von Ralte zu ertragen und die Stimmung ganglicher Burichtigfeit in mir vorherrschend werden zu laffen, nachdem ich den Bund allmählich mit Erfolg zum Bewußtsein bes burchbohrenden Gefühls feines Richts 2) ju bringen nicht unerheblich beigetragen zu haben mir schmeicheln darf. Das bekannte Lied von Beine: "D Bund, du Bund, bu bift nicht gefund" u. f. w., wird bald durch einstimmigen Beschluß zum Rationalliebe ber Deutschen erhoben werden. A propos von Musit; Therese Milanollo hat meine Gattin in franthaftes Entzuden versett. . . Unfre Gesellschaft hat auch ihre orientalische Frage. Frau v. Brints spielt in derselben bisher die dominirende Rolle und läßt sich durch biefes Bewußtsein verleiten, der Gesellschaft eine Lady Rollington octropiren zu wollen, eine frühere Schönheit, von guter Familie, die aber . . . heruntergekommen ift, fo daß fie nur fur Deutsche noch gut genug gilt. Diese bringt mir Frau v. B. zum Ball mit, wo ich gang verblüfft war über die Erscheinung dieser Ausschlag kranken, nach Cognac riechenden Dame . . . Ich gab der Einführerin bemnächst in gemäßigter Form meine Migbilligung über ihre Geschmackrichtung zu erkennen, und auf den nächsten rout bei Baiern murde Milady nicht eingeladen. Darüber Notenwechsel, die Br. versuchte die bairische Dame zu menschitoffen, Scenen bei Diners, Thranen, Rrampfe, vollständiger Bruch, aber doch Berhinderung wirklicher Thätlichkeiten. Sämmtliche Bundesfrauen nahmen für ihre Collegin Bartei, gaben

<sup>1)</sup> Minister v. Manteuffel. — 2) Bgl. Schiller, Don Carlos II 1 B. 1035.

Oppositionsthees ohne die Brints, und die Spaltung wird sich verewigen, wenn nicht die Unfähigkeit des Baiern, ohne die Brintssche Whistpartie zu existiren, einen Anknüpfungspunkt für friedliche Bestrebungen darbietet. Dies ist die herrschende Tagesfrage trop Weihnachten, Milanollo und französische(n) Hofmäntel(n). 1)

Um den Orient kummert sich hier niemand; mögen die Russen oder die Türken in die Zeitungen setzen, was sie wollen, man glaubt hier weder an Land- noch Seegefechte, und bestreitet die Eristenz von Sinope<sup>2</sup>), Ralafat und Chesteill.<sup>3</sup>) Theodor Stolberg vermisse ich übrigens schwerzlich als Maschinisten gesellschaftlicher Inscenirung. Sein Nachsolger Bork<sup>4</sup>) ist viel weniger Windkutscher und hat viel mehr gelernt, ist aber so wesentlich zur Zierde kleiner Cavallerie-Garnisonen oder höherer Landjunkerkreise prädestinirt, daß ich daran verzweisle, ihm eine salonmäßige aisance<sup>5</sup>) in Jahressrist beizubringen. Sein Exercir-Unterossizier muß ein Schneider sein; sie haben ihm nicht einmal den Kopf aufrecht gerückt, und die Kunst des Stehns beigebracht, und einen so gräßlichen Respect scheint er vor mir zu haben, daß wir garnicht auf bequemen Fuß gelangen können.

Endlich hat Darmstadt zu lefen aufgehört, und ich fturze gerührt in Deine Arme und wünsche Dir ein frohes Fest. Biele Gruße an Oscar. Dein treuer Bruber

Fr. Donnerstag. [22 12 1853.]6)

v. B.

#### 140.

#### Lieber Bruber

mit der innigsten, schmerzlichsten Theilnahme habe ich erfahren, welches Unglück Dich betroffen hat?), und wie traurig Du mit Malwine das Fest verbracht hast. Erst seit ich selbst Kinder habe, vermag ich zu ermessen, was es heißt, ein Kind zu verlieren und besonders eins, welches die gewöhnlich schimmsten Jahre überstanden, und in dem Alter ist, wo es uns schon nicht mehr bloß als unser Fleisch und Blut, sondern auch als eigne Persönlichkeit lieb geworden ist. Wenn ich bedenke, wie Du nun schon zu wiederholten Malen durch den Eintritt des Todes in den engsten Kreis Deiner Liebe

1853. 22, 1**2**,



<sup>1)</sup> Bgl. Bismards Briefe an Gerlach S. 118. — 2) Seefchlacht bei Sinope am 30. Rov. 1853 zwischen Türken und Russen. — 3) an beiden Orten kämpsten Türken und Russen mit einander. — 4) Graf Borde. — 5) Ungezwungenheit, Haltung. — 6) Bgl. Kohl, Bismard-Regesten I, 92. — 7) Um 24. Dez. 1853 war dem Bruder die erste Tochter zweiter She, Elise gestorben.

1868. heimgesucht worden bist, und wie es in Gottes Rathschluß liegt, daß wir jeder unser Kreuz tragen sollen, so erfüllt es mich einigermaßen mit Bangigkeit, denn es ist nicht wahrscheinlich, daß mir trübe Ersahrungen der Art auch für die Zukunst erspart bleiben sollten. Ich kann meine kleine Gesellschaft garnicht ansehn, ohne mir zu vergegenwärtigen, wie trüb für Dich und besonders für die arme Malwine die Bescheerungszeit und das Fest gewesen ist, und wie sich auch künstig eine wehmüthige Erinnerung für Euch an Weihnachten knüpsen wird. Für die rasch verstiegende Zeit, die wir alle in dieser Welt zuzubringen haben, besitze ich kein andres Trostmittel für Dich als den Ausdruck der wärmsten brüderlichen Theilnahme, die Deinen Schmerz lebendig mitempsindet, und das Gebet, daß Gottes Heimsuchung Dich so nicht wieder tressen wolle, und Du an Deinen andern Kindern um so sicher Freude und Gedeihen erleben mögeft . . .

Hier ift es kalt wie überall, bis zu 15 Grad haben wir gehabt, was hier sehr selten ist. Leb wohl, lieber Bruder, Gott tröfte Dich.

Dein treuer Bruder

Frifrt 31 Dezbr. 1853.

v. Bismarc.

#### 141.

### Lieber Bruber

1884. — Uns geht es wohl hier, bis auf kleine Leiden mit Kinder-Bonnen und die drückende Last der täglichen Geselligkeit, ich bin wochenlang täglich Mittags und Abends aus, ohne mich dem entziehn zu können. Heut hab ich ein diner bei mir, muß aber Johanna allein damit lassen, weil ich dringend in Wiesbaden zu thun habe, um dem Herzog den Rücken zu stärken gegen seinen Bischof. Den Krieg zwischen Rußland und England-Frankreich hält man hier für so gut wie ausgebrochen. Hossentlich lassen wir uns weder durch persönliche Kücksichten sür, noch durch agitirende Ausstadelungen gegen Rußland aus der Contenance ) bringen, so lange wir nicht selbst in Gesahr sind. Herzliche Grüße an Malwine von Johanna und mir. Möge die Zeit mit Gottes Hüsse Euern Schmerz mildern und Euch stets Freude an den andern Kindern erleben lassen.

Dein treuer Bruder

Frkfrt 7 2 54.

v. B.



<sup>1)</sup> Gleichgewicht.

#### 142.

# An Morit v. Blandenburg. 1)

Frankfurt 4 April 1854.

Ich bin Dir fehr bankbar fur die wiederholten brieflichen Mittheilungen; fie find bas einzige, was ich nebft einem Briefe von Below feit meiner Abreise von Berlin erhalten habe, und ich merbe mich fehr freuen, wenn Du mitunter Duge ju fernern Rachrichten findeft. Mit Deiner aus dem letten Briefe zu entnehmenden Anficht über Behandlung des Ausschuffantrages?) in der Rammer bin ich gang einverstanden. Die Motive und Erwägungen des Beschluffes find ziemlich gleichgültig, bas Papier ift gebulbig. Mit ber Gefahr einer Bermerfung ber Regirungsvorlage ober ftarten Berminderung ber Majorität ftehn fie meines Grachtens garnicht im Berhaltniß. Der Nachtheil, daß überhaupt "Ermägungen" vorangeschickt werden, ift burch die diefen Ermägungen einigermaßen absprechenbe Baltung ber Reairung auf ber Wiener Ronfereng febr verringert; Die Rammer ftimmte ber Regirung in ihrer bisher offiziell an den Tag gelegten Saltung bei; andert die Regirung infolge ber fich weiter entwickelnben Ereignisse ihre Stellung, so braucht nicht einmal prasumirt zu werden, daß die Rammer dieser Wandlung unter feinen Umftanden habe folgen wollen. Außerdem wird die Rammer ohne Motive hoffentlich zustimmen; wenn aber auch von diesem Allen das grade Gegentheil ber Fall mare, fo find boch die Motive der Bewilligung für die Regirung gang gleichgültig und werben in teiner Weise einen nöthigenden Ginfluß auf unfre auswärtige Bolitit üben können, wenn bie Ereignisse zu anderweitigen Entschließungen auffordern. Manteuffeliche Ibee, gang zu ichweigen, wird fich nicht burchführen laffen. Es werden von der Linken zu viel Angriffe und Entstellungen vorgebracht werden, die widerlegt werden muffen, und die Minifter ängstigen sich, wenn sie nur angegriffen, nicht vertheidigt werden; fie geben bann üble Erklärungen in ber Angft von fich. Wageners Deduction über das Recht der Anleihebewilligung überschießt das Die Sitzung, in der ich schreibe, ift aus. Leb wohl, bergliche Gruße an Therese, und in der Rammer vergiß nicht, daß die Linke bem Lande als Kriegspartei, wir als bie bes Friedens ericheinen muffen. Dein

v. B.

Digitized by Google

1854. 4. 4.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Kohl, Bismard-Regesten I, 96. — 2) betr. eine Anleihe zum Zwede einer event. Mobilmachung aus Anlaß bes Krimkrieges.

#### 143.

# An Graf M. v. Hatfeldt. 1)

[Frankfurt April 1854].

# Berehrtefter Berr College

1864. ich höre zu meinem größten Bedauern, daß Graf Lynar schwer erkrankt ist. Halten Sie es meiner und meiner Frau freundschaftlicher Theilnahme für den Patienten zu Gute, wenn ich Sie bitte, mir mit einigen Worten Nachricht von seinem Befinden zu geben und ihm unsre herzlichsten Wünsche für seine Genesung zugehn zu lassen.

In der Politik weiß ich nichts, was nicht schon in den Zeitungen stände. Die Kreuzung von Oberst Manteuffel und Feldzeugmeister Heß scheint an schwerer Geburt zu laboriren, trot aller assistirenden Wehmütter. An den kleinern Hösen ängstigt man sich durchgehends, daß Berlin und Wien sich von Kriegsgelüsten möchten fortreißen lassen. Wan wünscht Neutralität und keine Kosten.

Mit der Bitte der Frau Gräfin meine Chrerbietung auszudrücken der Ihrige

v. Bismard.

#### 144.

Berlin Mittwoch [10. 5. 54.]

# Lieber Bruder

am Bußtag fallen mir alle meine Sünden ein, und unter ihrer Menge auch die, daß ich Dir auf Deinen letzten Brief noch nicht geantwortet habe. Mit Deinen politischen Auslassungen brauche ich Dir nicht zu sagen, wie sehr ich einverstanden bin. Daß wir uns mit dem ersten Schuß gegen Rußland zum Prügeljungen der Westmächte machen, und uns von ihnen müssen den Frieden vorschreiben lassen, nachdem wir die Hauptlast des Krieges getragen haben, ist so klar wie ein Rechenezempel. Wit Gottes Hüsse werden unsre Anstrengungen, diese Wahrheit zur Geltung zu bringen, von Erfolg gekrönt werden; nachdem man sich von dem schlauen Fuchs, dem Heß, hier hat ins Bockshorn jagen und einfangen lassen?), fängt man doch an in den höhern Regionen einzusehn, daß eine seige Politik die

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 86. Die ungefähre Datirung ergiebt sich aus der im Briefe erwähnten Sendung E. v. Manteuffels nach Wien, des Generalseldzeugmeisters Heh nach Berlin, März/April 1854, behufs Herstellung eines preußisch-österreichischen Bündnisses. — 2) durch den Vertrag vom 20. April 1854.

allergefährlichste ist, und wenn wir nur für die Zukunft mit mehr Entschlossenheit uns wappnen, so werden wir aus den Verlegenheiten, in die der Vertrag vom 20 v. M. [uns] bringen kann, wohl noch mit dem blauen Auge davonkommen. Ich habe hier wieder das Handwerk eines Flickschneiders zu üben, nachdem man sieht, daß der Rock unbequem zugeschnitten ist. In der nächsten Woche denke ich aber wieder in Franksurt zu sein, sehr froh, daß ich nicht das Ausgehn des Newa-Eises anzusehn brauche, was mir einige Leute zugedacht hatten. Werther aus Koppenhagen geht hin 1)...

Die herzlichsten Gruße an Malwine und Elise, für beren Er-

innerung ich fehr dankbar bin. In treuer Liebe

Dein v. B.

Rommt doch ja einmal zu uns, ehe mobil gemacht wird! Mit der Artillerie wird es wohl nächstens anfangen, aber mehr noch nicht. Die 100000 Franzosen bei St. Omer flößen hier wenig Vertrauen zu den Westmächten ein.

### 145.

# An Frau v. Arnim.

[Frankfurt 27. 6. 1854.]\*)

Unter allen Umständen hätte ich Dir meinen Glückwunsch gern persönlich überbracht, besonders aber jetzt, wo ich meine vagabondirende Gattin bei Dir weiß<sup>8</sup>). Leider aber kommen wir uns hier zu wichtig vor, um dem verwirrten Europa die Leuchte unsrer Weischeit vorenthalten zu können. Wer jetzt von Ferien spricht, wird als ein Attentäter gegen die welthistorische Ausgabe der consédération germ. (4) angesehn. Ich habe rechtes Heimweh nach Land, Wald und Faulheit mit der obligaten Zugabe liebender Gattinnen und artiger, reinlicher Kinder. Wenn ich von der Straße her eins dieser hoffnungsvollen Geschöpfe schreien höre, so füllt sich mein Herz mit väterlichen Gefühlen und Erziehungsmaximen. Wie vertragen sich denn unsre Nachkommen mit einander, und sind meine auch artig? Ich habe diese paar Zeilen in drei Absäten schreiben müssen, weil

Digitized by Google

1854. 10. 5.

<sup>1)</sup> als Gesandter nach Petersburg an Rochows Stelle. — 2) Unverglichen; Original war nicht zu finden. — 8) Frau v. B. weilte vom 24.—30. Juni in Kröchlendorf (laut Eintrag im Kröchlendorfer Gästebuch). — 4) Des Deutschen Rundes.

1854. N. N. und N. N. <sup>1</sup>) Oft und West mich inzwischen störten, und <sup>27.6.</sup> eben wird mir der Z. <sup>2</sup>) gemeldet: der geht in einer Stunde nicht, beshalb nehme ich Abschied. Ich wollte heut angeln (so tief gesunken) mit dem Engländer <sup>3</sup>), aber es regnet zu sehr, ich bin statt bessen Schlachtopser von Besuchen. Leb wohl und lange.

Dein treuer Bruder.

#### 146.

#### Lieber Bruber

Dieser Brief wird, wie ich voraussetz, Johanna schon bei Dir 29.6. finden, weshalb ich meine Grüße an sie und die Meldung meines gelangweilten Wohlseins vorausschicke. Die Einlage habe ich erbrochen gehabt, um zu sehn, ob sie nachgeschickt werden sollte oder hier Besuch ankündigte; sie ist von einer "Coburgerin" . . .

In der Politik weiß jest kein Mensch mehr, welche Chance in der nächsten Woche die wahrscheinliche sein wird. Die Nummer des großen Loses läßt sich mit mehr Sicherheit berechnen, als die Antwort auf die Frage nach Krieg und Frieden. In Bezug auf mich spuken wieder Versetzungspläne nach Wien; ich habe mir das schon zweimal glücklich vom Halse gehalten, hoffentlich gelingt es auch jest.

Bergliche Gruße an Malwine.

Dein treuer Bruber

Fr. 29 6 54.

v. B.

#### 147.

# Lieber Bruber

1864. es ist eigentlich leichtsinnig, daß ich die Wahl<sup>4</sup>) annehme, da viele <sup>10.7</sup>. Reisen und Ausgaben ohne die leiseste Spur einer Diäte im Gesolge davon sein werden. Aber es ist auf lebenslänglich und giebt eine seste Position, welche der Regirung gegenüber Einfluß verleiht. Ob es nüglich und angenehm ist, letztern zu besitzen, ist freilich eine kritische Frage, die ich in den meisten Augenblicken meiner Existenz

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich Elinka und Tallenay, die Bertreter Rußlands und Frankreichs am Bundestage. — 2) Wahrscheinlich Herr v. Nostig und Jändendorf, der Kgl. sächs. Gesandte. Mit Glinka und Nostig hatte Herr v. B. am 27. 6. 1854 längere Unterredungen, s. den Bericht an Manteuffel vom 28 6. 1854 bei v. Poschinger, Preußen im Bundestag IV, 200 Nr. 85. Daraus ergiebt sich weiter das Datum des Briefes. — 2) Sir Alexander Malet. — 4) in die erste Kammer.

verneinen möchte, mahrend ich in andern ehrgeizigeren ober patriotischer 1854. bewegten meine beiden Ohren dafür geben mochte, meine politischen Unfichten durchzuseten. Bom Standpuntte ber Bflicht und bes Unftandes aufgefaßt, ift gewiß, baß ich Unrecht thate, mich biefem nur mit Ehre bezahlten Dienfte zu entziehn.

In der großen Bolitit tauchen augenblidlich friedliche Aussichten auf; man icheint in Wien ruhiger zu werden, ober vielmehr, man ftellt fich nicht mehr fo ungeberbig an, wie man bisber fur nothig hielt, um uns einen Gindruck zu machen.

Wie geht es benn mit bem armen kleinen Jungen 1), und finde ich Malwine noch in B., wenn ich zur Kammereröffnung hinkommen follte? Leb wohl. Dein treuer Bruber

Fr. 10 7 54.

v. B.

#### 148

#### Lieber Bruber

erft im Moment bes Postschlusses, obichon heut Sonntag, werbe ich joweit fertig, daß ich an Deinen Brief tomme. Daber nur bieß Reichen, daß ich Deines Ehrentages hier morgen mit einem Schlud Sect gebenten werde und Dir mit Frau und Rind Gottes reichsten Segen wünsche, in- und auswendig.

Ein andermal mehr; vielleicht kann ich auch in 2 bis 3 Wochen bei Dir fein. Bergliche Gruße.

Fr. 23 7 54.

Dein treuer Bruber n. 23.

149.

Berlin 5 Aug. 54.

#### Lieber Bruber

Durch S. Maj. bin ich über München hierher entführt worden, muß aber heut wieder nach Frankfurt. Ich hoffe, Du haft Deinen Geburtstag beiter gefeiert und meinen flüchtigen Gludwunsch erhalten. Mir geht es wohl, aber gehett von Geschäften und politischen Sorgen. lettre mehr auf Grund innrer als aufrer Gefahren. fürchte ich nicht und glaube nicht, daß wir fehr bald hineingerathen; aber Entfremdung nach allen Seiten bin fürchte ich, die uns gu gleichzeitigen Aufstellungen gegen Rufland und behufs der Ruftenvertheidigung gegen die Seemachte bringen und unfre Geldfrafte



12

<sup>1)</sup> Ernft v. B., jest Landrath in Naugard.

Robl. Bismardbriefe. 8. Mufl.

1854. vorzeitig verprezeln kann. Ich kann das in der Kürze und schriftlich überhaupt nicht genauer entwickeln; aber das Unbehagen darüber macht mich mitunter ehrgeizig; ich möchte nur auf 6 Monat das Ruder in der Hand haben, um dem Hangen und Bangen in schwebender Pein 1) ein Ende zu machen . . . Herzliche Grüße an Walwine.

p. 23.

#### 150.

Frankfurt 27 Sept. 54.

#### Lieber Bruber

1854. Malwine ist mit Arnim seit vorgestern bei mir, und füllt die Beit auß, welche mir die Collegen übrig lassen. Ich beschränke mich beshalb für heut auf herzliche Grüße und einiges Geschäftliche . . .

Verzeih diese undrüderliche Flüchtigkeit, aber ich wurde schon bei biesen wenigen Zeilen 3 Mal gestört. Herzlichste Grüße an Malwine von mir und Arnims.

Dein treuer Bruder

p. 23

Dem alten Kühl schenke ein Paar Thaler von mir, und sage ihm, er soll sich der Papierverschwendung enthalten durch den Quaseltopf den Roloff (Sohn) und sich mündlich an Dich wenden, wenn er Noth leidet, der Brief von dem alten hat über 1000 Meilen umhergelaufen zwischen hier und Reinfeld und enthält unverschämte Rebensarten.

#### 151.

Frankfurt 3 11 54.

#### Lieber Bruder

ich weiß nicht, ob Du in Naugard anwesend bist, da mir Johanna schreibt, daß Du mit den Deinigen nach Berlin gegangen bist. Gott der Herr wolle Seinen Segen zu der Operation Deines armen Jungen geben, daß der kleine Kerl für die Schmerzen, die er so früh aushalten muß, auch volle Heilung gewinnt, und sest und gradbeinig seinen Weg durch die Welt gehn kann. Vielleicht ist nur Malwine in Berlin, da Dein Schreiben wegen der ersten Kammer von Naugard datirt ist. Diese Wahlcorporationen bringen eine sonberbare Spaltung in die Kitterschaft. Man hätte lieber die

<sup>1)</sup> Goethe, Egmont Att 3.

Provinziallandtage bei diefer Gelegenheit in dem constitutionellen 1854. Organismus betheiligen und einfügen follen. Rach ben Reglements icheint mir Stimmabgabe burch Bollmacht nicht julaffig; ich lege aber doch eine bei. Sollte man baran benten mich zu wählen, fo nehme ich es an. Bon bem Schonhaufer Begirt habe ich noch feine Einladung. Johanna erwarte ich endlich übermorgen; es hat lange gedauert; vom 1 schreibt fie mir aus Stettin, und mar alles wohl . . .

Politisch nichts Neues, was nicht schon in ber † Zeitung geftanden hatte. Wir thun vorläufig nichts, b. h. wir Bund, warten, mas Berlin und Wien machen. Bon B(erlin) ift zuletzt am 30 v. M. nach Wien geschrieben, man will Rufland von Seiten aller Contrabenten bes 20 April die 4 Buntte 1) nochmals mit mehr Höflichkeit vorlegen; fagt es wieder nein, fo wollen wir Deftreich in den Surftenthumern icuuten; vorher aber, und das ist die Hauptsache, foll Deftreich verfprechen, nichts Beitres ohne Genehmigung aller Uebrigen gegen Rufland zu unternehmen. Das wird Deftreich ichwerlich thun. Leb wohl. Bergliche Gruße. Dein treuer Bruder

v. **B**.

152.

Berlin 10 Januar 1855.

### Lieber Bruber

Telegraph und Eisenbahn haben mich einmal wieder unerwartet 1865. bierbergeführt, und ich benute einen freien Moment, um beinen Brief bom 16 [Dezember] zu beantworten . . .

Die Friedensaussichten erhalten fich hier, wenn ihnen auch noch niemand gang zu trauen magt. Befonders Deftreich führt jest eine rubigere Sprache; gebe Gott, daß fie aufrichtig ift. Die blutdurftigften find dem äußern Unschein nach die Frangofen; England benimmt fich für ben Woment gesetter . . . .

Biel Gruße an Malwine und herzlichen Dant für die Frachtladung vorzüglicher Breifelbeeren. Dein treuer Bruber

v. B.

Ich werde wohl nur bis 18 c. hier bleiben können.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Um 8. August 1854 einigten sich bie Höfe von Wien, Paris und London burch Rotenaustausch auf 4 Buntte, bie ben Berhandlungen über einen funftigen Frieden zu Grunde gelegt werben follten. Rugland follte 1) bas Brotectorat über die Donaufürstenthumer aufgeben, 2) die Freiheit der Donauschiffffahrt anertennen, 3) in eine Revision bes Bertrags vom 13. Juli 1841 willigen, 4) auf bas Protectorat über Unterthanen ber Bforte vergichten.

153.

Frankfurt 10 März 55.

### Lieber Bruder

unter meinen "laufenden Sachen" befindet sich noch immer Dein Brief vom 15 Januar als Mahner um eine Antwort. Er freuzte sich damals mit einem von mir. Ueber die Gisenbahnfrage habe ich icon in Berlin mit Beibt, Balberfee, Senfft gesprochen. Erftrer wollte noch keine Meinung abgeben; versicherte mich aber, daß er bis babin für keine Richtung ein Vorurtheil habe und alle Ansprüche unbefangen prüfen werbe, ehe er sich entscheidet. Waldersee würde unser bester Bunbesgenosse sein, wenn nicht die Richtung nach Colberg zu, die allein er vom militärischen Standpunkte vertreten kann, einen zu heftigen Widerspruch bei Senfft fände. Dieser würde einem Bau über Massow — Daber nicht entgegen fein, wie er mir fagte, wenn nur von ba an die Richtung öftlich bliebe; ber nördlichen aber, nach Colberg-Cöslin, will er sich nach allen Möglichkeiten stramm widerseten. Wit Waldersee läßt sich vielleicht doch noch das Meiste aufstellen, denn bei einer Staatsbahn wird doch das militärische Interesse, wenn der Kriegsminister es mit Entschlossenheit geltend machen will, schließlich entscheiben . . .

Wir haben in den letzten Tagen viel Krankheit im Hause gehabt; nichts Gefährliches, Gott sei Dank, aber doch Leiden; drei Mägde zugleich erkrankt, dazu unser Mariechen, und heut hat Johanna heftige Halsschmerzen und eben zu brechen genommen. Um Halse leidet alles; Marie ist in der Besserung. Die Blattern grassiren stark hier. Der Frühling bringt das mit der warmen Luft. Politisch ist noch alles dicker Nebel; England und Destreich friedlicher seit dem Tode des Kaisers N(icolaus). Die Franzosen aber scheinen sich durchaus nicht geben zu wollen. Mein neuer öftreichische College?) ist persönlich angenehmer als Prokesch; ob politisch freundlicher für Preußen, das muß der Erfolg sehren; seine Reden klingen ganz gut. Herzliche Grüße an Malwine und Lettows und alle sonstigen Freunde.

Dein treuer Bruder

v. B.

154.

Frankfurt 26 3 55.

Lieber Bruder

Deinen Brief vom 23 erhalte ich soeben mit vielem Dank . . . Meine Angelegenheit mit Brokesch wird diesem vermuthlich den

1855. 26. 3.

<sup>1)</sup> am 2. März 1855. — 2) Graf Rechberg.

1855. 26. 3.

Hals brechen, daß er nicht wieder herkommt. 1) Ich thue aber nichts in der Richtung, denn einen fo ungeschickten Gegner bekomme ich nicht wieder. Wenn unfre Regirung nur den 10ten Theil von der Dreiftigkeit hatte wie die Wiener; aber wir laffen uns immer in die Defensive brangen und haben Angst vor unsern eignen mubsam erfämpften Erfolgen. Johanna war recht leidend am Balfe; jest ift fie wohl. Gerhard Thadden mit seiner hubschen Frau ift bei uns. Ift der Fuchs nicht zu klein für Frit? Bielen Dant für Deine Bunfche zum Geburtstag. Bor ber 40 schaubert mir etwas; ba ift man bann über den Berg und geht nur noch thalwärts bis zum Schönhauser Gewölbe; und man bilbet fich immer noch ein am Anfang des Lebens zu sein und das eigentliche noch vor sich zu haben. Wie rasch ist die Zeit fort, seit ich 1839 nach Kniephof tam! Bergliche Grüße an Malwine. Leb wohl. Dein treuer Bruder

v. B.

#### 155.

# An Berrn v. Manteuffel. 2)

[Frankfurt Enbe Juni 1855.]

.... Es kommt fast täglich vor, daß in den belebtesten Straßen durch Arbeitswagen und deren Manipulationen nach den Häusern hinein die Passage mit dem Trottoir bis zur Mitte des Fahrdammes für jeden Fußgänger stundenlang hintereinander gesperrt wird. Die übliche Weise. Flüssigkeiten jeder Art in einen Keller zu bringen, ist

1855.

<sup>1)</sup> In einer an den österreichischen Gesandten in Berlin, Grafen Efterhazh, gerichteten Depesche vom 20. Februar 1855, durch welche dieser angewiesen wurde, ber preußischen Regierung von der bevorstehenden Abberufung des Freiherrn von Broteich Renntnig ju geben, hatte Graf Buol betont, dag die öfterreichische Regierung in bem Grafen Rechberg einen eignen Bertreter nach Frantfurt senden werde, ba "selbst abgesehen von der augenblicklichen Ratur ber Beziehungen zwischen ben beiben Mächten die Richtung, welche herr v. Bismard perfonlich seiner Thatigkeit gebe, und welcher er durch nur zu notorisch gewordene Meugerungen felbft im Bertehr mit Gefandten nichtbeuticher Machte geradezu das Gepräge der Feindseligkeit gegen Österreich aufgedrückt habe, eine Substitution bes herrn v. Bismard an bie Stelle bes Raiserlichen Brafibialgesanbten als unthunlich . . . erscheinen laffe." Manteuffel wies ben Angriff auf "einen ausgezeichneten und treuen Diener Sr. M. des Königs, den sein Monarch mit besonderem Bertrauen beehre" mit aller Entschiedenheit zurud. Da Graf Buol nur auf die Berichte bes Frhr. v. Proteich bin fo ichwere Antlagen hatte erheben konnen, ericien biefer als ber Berbreiter lügenhafter Anschuldigungen. Bal. zur Sache Preußen im Bundestag II, 176 ff. Rr. 97/99 und die Auszüge aus Proteschs Briefen an Graf Buol vom 26. Januar, 1., 6., 8., 15. Febr. 1855 (Aus den Briefen bes Grafen Protesch, Wien 1896 S. 423 ff.) — 2) Aus v. Poschinger, Breufen im Bunbestag II, 246 f. Rr. 135.

bie, daß ein Wagen auf bem Sahrbamm halt, und von bort aus eine jeden Berkehr sperrende Leitung in den Reller angebracht wird. Den Borübergebenden gelingt es nicht immer, durch Ausweichen ben Grobheiten zu entgehn, mit welchen die Arbeitsleute diese polizeis widrige Operation por jeder unberufnen Annaherung ichugen. Directes Berbeirufen eines Polizeibeamten hat bei diesem teinen andern Erfolg, als daß er mit ichweigendem Achselzucken ber Contravention ben Ruden tehrt. Die Ruchtlofigkeit auf ber Strage bringt nicht felten die Vorübergehenden in den Fall, ihre personliche Sicherheit beeinträchtigt zu fehn. Im vorigen Jahre, bei dem fogenannten Berbftichiegen, wurde nach mir, als ich zu Fuß die Gifenbahnbrucke paffirte, von unten mit einem Stein geschoffen, der mich fo nabe ftreifte, daß ich ben Luftzug im Gesicht verspürte. Bor wenigen Wochen wurde ich, aus der Sitzung fommend, bei einem Burfgefecht, welches die halbermachine Jugend wohl eine Viertelftunde lang auf dem belebteften Theil der Beil ohne Ginschreiten der Polizei executirte, von mehren Steinwürfen getroffen, und ein neben mir gehendes Mädchen fturzte, von einem folchen schwer am Ropfe verlett, ju Boben. ganze Vorfall gelangte erft burch die von mir veranlaßte Anzeige zur Kenntniß der Bolizei. Nicht lange vorher mar meiner Frau durch einen Steinwurf am hellen Tage in einer der hauptstraßen der Sut gerriffen worden. Charakteristisch für bie Busammensetzung ber Gensbarmerie ift auch die Erfahrung, die ich im vorigen Jahre machte, wo eine in meinem Sause bienende Magd durch fast ein Jahr hindurch fortgefette unentbedte Bausdiebstähle ihre Ausstattung herzustellen gesucht hatte, in der Absicht, demnächst mit dem Gensbarmen des Reviers, mit dem fie ein Berhaltniß hatte, nach Amerika auszuwandern; fämmtliche geftohlne Gegenstände, über 200 Nummern, und zum Theil fehr voluminofe, wurden in bem Dienstquartier des Gensbarmen vorgefunden, in dem Moment, wo diefer, nach Berhaftung ber Magb, sich eben zur Flucht ruftete. Ich habe nicht gehört, daß ihn eine andre Strafe, als Dienstentlaffung, getroffen hatte, mabrend bie Magd mit vierzehntägigem Gefängniß davontam.

v. B.

156.

Frankfurt 22 July 55.

### Lieber Bruder

1855. meinen herzlichen Glückwunsch bringe ich Dir für übermorgen. Wir sind nun beide in unserm fünften Jahrzehnt, und ich kann nicht

läugnen, daß mich das Erscheinen der 40 in diesem Frühjahr etwas 1855. erschüttert hat. Man fagt fich so schwer von einem gewiffen Anipruch an Jugendlichkeit los, und die 3, felbst mit der 9 babinter, hat noch etwas an fich, wodurch biefer Illufion Borfcub geleiftet Das Leben ift wie ein geschicktes Zahnausziehn; man bentt, das Eigentliche foll erft tommen, bis man mit Berwunderung fieht, baß es icon vorbei ift; ober ich will es, meiner hiefigen Beichaftigung entsprechend, lieber mit einem diner vergleichen, bei dem bas unerwartet frühe Erscheinen von Braten und Salat auf den Gefichtern ber Bafte ben Ausbruck ber Enttauschung hervorruft. fich für uns beibe die Aehnlichkeit mit dem diner badurch vervollständigen, daß nach dem Braten nur noch fuße Speisen folgen. Berzeih mir diese etwas resignirte Betrachtung, die sich grade zum Geburtstage eines robuften Familienvaters von 45 (3.) nicht paffend ausnimmt; es ift ein unwillführlicher Ausbruch meiner eignen Stimmung. Ich bin nicht wohl und fange an die Folgen vom vielen Siben bei gutem Leben und einigem Merger gu empfinden, und die 3 letten Rachte maren meine beiben Jungen trant, nicht gefährlich, aber boch ruheftorend. Ich werde mahricheinlich einige Wochen nach Riffingen gehn und bann ins Seebad; Leber und bides Blut reben mir die Aerzte vor; um 5 aufftehn und in nasse Tucher wickeln wollen fie mich; ich aber ziehe eine natürlichere Tobesart vor, wenns einmal sein soll; le remède est pire que le mal. 1) Johanna ist auch nicht recht munter, fie muthet fich zu viel zu bei den Rindern. Meine Schwiegerältern find bei uns, und die Mutter (ift) ebenfalls trant. Es ist aber alles nicht so ernsthaft, daß man babei nicht Gott für feine Gnade ungezwungen danten konnte; nur die gute Laune vergeht einem, wenn ich sie mir nicht durch bas Bischen Bank mit Protesch auffrische. Die Destreicher sind fehr thoricht, baß sie ihn wieder hergeschickt haben;2) man fagt, Buol habe dringend gewünscht, ibn aus Wien los zu fein, und nichts Andres gewußt, als Frankfurt. Ich scheine der Ginzige zu fein, der ihn verdauen kann, ich wünsche mir garkeinen Andern. Ueberhaupt ist dienstlich meine Stellung gang meinem Beschmad entsprechend und die Bertheilung ber Stimmen zwischen uns und Destreich jett Gott sei Dank eine andre als vor 3 Jahren. In Berlin ift man feit Monaten fehr fest und aut in der europäischen Politik, und wird es hoffentlich bleiben.

<sup>1)</sup> Das Beilmittel ift ichlimmer als bas übel. — 2) Man val. die Berichte über das Biedersehen mit Protesch in v. Poschinger, Preußen im Bundestag II, 247 Nr. 136, IV, 234 Nr. 96.

1855. da allmählich auch die Gegner der bisherigen Politik sich bekehren. . . . Es regnet hier täglich und ist garkein rechter Sommer zu nennen. Wein wird es wohl wieder nicht geben. Das Getreide hat sich erholt, nur der Roggen ist dünn geblieben; der wird hier aber nicht viel gebaut. Heut Wittag habe ich ein langweiliges diner, den alten Radziwil(I), den langen Kleist und andre Homburger Kurgäste; vielleicht auch Therese Rabe (Schenk), die mit ihrem schwer von der Gicht geplagten Wanne in Wiesbaden lebt. Sind vielleicht gute Reitpserde, 1 oder 2, dort grade zu haben, für mein Gewicht, und etwas fürs Auge? ich hoffe, meine hier zu verkausen; aus heftigem Temperament mache ich mir nichts; im Gegentheil, ich bedarf der Körperanstrengung.

Nochmals meinen wärmsten Gludwunsch für Dich und Frau

und Rinder, und herzliche Gruge an Malwine.

Dein treuer Bruder

v. B.

157.

An Graf M. v. Hatfeldt. 1)

Franksurt 12 August 1855.

# Berehrtefter College

ich hoffe am 17 ober 18 in Paris einzutreffen; follten mich unvorhergesehene Hindernisse abhalten, am 16, wie es meine Absicht ift, zu reisen, so erlaube ich mir Ihnen nochmals zu schreiben. bem herzlichsten Dante nehme ich Ihr freundliches Anerbieten2) an, bei Ihnen abzusteigen; und wenn es die beschränttefte Schlafftelle ift, die Sie für mich übrig haben, so bleibt es immer eine große Beruhigung, zu wiffen, daß man fein Baupt ficher niederlegen tann. Alle, die bon Baris jest tommen, wissen nicht genug bon ben Schwierigkeiten ihres bortigen Unterkommens zu erzählen, und ihre Räubergeschichten waren geeignet, mich von der ganzen Reise abzuichreden, wenn ich nicht burch Ihre Gute bor ahnlichen Abentheuern fichergestellt mare. Die bevorftebenden Festlichkeiten zu febn, werde ich mich fehr freuen, insoweit es geschehn tann, ohne Ihre Müben im Geringften zu vermehren; benn ich fann mir benten, daß ohnehin in diefen Tagen die Blage ber reifenden Landsleute einen für Ihre Reit und Ihre Ruhe bebenklichen Grad erreichen wird. Um so bankbarer bin ich für die Freundlichkeit, mit der Sie mich auszeichnen.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 87. — 3) Brief Hatfelbts f. Bismard-Jahrbuch III, 86 f.

In der Hoffnung also, Ihnen den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung bald mündlich erneuern zu können, bitte ich mich der Frau Gräfin im Boraus zu Gnaden empfehlen zu wollen.

1855. **1**2. 8.

Der Ihrige

v. Bismard.

158.

# An Herrn v. Manteuffel. 1)

Frankfurt 12 Aug. 1855.

– – Ich habe vorgezogen, meine Kissinger Kur in Frank- 1855. furt an Ort und Stelle burchzumachen; die Diat, die Rube und die regelmäßige Lebensart find am Ende die Hauptsache, und es ift bier in meinem Baufe boch nicht gang fo langweilig, wie auf die Dauer in einem Badeorte. Dabei mache ich täglich Ausflüge in den Taunus ober Obenwald, um mit Bergfteigen die forperliche Anftrengung nachzuholen, deren Mangel die Hauptursache meines Unwohlseins ift. Am nächsten Donnerstag, ben 16, hoffe ich ins Seebad abzugehn, wahrscheinlich nach Trouville, wenn ich nicht auf der Reise dabin ein weniger frequentes ausmittele2). Die frangofische Rufte ziehe ich bor, weil für Nordernen bie Jahreszeit ichon fpat wird; Batfelb(t) ift so freundlich gewesen, mich einzuladen, auf der Durchreise einige Tage bei ihm zu bleiben, was mir fehr intereffant ift, ba ich einige ber Feste zu Ehren ber Rönigin von England werbe mit ansehn Bon Paris erlaube ich mir bann Em. Excelleng ben Strand, welchen ich auffuche, naber zu bezeichnen. Politisch ift es bier gang ftill. Der Strom ber Reisenden ift gewaltig, und befonbers bie Berliner scheinen wanderluftiger wie je; auf allen Bahnzügen und in den benachbarten Badern berrscht bas melodische Idiom ber Gertraudtenstraße in zweifelloser Majorität. Ich habe in mehren Tagen den Befuch von einem Dupend burchreisender "Freunde" gehabt und mich beshalb schon seit einigen Tagen als abgereift con-Meine Frau trinkt auch Kissinger, wegen ihrer Augenleiden . . . .

v. B.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Aus v. Boschinger, Preußen im Bundestage II, 260 Rr. 143. — 2) Die Reise ins Seebad unterblieb, vgl. den Brief an Gerlach vom 15. Sept. 1855.

159.

# Un General Leopold v. Gerlach. 1)

Frankfurt 15 Sept. 1855.

Berehrtefter Freund

1855. 15. 9.

Ihr Schreiben vom 82) ift mir hier zugegangen; ich mar eber nach Hause gekommen, als ich ursprünglich beabsichtigte 3), weil unbeftimmte Gerüchte nach Baris gelangten, daß Ge. Majeftat ber Ronig ichon in ben erften Tagen Diefes Monats, und fpateftens am 5, in hiefiger Gegend eintreffen wurden. Außerdem befällt mich ftets bas Beimweh, wenn die Blätter gelb werden, und das maren fie in Baris icon. Auf bas Seebad habe ich verzichtet; ich mar elend aus Mangel an Bewegung bei zu gutem Leben; die Strapagen bes Touriften, verbunden mit absoluter Tragbeit bes Beiftes, haben mich hergeftellt. Sie ichelten mich, daß ich in Babylon gewesen bin, aber Sie konnen von einem lernbegierigen Diplomaten diefe politische Reuschheit nicht verlangen, die einem Soldaten wie Lutow, ober einem unabhängigen Landjunker so wohl ansteht; ich muß m. E. die Elemente, in benen ich mich zu bewegen habe, aus eigner Unschauung tennen lernen, soviel sich mir bazu Gelegenheit bietet. Fürchten Sie dabei nicht für meine politische Gefundheit; ich habe viel von der Natur der Ente, der das Baffer von den Federn abläuft, und es ift bei mir ein ziemlich weiter Weg von der außern Saut bis zum Bergen. Ich habe an Borliebe für den Bonapartismus nichts gewonnen; im Gegentheil, mir fiel es wie eine Laft von der Bruft, als ich die Granze wieder hinter mir hatte; ich batte ben erften schwarz-weißen Pfahl umarmen konnen, und fogar für zwei Pfalzische Fabritanten, die mit mir im Wagen fagen, hatte ich eine Anwandlung landsmannichaftlicher Gefühle. Es ist mahr, wenn ich an meinen letten Besuch in Baris, unter Louis Philipp. bente, so finde ich die Bariser munderbar fortgeschritten in der Disciplin und dem außern Anstande. Der einzige Mensch, der mit Selbstbewußtjein über die Straße geht, ift ber Soldat, vom General bis zum Trainknecht, und wer garnichts von der neuften Geschichte mußte, murde doch aus einem Bergleich der Physiognomie des Strafenlebens entnehmen tonnen, daß die Berrichaft von der July-Bourgeoifie auf die Armee übergegangen ift. Die Beleuchtung ift glanzend, aber boch sieht man noch mehr Polizisten als Laternen; es giebt feinen

 $<sup>^{1})</sup>$  Bismards Briefe 2c. S. 245 ff. —  $^{2})$  Bismard-Jahrbuch II, 208 ff. —  $^{3}$  am 6. September.

Winkel in allen Stragen, wo man nicht ficher ware, in irgend einer 1855. Richtung wenigstens, dem beobachtenden Blide eines uniformirten agent de police, gendarme, municipal, und wie sie alle heißen, zu begegnen; man tann nicht ftill ftebn, ohne neben fich zu boren: circulez, s'il vous plait. Ich würde mich garnicht gewundert haben, beim Aufwachen bes Morgens in ein Gesicht mit 3 Barten und ichiefem but zu bliden, welches mir mit der gelangweilten Boflichkeit eines Gefängnifichließers fagte: Pissez, s'il vous plaît, changez de chemise s. v. pl. Man bort auf, nach eignem Willen zu niefen oder zu schnauben, wenn man den Jug in diese Tretmuble gesett hat. Der Franzose sagt: c'est précisément ce qu'il nous saut; le despotisme est la seule forme de gouvernement compatible avec l'esprit français 1). Das mag richtig sein, ist aber eine scharfe Selbst-Kritit. Merkwürdig war bie Gleichgültigleit gegen ben Krieg und bie Nachrichten aus ber Krim. Die Aufnahme ber Königin von England im Bublitum war unzweifelhaft talt; man fab bas an, wie man eine Menagerie oder eine Parade fieht, machte feine Bige, und der Enthusiasmus war allein auf Seiten der Engländer. 3ch habe keinen Fran-Bosen gesprochen, der nicht den Frieden gewünscht hatte; am lauteften Die Militärs. Go lange Louis Napoleon lebt, glaube ich übrigens, baß er fest fitt. Er hat in ber Garbe und in ber gahllosen Gensbarmerie zu viele gut bezahlte Leute, welche wünschen, bag alles fo bleibe, wie es jest ift, und gahlreich genug find, um Baris im Raum gu halten. Gelb ift alles in Baris, und Montmorency ober ein Marschall ein Hund neben Rothschild, Fould und Berenre 2).

Batfelb(t) frankelt noch unter bem Merger, ben ihm die Olbergiche Geschichte3) gemacht bat; außerbem ift er gereizt gegen Manteuffel, weil der ihm den Rosenberg als Secretar gegeben hat. Ich habe Hagfeldt) febr zugeredet, F(ra) D(iavolo) gegen die Angriffe zu Bulfe zu tommen, wozu er, wie er felbft fagt, fehr gutes Material hatte. Hatfeldt) mijcht sich aber nicht hinein, wenn er nicht bagu aufgeforbert wirb. Ich habe bas F(ra) D(iavolo) gefchrieben4). Diberg passirt in Baris tomischer Beise für einen ruffischen Agenten, und zwar in dem Mage, daß man ihn hat ausweisen wollen. Er foll Die komischsten Streiche gemacht haben, in Berkleidungen und blonden

<sup>1)</sup> Das gerade ist es, was wir brauchen, der Despotismus ist die einzige Regirungeform, die fich mit unferm Geifte vertragt. - 2) Ramen Barifer Banquiers. — 3) General Olberg mar von König Friedrich Bilhelm in beionderer Miffion nach Baris gesendet worden. — 4) Bgl. den Bericht an Manteuffel ("Fra Diavolo") vom 14. Sept. 1855 bei v. Poschinger, Preußen im Bunbestag IV, Rr. 97, S. 236 ff.

1855. Perrücken die Volksstimmung erforscht und dabei auf das lächerlichste von der Polizei genassührt worden sein, als Fuchs in Holzschuhen. Hahrelbeit) gefällt mir übrigens besser, wenn man ihn näher kennt; er ist ehrlich, und das ist viel; seine Stellung bietet ihm vorzügliche Quellen, die er noch nugbarer machen würde, wenn er nicht disgustirt wäre. Der langweilige Kerl, der Reigenstein i), verläßt mich eben, nachdem er mir zwei Stunden mit seiner weitschweifigen Wichtigkeit todtgeschlagen hat . . . 2).

Heut kommt die Kronprinzessin von Würtemberg her, und hat mir schreiben lassen, daß sie mich zu sehn wünsche, ich bin neugierig, weshalb; vielleicht wollen die auch ihren Kammern zu Leibe gehn,

die allerdings etwas anachronistischer Farbung find.

Se. Majestät wird nun, wie ich heut aus der Reiseroute sehe, nicht hier, sondern in Speier Nachtquartier nehmen. Wir hatten uns hier schon auf die Ehre vorbereitet, gebohnt, gewaschen, gestaubt. Ich werde mich in Guntershausen am 20 melden, obschon es in dem Schreiben heißt, daß aller Empfang und Begleitung untersagt wird. Ich weiß nicht, wohin ich Ihnen addressiren soll; am Besten doch wohl nach dem Wilhelmsplat.

Ich wollte mit Frau und Kind noch einige Tage am Rhein leben; in Folge der Reise des Königs habe ich es aufgegeben; hätte ich gewußt, daß er hier nur durchreist, so wäre ich doch nach Rolandseck gegangen; es stinkt hier so in dieser Jahreszeit. In Stolzensfels wage ich mich doch nicht einzusinden, wenn Se. Majestät es nicht besiehlt; es ist wenig Blat da.

Den Meinigen geht es wohl, und ich leide für jetzt nur am Reitzenstein! Herzliche Grüße von meiner Frau und von mir an Ihre Damen.

In alter Treue

Ihr

v. B.

Die Anlage ist ein hier seit Kurzem erscheinendes ultramontanes und öftreichisches Blatt.

<sup>1)</sup> Mitglied ber Wilitärcommission. — 2) Die ausgelassene Stelle s. in meiner Ausgabe ber Briefe Bismards an Gerlach S. 247.

160.

An General Leopold v. Gerlach. 1) Frankfurt 7 Det. 55.

Berehrtefter Freund

in Coblenz war es recht unbehaglich. Die Majeftäten waren in 1855. Stolzenfels burch frembe Berrichaften, Deputationen, Ausfluge fo in Unfpruch genommen, daß unsereins ihnen nicht beitommen tonnte. Der König hat über Politik nicht ein Wort mit mir gesprochen. Bans Kleift, und mas fonft in Cobleng fich aufhielt, mar in geichaftiger Unruhe und nie zu haben; dabei tonnte man boch nicht ausfliegen in die Umgegend, weil man fich teine Stunde ficher mar, ob man nicht bier ober ba befohlen murbe. Ginen etwas bittern Nachgeschmad hat mir bas erfte debut meiner armen Frau am Sofe hinterlaffen. Sie war bem Könige zwar vorgestellt, aber Ihrer Majeftat nicht, und um dieß nachzuholen, ließ ich fie hinkommen; bisher mar fie niemals mit mir in ber Nahe des Soflagers gemefen. Se. Majestät ignorirten sie aber vollständig, auch als wir en trèspetit comité 2) einige Stunden lang auf bem Dampfichiffe zusammen waren; die Königin war leidend und hatte baber nicht viel für fie übrig, und die Bringeffin von Breugen behandelte fie mit gesuchter Burudfetung, mabrend alle übrigen Gefandtenfrauen fich bes Sonnenicheins ber Gnade der Berrichaften in hohem Mage erfreuten. Wenn auch ber Bring von Breugen mit großer Liebenswürdigkeit fich ber merklichen Berlaffenheit meiner Frau annahm, so tam boch ihr unverdorbner hinterpommericher Ronalismus etwas thranenschwer aus biefer Probe gurud. Bergeihn Sie, daß ich foviel von biefen "Brivatangelegenheiten" rede, aber Ihr ritterlicher Sinn wird es natürlich finden, daß ich eine Demuthigung meiner Frau schärfer fühle als alles, mas mir felbst paffiren konnte, und gegen Ginen muß man fein Berg boch erleichtern, namentlich wenn ich's gegen meine Chehalfte nicht tann, die ich zu überreden fuche, daß bas alles gang hubich höfisch-natürlich mar. Die Hauptsache mar übrigens, baß Batfelb(t) und Bernftorff Gelegenheit fanden, Gr. Majeftat ju fagen, mas fie auf bem Bergen hatten. Beibe find aus allerhand allmählich gesammelten Urfachen gegen Manteuffel taum freundlicher gestimmt als gegen We(ebell) und U(jedom)3), und es hat mir einige Dabe gemacht, fie zu überzeugen, daß die erftre Abneigung für

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bismards Briefe 2c. S. 248 ff. — 2) in sehr kleiner Gesellichaft. — 3) Webell und Usedom waren in besondern Wissionen nach Paris und London geschickt worden, was die ständigen Gesandten Hatzleibt und Bernstorff selbst-verständlich verletzte.

1855. dießmal in den Sintergrund treten muffe, und daß fie Manteuffel eine Menge von Dingen perfonlich aufburden, die nur der Schwierigteit feiner Stellung zuzuschreiben find. Bernftorff mare bei sciner Steifigkeit fast nicht bagu gekommen, ben Ronig überhaupt gu sprechen; erft auf dem Dampfichiffe, eine Stunde vor feiner Berabschiedung, gelang es, und nach der Unterredung war "the winter of his discontent made glorious summer by the Sun of Royalty."1) Der König hatte alle seine gravamina2) anädig angehört. ihm die Versicherung Allerhöchsten Wohlwollens gegeben, dabei gesagt, daß Hatfeld(t) fich glanzend gerechtfertigt habe, und daß die Wedelliche Unklage so gut als beseitigt sei; auch mar die Konigin fehr anädig für Gräfin Bernftorff. 3) Alle finftre Gedanten an Abschied 2c. maren fort, und beide Gatten gedachten mit Bohlwollen der gesammten Menschheit außer Usedoms. Von Olympia4) erzählte die B(ernstorff) Geschichten, die nabe ans Tollhaus streifen; dieses Weib compromittirt uns und in specie5) die allerh(öchste) Berson, in unberechenbarem Mage in London. U(fedom) und Bunfen 6) correspondiren fortmahrend lebhaft, und Bunjen spricht recht indiscret von dem Inhalt biefer Correspondenz, von Usedoms Stellung zu den englischen Ministern und von seinen Reden über ben König gegenüber Aberdeen 7). Bunsens

diesen Canal soll viel Unbeil zwischen Bunsen und Coblenz laufen. In Marburg sah der König Bunsen, sprach aber, außer einer

Tochter heirathet einen Badischen Beamten von Ungern-Sternberg8), und dessen Schwester ist wieder Hofdame und Gouvernante der

fehr herzlichen Begrüßung und Entlassung, taum mit ihm.

Prinzessin Quise, Braut des Pring-Regenten von Baden.

Es ist komisch, mit welchem Sifer in ben Zeitungen die Conventitel ber Gothaer<sup>9</sup>) in Heidelberg bestritten werden; nach meinen

<sup>1)</sup> Bgl. Shakespeare, Richard III. I. Act, 1. Scene: "Run ward der Winter unires Misvergnügens Glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks.

— 2) Beschwerden. — 3) Bgl. Bericht vom 5. October 1855, v. Poschinger a. a. D. IV, Nr. 98, S. 238 s. 4) der Gattin Usedoms, einer Tochter des General-Lieutenants Sir John Mascolm. — 5) im besonderen. — 6) Frhr. von Bunsen vertrat dis 1854 Preußen am englischen Hose; als es ihm nicht gelang, Preußen zur Theilnahme am Kriege der Westmächte gegen Kußland zu bestimmen, nahm er seinen Abschied; er starb am 28. Nov. 1860. — 7) Lord Aberdeen war von 1852 bis 1. Febr. 1855 englischer Premier. — 8) † 20. März 1895 zu Karlstuhe als Großh. bad. Kammerherr, Wirkl. Geh.-Kath und Vorstand des Großh. Geheim-Cabinets. — 9) "Gothaer" nannte man zunächst die Mitglieder der ehemaligen Wehrheit der beutschen Nationalversammlung, der s. g. Erbkaiserpartei", die nach dem Scheitern der in Franksutz beichlossene Versassung vom 26.—28. Juni 1849 in Gotha tagten und ben von Breußen

in Beibelberg felbst eingezognen Nachrichten finden fie regelmäßig 1855. am erften Sonntag jedes Monats ftatt, wenn auch vorzugsweise "zwedeffend". 1)

haben Sie die efelmäßigen Artitel der Times in letter Beit gelefen? besonders den über die etwaige Beirath unfres Pringen! Dabei ift Lettrer die beste Partie in Europa, und eine englische Bringeffin als Gattungsbegriff betrachtet, eine ber ichlechteften. Ueber die Berfon der jetigen princess roval habe ich fein Urtheil.

Man fagt, daß Arnims Abgang aus Wien nun wirklich bevorstehe; ich glaubs noch nicht. Als Nachfolger bore ich Redern und Brodhaufen nennen; erftrer scheint mir wegen feiner öftreichischen und ihn dominirenden Frau grade für den Poften unmöglich. Beibe herrn haben fich übrigens in Dftende in der Meinung, fich damit am Sofe bes Prinzen zu insinuiren, in bem Mage "westlich" nach außen und innen affichirt, daß die pringliche Umgebung biefem Enthufiasmus für England und Frantreich nicht gang folgen tonnte; ich habe bas aus unmittelbarer Quelle, und es war mir um fo spaghafter, als 8 Tage vorher in Paris Redern gegen mich so juchtenberauscht fich außerte, daß ich bei mir bachte, wie boch biefer Grad von Ergebenheit an Rugland gang unvereinbar mit meiner Auffassung von einem Breugen fei. Brodhausen mar immer etwas von Ronig Leopold abgefärbt.

Savigny fangt an, fich von Carleruh fortzuwünschen: auch ber Regent hatte gern einen andern für ihn und wird seine Wünsche wohl gelegentlich und vertraulich anbringen; zum Prinzen v(on) B(reugen) scheint Savigny's Berhältniß nicht mehr fo innig wie früher zu fein.

Berponcher municht bringend auf seinem jetigen Boften gum Gesandten gemacht zu werden; ich liebe ihn nicht, pour des raisons à moi connues2), aber eine Anomalie ift es allerdings, daß wir in Caffel einen Gefandten und in D(armftadt) einen Minifter-Residenten haben.

borgeichlagenen Entwurf einer bundesstaatlichen Berfaffung zu unterftugen beichloffen. Spater murbe ber Rame &. für alle bie gebraucht, welche eine bundesftaatliche Berfaffung für Deutschland unter tonstitutionellen Formen und mit einem preufischen Erbfaiserthum erftrebten.

<sup>1)</sup> Bgl. Bericht vom 13. November 1855, Bismard-Jahrbuch II, 54 ff. — 2) aus mir bekannten Gründen; man vgl. Bismarcks Brief an Gerlach vom 30./31. Mai 1855, S. 225; Berponcher ichmollte mit Bismard wegen Abzweigung ber Frankfurter Residentur von ber Darmftabter, noch mehr, weil bie von ihm erfehnte Erhebung bes Darmftabter Boftens gur Gefandtichaft nicht erfolgte, mas er - völlig unberechtigt - Bismardifchen Ranten gufchrieb.

1855. 7. 10. Gestern war Dalwigk<sup>1</sup>) bei mir, um mir offiziell zu sagen, daß der Großherzog S. Majestät um den Rothen Abler sür Görg<sup>2</sup>) bitte. Ich weiß nicht, warum er das nicht durch Perponcher andringt, und habe ihm gesagt, daß es mir etwas schwierig schiene, nachdem Görg seinen Posten noch garnicht wieder eingenommen habe und inzwischen seit seinem Abgange schon zum Johanniter-Rechtsritter creirt worden sei. Es scheint, daß Görg, der wenig Gehalt und viel Bermögen hat, nur unter dieser Bedingung weiter mitspielen will und man ihm, troß Dalwigks Widerspruch, den Willen thut, um solchen Diener nicht zu verlieren. Görg wird den Großherzog nach Berlin begleiten, und wenn dann letztrer selbst Sr. Majestät den Wunsch ausdrückt, so kann man ihn mit Rücksicht auf den Besuch des Großherzogs bei der Gelegenheit vielleicht erfüllen, denn es ist schwer, eine so birecte Bitte eines Souveräns um einen Orden pure<sup>3</sup>) abzulehnen.

In den Zeitungen macht nachträglich eine Rede Lärm, die der hiesige Vertreter Englands, Sir A. Malet, bei Gelegenheit eines diners zur Feier der Einnahme von Sebastopol<sup>4</sup>) seinen Tischgenossen in Homburg gehalten hat. Es ist schwer zu ermitteln, wie viel von den verschiednen Versionen wahr oder falsch ist; jedenfalls aber ist Malet sonst stets, was man sagt, "ein guter Kerl", ruhig und versöhnlich, der niemals putscht, und den ich nie anders als mit Verehrung von unserm Könige habe sprechen hören, auch bei gelegentlich sebhaster Discussion über unser Politik. Er ist mehr Landzunker als Diplomat und mehr auf der Jagd und beim Angeln als hinter den Acten, und hat die Gewohnheit dieser Art von Engländern, sein Wittagsmal im Magen stets 2 Zoll unter Portwein zu setzen; es sollte mir leid thun, wenn ihm ein unbedachtsames Wort in einem after-dinner-speech<sup>5</sup>) Verlegenheiten bereitete. 6)

Manteuffel hat irgend etwas auf mich, Klatscherei oder dergl.; ihm merkt man das nicht an, weil er immer so ist, aber ich fühlte es an der Kälte der Frau, mit der ich sonst sehr gut stand. Mit Edwin 7) hatte der König, als wir uns trennten, noch nicht viel verkehrt; er hat übrigens zu seinem Better F(ra) D(iavolo) noch kein Bertrauen wiedergewonnen, wie mir schien.

Dem Herzog von Coburg hat S. Majestät eine ziemlich heftige Scene bei Gelegenheit einer Conversation über Napoleonische Politik

<sup>1)</sup> Großherz, hessischer Minister. — 2) Großherz, hessischer Gesandter am preußischen Hofe. — Bismard schreibt den Namen immer Görz, — 3) einfach. — 4) 8. September 1855 (Erstürmung des Malasoffthurmes). — 5) Rachtischen. — 6) Bgl. Bericht vom 8. October 1855 dei v. Poschinger II, Nr. 144, S. 261 f. — 7) Manteussel, Better des Ministers.

gemacht; man musse endlich klar sehn, woran Preußen mit Louis 1866. Napoleon sei 2c., die détails tenne ich nicht, der Ton aber hatte

Auffehn gemacht; es war an ber Familientafel gewefen. 1)

Wenn die Russen noch weiter schlechte Geschäfte machen, so taucht die Frage auf, wie weit wir in unserm Interesse ihre Schale dürfen sinken lassen, wie weit wir in unserm Interesse ihre Schale dürfen sinken lassen, aber boch auch das Gute, daß der Französischen Soldaten in Frankreich immer weniger werden. Destreich stößt wieder stärker in seine papierne Kriegstrompete, und verpetzt uns serviliter?) in Paris; so lange sie aber nicht wieder Truppen ausstellen, ist das doch nur Wind; wir müßten einmal ein ernstes Bürgerwort mit ihnen sprechen, so lange sie sich nicht vor uns ebenso wie vor allen andern surchten, judt ihnen doch der Puckel. Die süddeutschen Höfe haben wieder Kammerangst, und Dalwigk spricht von "der Berechtigung der Deutschen Idee" u. s. w. etwas im Style yon 47. Ueber die Kammern lache ich von a dis 3, aber feige Minister fürchte ich.

Leben Sie wohl, und schreiben Sie balb. Biel Gruße an Ihre Damen, auch von meiner Frau. Treu der Ihrige

v. **B**. 3)

### 161.

Maing 10 Oct. 55.

### Lieber Bruder

10.10.

ich benutze eine Stunde, in der ich hier auf die Rückfehr des Prinzen von Pr(eußen) aus Bieberich warte, um Dir einige Worte zu schreiben, Dir für Deinen letzten Brief zu danken und meinen Glückwunsch zu dem neuen Zuwachs Deiner Familie<sup>4</sup>) zu erneuern. Mit der Zeichnung für die Eisenbahn bin ich gern einverstanden, obschon ich nicht glaube, daß bei einem jährlichen Bedarf von 4000 Thlr. von Seiten des Kreises, diese einmaligen Zeichnungen ins Gewicht sallen können. Wenn ich wieder nach Berlin komme, werde ich Pommeresche nach Kräften bearbeiten. Auch für Lettow will ich meinen Einfluß versuchen; das Justiz-Ministerium ist aber das, wo ich die schwächsten persönlichen Beziehungen habe, und wo der Name einer alten Familie mitunter das Gegentheil einer Empfehlung ist. Jedenfalls schiese mir erst noch nähere Angaben, wo und wie lange

<sup>1)</sup> Bgl. Herzog Ernst, Aus meinem Leben II, 288 f. — 2) nach Stlavenart, unterwürfig. — 3) Gerlachs Antwort vom 17. Oct. 1855 s. Bismard-Jahrbuch II, 210 ff. — 4) Am 9. September 1855 war Herrn v. Bismard-Külz eine Tochter, Anna, geboren worden, seit Oct. 1881 Frau von Oersten-Kotelow-Kohl, Bismardbriefe. 8. Auss.

1855. er bisher gestanden hat, und wer jett sein Präsident ist, der die Personalien und den Borschlag über ihn hat. Bei Hofe direct ift mit Beforberungen im innern Civildienst nicht viel zu machen, wenn 18. 10. es nicht gang hohe Stellen betrifft. . . . (13 10): Es ist hier eine Eigenthümlichkeit bes Ortes, daß ich im Sommer mehr für die Gefelligkeit ausgeben muß als im Winter; ich bin mahrend ber Reise-Saison fast keinen Tag ohne diner. Gestern war ich mit Johanna beim Bergog von Raffau gur Tafel, vorgeftern beim Groß. herzog in Darmstadt, am Mittwoch beim Bringen von Breugen in Mainz; dergleichen Expeditionen mit Gepad und Dienerschaft, Trintgelbern und Wagen find fast theurer als ein mäßiges diner bei mir. Seut habe ich ben Bringen von Br., den Bringen Friedrich Wilhelm, den Bergog von Nassau, den Brg. Regenten von Baden mit Gefolge 24 Bersonen bei mir zu Tisch, übermorgen ein großes Galla-diner von 30 Bersonen zur Feier bes 15.1) Johanna und mir macht biefer Saus und Braus mahrlich teinen Scherz; aber ich werbe bafür bezahlt, und soweit die Bezahlung reicht, kann ich mich dem nicht entziehn; drüber hinaus sich frei zu halten, erfordert mehr Aufmerksamkeit als ich früher meinen Gelbangelegenheiten gugewendet habe. Bisher habe ich meine Brivateinnahme zur Schuldentilgung übrig. . . Uns geht es hier wohl; alles huftet, aber fonft gefund; es regnet Tage lang. Meine Schwiegermutter ift bei uns. Der beifolgende Strafburger tommt hoffentlich zu rechter Zeit gum Kindelbier; er traf leider erft geftern von Mr. Henri ein. In Paris war es recht merkwürdig . . . Den englischen und französischen Potentaten habe ich mich vorstellen lassen. Nap. war sehr aimable;2) er sieht gescheut aus in der Art wie ein Rattengesicht en face gefebn; fie ift schöner als alle ihre Bilber; Bictoria umgekehrt. Man zeichnete uns Breugen auffällig aus. Beweis für unfre Politit. Herzliche Grüße an Malwine. Dein treuer Bruder

Fr. 13 10 55.

v. B.

#### 162.

An General Leopold v. Gerlach. 3)

Frankfurt 29 Oct. 1855.

# Berehrtefter Freund

365. Ihr Schreiben vom 174) habe ich richtig erhalten und will dieses mit Beantwortung besselben beginnen. An Ihr balbiges, politisches

<sup>1)</sup> Geburtstag Friedrich Wilhelms IV. — 9) liebenswürdig. — 2) S. Bismards Briefe 2c. S. 252 ff. — 4) Bismard-Kahrbuch II 210 ff.

Ende mag ein Andrer als ich glauben, und die Landwirthschaft sieht 1856. 29. 10. sich für jemand, der an geistige Thätigkeit gewöhnt ist, bei Jahre langer Probe anders an als bei monatlanger, im Winter anders als im Sommer. Ueber den Coblenzer Hof-Kummer meiner Frau ist nun schon Graß gewachsen, und ich erwähne des Trostes darüber in Ihrem Schreiben nur, weil Sie dabei dem "Hos-Gesinde" Unrecht thun; die Herrn und Damen vom Gesolge waren recht freundlich für meine Frau.

Bernstors(f) läßt sich durch äußerliche Gnadenbeweise ebenso leicht gewinnen, als durch das Gegentheil aus dem Häuschen bringen. Hahrelb(t) sprach sich schon in Paris empfindlich über Sie aus; irgend jemand hatte ihm geklatscht, daß Sie die Nationalität seiner Frau. für unverträglich mit seiner Stellung hielten; ich konnte nicht herausbringen, wer ihn geputscht hatte, auch nicht dadurch, daß ich meinen Unglauben an das Factum eigenfinnig behauptete; vielleicht der alte Nostis. Haselb(t) setze sich dabei auf das Pferd der Entrüstung des verdächtigten Ehrenmannes. Er erfährt sehr viel in Paris, schreibt aber aus Aengstlichkeit nur wenig davon.

Die fortgesetzten maxitimen Rüstungen der Franzosen sollten doch auch den bullenköpfigsten Engländer etwas stutzig machen. Daß Rußland auf die Dauer mehr mit England als mit Frankreich verseindet ist, liegt zu Tage, und ein französisches Bündniß gegen England wäre dort populär in der Armee; Oestreich macht garkein Hehl daraus, daß es die Britten haßt, während es um Napoleons Gunst buhlt; in Amerika wohnt ihnen auch kein Freund, und sich Preußen-Deutschland zum Feinde zu machen, thun Presse und Regirung ihr Mögliches in jenem durch Hochmuth dumm gewordnen Lande der "Erdweisheit""). Am Ende wird England noch die Kriegskosten bezahlen, und mehr als das. Die Tendenz, England mit allen Continentalstaaten zu brouilliren, ist in Paris unverkenndar, und der Friede zwischen Frankreich und Rußland leicht zu machen sür Frankreich. Die klügsten Engländer schmeicheln sich immer mit dem Unsinn der Sympathien der Bölker und denken sich

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die Frau bes Grafen Maximilian v. Hatzleit war eine Französin, Pauline de Castellane; nach ihres Gatten Tobe (19. Jan. 1859) vermählte sie sich 1861 mit Louis duc de Talleyrand, Hz. zu Sagan; sie starb am 9. März 1895. — 2) Wohl ber General Graf Aug. Ludw. Ferd. v. Rostis, preuß. Gesandter in Hannover. — 3) Das Land ber "Erbweisheit" nannte man England, seitdem König Friedrich Wilhelm IV. in seiner Eröffnungsrede zum 1. Bereinigten Landtage von der "Erbweisheit ohne Gleichen" gesprochen hatte, die im englischen Bolle wohne.

1855. 29, 10,

das ganze Festland wie eine Pulvermine, an die sie nur den Funken zu legen brauchen, um jeden widersetzlichen Monarchen in die Lust zu sprengen. Der Calcül wäre nur da richtig, wo Schwächlich und Bullenkalb<sup>1</sup>) auf dem Throne säßen. Alle mögliche demokratische und malcontente Broschüren oder Blätter gelten ihnen in London für den wahren Ausdruck einer thatbereiten Bolksstimmung, und sie lassen sich das Geschreibsel jüdischer Miethlinge durch ihre Gesandschaften einschicken, als ob es Pronunciamentos der deutschen Armeen wären.

Sie sagen in Ihrem Briefe: "wie colossal wuchs Rußlands Macht nach bem Siege von 1812". Hauptsächlich aber doch durch ben Wegsall der gegnerischen Armee, dann durch den Zuwachs der äußersten Kraftanstrengung Preußens. Heut aber, wenn auch Frankreich gegen Rußland siegt, wird es doch dadurch nicht stärker gegen das inzwischen unerschöpfte Deutschland. Es wird nur stärker gegen die heilige Allianz im Ganzen um den Betrag der Berluste Rußlands, von welchem der der Franzosen selbst abzuziehn wäre. Gegen uns aber wird es relativ schwächer an Geld und Soldaten; stärker allerdings an Kriegsübung, und das ist schon viel. Ich glaube, ich äußerte selbst schon in meinem letzen Brief<sup>2</sup>) meine Bedenken über die Frage, wie weit wir in unserm Interesse die Besiegung Rußlands kommen lassen dürsen<sup>3</sup>). Es gehört aber viel dazu, bevor wir uns zu einer Halt gebietenden Demonstration ermannen würden.

Ich schiede Ihnen morgen noch einen Brief, lediglich um Ihnen die Freude zu bereiten, den Erbprinzen von Bentheim bei Sich zu sehn, der mich gebeten hat, ihm diese Briefträger-Gelegenheit zu verschaffen. Ich begreife eigentlich nicht, woran es hängt, daß die Angelegenheit unsrer Standesherrn nicht vorwärts geht. Sr. Majestät schien doch viel daran zu liegen, und seit dem von den Kammern votirten Gesetze liegt die Sache ja ganz allein in Allerhöchsten Händen. Die allgemein gehaltne Ordre, welche die Herrn zu haben wünschen, lautet auch ziemlich unverfänglich, nur prinzipiell, und die practische Einführung der Reaction ins Leben den Verhandlungen vorbehaltend. Ich werde meinem Briefe morgen eine Abschrift meines amtlichen Berichtes beilegen, da ich nicht weiß, ob Sie ihn kennen.

Wie lächerlich hat sich Protesch durch seine Eitelkeit blamirt, indem er seine "Mission" ) durch die von ihm abhängigen Blätter

<sup>1)</sup> Rekruten Falstaffs, Shakespeare, Heinrich IV, II. Theil. — 3) Orig.: lettern. — 3) S. o. S. 192. — 4) nach Karis.

in bengalisches Feuer setzen ließ. Die offiziösen Wiener Blätter 1856. pogar rupfen ihm die Pfauenfebern aus und nennen als Corresponbenten des Constitutionnel einen Mr. Debreauz, der ursprünglich auf aut Deutsch herr Braus heißt und früher in ber "ausländischen Breffe" Deftreiche unter Bubner 1) diente, mit bem er fich fpater überworfen hat. Nach auten Rachrichten, Die mein Burtemb(ergischer) College 2) aus Baris brachte, ift aber unfer und aller Leute alter Freund Klindworth der eigentliche Faiseur Proteschs in dieser Sache. 3) Der Armenier4) hat übrigens in ber letten Sitzung noch wieder ben größten Unfug getrieben, offenbar in ber Absicht, mein Berhältniß zu Rechberg mit einem Streit beginnen gu laffen. 5) Fanchon bleibt sich immer gleich. 6) Auch Brunnow 7) hat er unartig empfangen. Ginige fervile Collegen munichten, ich follte Brok(efch) ein Abschiedsfest geben; die Beuchelei mare ju groß; ich habe gesagt, ich könne es nicht, bevor Berrn von Brunnow nicht bas vorschriftsmäßige Brafibial-Diner in Uniform gegeben worden fei, was Brot(efc) pobelhafter Beise verweigert.

Unser Freund Dalwigt hat sich bei dem Ginweihungsfest ber Maing-Strafburger Bahn wieder grundlich blamirt, indem grabe er ben Toaft auf ben Frang (öfischen) Raifer ausbrachte, und zwar mit ben Worten: vive l'empereur, "ce grand homme"; die anwesenden Franzosen haben eine hohe Ibee von dem Tact deutscher Minister Dazu begeht Gort (f. o. S. 192) die Dummheit, fich bekommen. mit einem hutmacher zu prügeln, der ftarter ift als er.

Rommt benn ber Großherzog 8) noch nach Berlin? er fagt, Ihre Majeftat habe ihm gerathen, Die Reise wegen ber Cholera noch aufzuschieben. Das fieht fast aus, als wollte man ihn nicht haben?

Wird man bei uns auch fest bleiben in ber hanover zu gewährenden Unterftutung? Dein Freund Platen giebt mir bie rührendsten Berficherungen seiner Betehrung zu Breuben und flagt, baß Deftreich auch die pflichtschuldigfte Gulfe nicht umfonft, fondern nur gegen Concession auf anderm Gebiet gewähren wolle. Deftreicher bringen fich um jedes Bertrauen mit der Gemeinheit ihrer

<sup>1)</sup> Baron v. Hübner (hafenbradl) war von 1849-1859 öfterreichischer Gefandter in Baris. — 2) v. Reinhard. — 3) Bgl. Immediathericht vom 26. October 1855, v. Poschinger II, Nr. 145 S. 262 f. Klindworth war ein in jener Zeit viel genannter und gebrauchter Pregagent. — 4) Protesch-Often. - 5) Bgl. Bericht vom 29. October 1855, v. Boschinger II, No. 147, S. 264 ff. Graf Rechberg war Protesche Nachfolger als Prafibialgefandter am Bunbestage. — 6) Citat aus ?. — 7) Der neue ruffifche Gefandte am Bunbestage. — 8) bon Beffen.

29.10.

1855. ietigen Machthaber. Nur einen andern Preußischen Gesandten 1) wünscht sich Blaten bringend. Dasselbe fagt mir Rielmannsegge. 2)

Sie fragen, mas die Gefandten gegen den Mann des Teufels haben. Satfelb(t) nannte mir als Sauptgrund feiner Berftimmung. baß man ihm Brandenburg genommen und Rofenberg gegeben habe. 8) über Weitres machte er nur mysteriose Andeutungen; M(anteuffel) habe ibn in eine schiefe Stellung gebracht; er, h(apfeldt), habe ihn in der Sand, wenn er ihm schaden wollte, u. dergl. Bernftorf(f) hat wohl noch alten Born aus der 1850er Zeit und über seine lange Inactivität trot aller Bemühungen um Wiederanstellung, giebt ibm auch Mitschuld an seinen Usedomschen Leiden. Weines Theils wüßte ich gern, mas K(ra) D(iavolo) über mich Bofes gehört bat; benn zum erften Mal war die Frau gegen mich sichtlich fühl in Coblenz. 4) Ich habe ihm boch gegen die Luxemburger Berschwörung durch Bearbeitung von Satfeld(t) und Bern(ftorff) wirkfam beigeftanden. Beide liebten ihn allerdings fo wenig, daß fie große Luft hatten, gegen ibn und babei auch gegen die Bahrheit aufzutreten; nur die Angft vor (einem) Min(ifterium) Ufebom wirkte bagegen, daß M(anteuffel) in Diefer Sache unschuldig war, weniger. Indessen vermag ich auch Liebe zu entbehren, nur die Ihrige nicht, um schmeichelhaft zu schließen.

Meiner Frau geht es jett gut, den Kindern auch.

wünsche ich ein Gleiches. Treu ergeben

Ihr v. B.

163.

Frankfurt 29 Jan. 56.

# Lieber Bruber

Deinen Brief . . . habe ich feiner Zeit mit vielem Dant er-1856. 29, 1. halten, und suche ihn feit einer halben Stunde, um ihn genauer gu beantworten. Ungeachtet meiner Dir befannten Ordnungsliebe finde ich ihn augenblidlich unter bem Buft von Depeschen und Rechnungen, bie als "laufende Sachen" auf meinen Tischen liegen, nicht bor, und

<sup>1)</sup> als ben General Grafen v. Nostit; bieser war in hannover für bie Reactivirung bes Ministers von Münchhausen thatig, mas ihm von ben regierenden Kreifen fehr verübelt murbe, vgl. Bismards Bericht vom 9. Juni 1855, Preußen im Bundestag II 233. — 2) Rachfolger bes herrn v. Bothmer als hannoverscher Bundestagsgesandter. — 3) S. o. S. 187. — Bgl. Bericht vom 14. Sept. 1855, v. Boschinger II, S. 238, wo 3. 6 v. o. die Chiffce & burch Rofenberg zu erfeten ift. - 4) G. o. G. 192.

muß daber, wenn er Dinge enthält, die Besprechung bedürfen, später 1866. barauf gurudtommen. Wir find hier fo leidlich wohl; ber fleine Junge bat uns 3 Rächte mit einem tatarrhalischen Fieber geftort. welches fich heut zu ftartem Suften abgeklart hat. Den 30. Bis foweit 30.1. war ich geftern gelangt, als ich geftort wurde. Der Depefchenverkehr ift boch angeschwollen; mehre Rachte habe ich bis 2 u. 3 fdreiben, chiffriren und bechiffriren muffen. Es ift mit bem Frieden boch noch fehr problematisch, wenn es auch zu Conferenzen kommt . . .

Ich habe megen leidiger Geschäfte beut trop des flaren Frühlingswetters eine Jagb absagen muffen, was mich bei jedem Blid auf ben blauen himmel wurmt. Dafür will ich jest ausreiten, baß

mir ber Dred um bie Obren fliegt.

Bergliche Grufe an Malwine von Johanna und von mir. Dein treuer Bruder

p. Bismard.

### 164.

# An Graf Dt. v. Batfelbt. 1)

Frankfurt 7 Febr. 1856.

Berehrtefter Freund und College

bei der naben Beziehung, in welcher die Frage unfrer Ruziehung 1858. au ben Conferengen au bem Inhalt bes Beschluffes fteht, welchen wir hier auf die beut eingebrachte öftreichische Borlage2) faffen werden, ift es Ihnen vielleicht nicht ohne Interesse, eine birecte Rachricht über die Lage der Dinge bier am Bunde zu haben, und unfer gemeinschaftlicher Chef empfiehlt mir, Ihnen, wenn ich es für erfprieglich hielte, barüber zu ichreiben. Ich tann meine, von faft allen meinen beutschen Collegen getheilte Unsicht über unfre, b. b. bes Bundes, Situation bier am Ort, in wenig Worten ausbruden. Sobald die Theilnahme Breugens an den Verhandlungen der Conferenz gesichert ift, werden wir einen den öftreichischen Wünschen entsprechenden Beschluß ohne Schwierigkeit zu Stande bringen; fo lange aber jene Theilnahme nicht feststeht, werden wir uns auf einen



<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 88 ff. — Ein Facsimile bes Driginals f. in Bend, Bismard, Monographien gur Beltgeschichte 4. -2) Brototolle bes Bunbestags 1856 & 52. Defterreich beantragte barin, ber Bundestag sollte erklären, daß das gesammte Deutschland, im Berein mit Desterreich die Grundlagen anzunehmen und aufrecht zu erhalten willens sei, auf welchen burch die bevorftebenben Unterhandlungen ber allgemeine Friede fest und bauerhaft errichtet werben follte.

geschäftsmäßigen Dant an Deftreich beschränten, zu einer amtlichen Meußerung unfrer Meinung über ben Inhalt ber Braliminarien und über die Stellung, welche ber Bund zu beren Durchführung einnehmen will, aber teine Beranlaffung haben. Die Motive Diefer Auffassung find folgende. Es ift weder für ben Bund noch für Breugen ein Unglud, an ben Conferengen feinen Antheil zu nehmen; es murbe baraus nichts weiter folgen, als bag bie Stipulationen, welche aus benfelben hervorgehn, und welche für die Nichttheilnehmer nur von secundarem Interesse sein konnen, der Garantie Breugens und des Bundes entbehren, und daß es mahrend der Conferengen zweifelhaft bleibt, für welche ber fich etwa ergebenden verschiednen Auffassungen das Gewicht Deutschlands in die Wagschale fallen Durch lettern Umftand fann bas Buftandetommen bes Friedens erschwert werden; Dieses zu erwägen liegt aber mehr in bem Interesse ber friegführenden Madite als in bem unfrigen. Wir können es also sehr gut ertragen, außerhalb der Conferenzen zu bleiben, dann aber muß auch unfer Berhalten gegenüber ber öftreichischen Vorlage am Bunde schon auf Diese Eventualität zugeschnitten Unpaffend wird unfre Lage erft dann, wenn wir hier am Bunde in unfern offiziellen Boten und Erklärungen eine Saltung annehmen, welche offenbar auf unfre Bugiehung zu den Conferenzen berechnet ift, und uns bann, nachdem wir unfre Concessionen bon uns gegeben haben, die Thur doch geschlossen bleibt. tomisch wurde unfre Situation, wenn der Bund, wie Deftreich beabsichtigt, das Bertrauen ausspräche, daß Breußen und Destreich die Interessen des Bundes mahrnehmen wurden, und wir mit diesem Bertrauensvotum in der Tasche vor der verschlossenen Thur ständen. Wenn wir beschließen follen, die Braliminarien anzunehmen und zu ihrer Aufrechterhaltung mitzuwirten, fo muffen wir auch ficher fein, daß wir nicht von der Gelegenheit hierzu ausgeschloffen werden; benn daß unfer Beschluß ben Character eines effectlos zu den Acten gebenden Gutachtens, einer unfruchtbaren Meinungsäußerung, welche wir gewissermaßen en qualité d'amateur 1) abgeben, behalten follte, mare eine Unwürdigkeit, der wir uns nicht ausjeten konnen. Unfre Entschluffe aber für ben Fall eintretender Ereignisse zu faffen, wenn ber Friede etwa nicht zu Stande tommt, bagu ift spater immer Reit, und für den Fall will fich keiner der Bundesstaaten jest schon binden, auch Deftreich nicht, welches fich niemals zur Action ohne Breufen und den Bund entschließen wird. Ginige der Mittelstaaten

<sup>1)</sup> als Liebhaber.

hatten zuerft eine besondre Bertretung des Bundes auf den Con- 1856. ferengen verlangen wollen, wenn fie bier jest einen Beschluß über die Braliminarien faffen follten. Rach ber bermaligen Lage ber Inftructionen aber halt die Gesammtheit ber Bundesftaaten fich factifch für ausreichend vertreten, wenn Breugen theilnimmt; burch Deftreich allein aber nicht, weil biefes privative, bem übrigen Deutschland nicht eigne Interessen und Berbindlichkeiten bei ber Sache bat. Ift baber Preußens Buzichung verburgt, fo wird fich bier ein Deftreich zufriedenstellender Beschluß leicht berbeiführen laffen, und namentlich unferm allergnädigften Berrn wird es bann auf eine Sand voll Noten bei bem Inhalt bes Beschlusses nicht antommen. Im anbern Falle aber muß die Stellung Deutschlands zu den Braliminarien so unbestimmt bleiben, wie fie jest ift, und damit fehlt ohne Rweifel ein nupbares Clement in der Wagschale bes Friedens, zumal ba Deftreich in letter Inftang nicht handeln wird, wenn es Deutschland nicht hinter fich hat; bas weiß man in Betersburg fo gut wie in Wien. Wenn Frankreich ben Bemühungen Deftreichs, uns in bie Conferenzen hineinzubringen, ernftlich fecundirt, fo ift tein Zweifel, daß England nachgiebt; bis bies aber geschehn ift, wird hier am Bunde der unentschiedne Buftand fortdauern. Es ift zu leicht, uns, wenn wir bier unfre "Schuldigkeit" gethan haben,1) mit bedauerndem Achselzuden zu fagen: ber Widerstand Englands gegen Guern Gintritt mar nicht ju überwinden. Wir brauchen Gewißheit, ebe wir eine haltung aufgeben, in ber wir es noch mit Anftand ertragen konnen, bag man bie Conferengen ohne uns abhalt. Berfprechungen guter Dienfte und Hoffnungen auf beren Erfolg find (noch)2) teine Brude, auf bie wir treten können. Der Frau Gräfin lege ich mich in bantbarer Erinnerung an ihre Gute zu Rugen. Treu der Ihrige

v. Bismard.3)

165.

Frankfurt 22 März 56.

# Lieber Bruber

Ich wurde am Sonnabend verhindert, diefen Brief zu 1856. vollenden durch die Meldung, daß die Schnepfe en masse ein-

<sup>1)</sup> Bal. Schiller, die Berschwörung des Fiesco III, 4. — 2) im Driginal geftrichen. — 3) Hapfelbts Antworten vom 10. u. 13. Febr. 1856 f. Bismard-Jahrbuch III, 90 ff.

getroffen fei. Rönnte ich mir das Vorbeischießen gang abgewöhnen. so würde ich an dem Tage 5 erlegt haben, so wurden es nur 3. Beut will ich ihnen wieder zu Leibe gehn. Das Wetter ift bei Tage wie im Sommer, warm und wolkenlos, aber biese Nacht, fürchte ich, hat es braugen gefroren, mindeftens gereift. Sonft ift es ein frühes Jahr, alle Buiche ausgegrünt, auch manche Bäume ichon. haben wir in großer Galla hier im Dom Te deum gefungen für die Geburt des enfant de France 1). Die Russen trieben die Söflichkeit soweit, auch dabei zu erscheinen, obschon noch nicht Friede ift. haben diefe Woche noch Ferien; morgen gebe ich nach Bieberich, Donnerftag wieder zur Schnepfe, Freitag nach Coblenz, um bort ben wegen bes Festes um 8 Tage verschobenen Geburtstag bes Bringen von Br. feiern zu helfen. Die englische Beirath2) scheint Ernft zu werben; die Bringeffin bat den Ruf, febr gescheut zu fein; hoffentlich gelingt es ihr, fich gang in die Preugin hineinzuleben, wenn wir fie bekommen. Johanna ift ziemlich wohl, war aber ben ganzen Winter an einem fatalen Suften leibend. Sie foll beshalb, fobalb bie Saifon beginnt, nach Schwalbach und bemnächft ins Ditfeebad, mahricheinlich Stolpmunde. Saben wir Ferien, fo folge ich ihr dabin, aber schwerlich vor August. Wie ift es benn mit Eurer Herfunft? Du wirst uns boch endlich einmal besuchen, aber bald, sonft tritt wieder Dein gewöhnliches Reisehinderniß bei Malwine 3) ein. Es geht ja so schnell jest; wenn Du beut von Rulg abfahrft, fo tannft Du morgen fruh bier fein; aus Berlin geht ber Schnellzug hierher gegen 7 Uhr A. Schreibe mir ja in Deiner Antwort etwas barüber. Bergliche Gruße an Malwine und bitte fie dringend in meinem und Johannas Namen, daß fie herkommt. Sie hat noch soviel Zeit in Rulz zu fein, reisen thut man aber nur, wenn man jung ift. Alfo tommt bald.

Dein treuer Bruber

v. B.

166.

Frankfurt 2 Apr. 56.

### Lieber Bruder

Deinen Brief vom 27 habe ich gestern bei meiner Rücktehr von Coblenz hier vorgefunden und danke herzlich für Deinen Glückwunsch. Zu dessen Crfüllung rechne ich vor der Hand namentlich auf Euren Besuch hier. Daß Ihr bei uns wohnt, versteht sich von selbst, auch

<sup>1)</sup> Pring Louis Napoleon ("Lulu"), geb. 16. Marg 1856. — 2) S. o. S. 191. — 3) Die Geburt eines Kinbes.

wenn wir weniger bequemen Plat bazu hatten, als in ber That ber 1856. Fall ift. Auch die Reit vom Ende April bis Mai ift die aunstigste. da es bann sommerlich genug ift, um Excursionen zu machen, und Johanna fpater ins Bad geht, mahrscheinlich nach Riffingen ober Schwalbach. Daß Du fett wirft, beklage ich, benn ich weiß die Unannehmlichkeit bavon aus eigner Erfahrung zu würdigen . . . .

3ch bin heut mit Besuchen fo überlaufen, daß ich diesen Brief unter erichwerenden Umftanden geschrieben habe und die Boftftunde mich überrascht. Wir find in vollftem Frühling bier, ber Faulbaum giebt icon Schatten. Wenn nur nicht der Froft noch einen Rüdichlag macht.

Bergliche Gruße an M(alwine).

Dein treuer Bruder

v. 23.

### 167.

An General Leopold v. Gerlach.1)

Frankfurt 8 April 1856.

### Berehriefter Freund

. . . Sie fragen mich in Ihrem Briefe"), was ich zu ber Eng- 1856. lischen Beirath fage? Ich muß beibe Worte trennen, um meine Deinung zu fagen; bas Englische barin gefällt mir nicht, die Beirath mag aber gang gut fein, benn bie Pringessin bat bas Lob einer Dame von Beift und Berg, und eine ber erften Bedingungen, um feine Schuldigkeit in der Welt thun zu konnen, fei es als Konig ober als Unterthan, ift die, in feiner Bauslichkeit von alle bem frei gu fein, mas bas Gegentheil von Geift und Berg bei ber Frau bilbet. und was die Folgen biefes Gegentheils nothwendig find. Gelingt es daber ber Bringeffin, die Englanderin ju Saufe ju laffen und Breugin zu werden, fo wird fie ein Segen für bas Land fein. Fürftliche Beirathen geben im Allgemeinen bem Saufe, aus welchem Die Braut tommt, Ginflug in bem andern, in welches fie tritt; nicht umgekehrt. Es ift dies um fo mehr ber Fall, wenn das Baterland ber Frau mächtiger und in seinem Nationalgefühl entwickelter ift als bas ihres Mannes. Bleibt also unfre kunftige Konigin auf bem Breußischen Throne auch nur einigermaßen Englanderin, fo febe ich unfern Bof von englischen Ginflugbeftrebungen umgeben, ohne daß wir und die mannichfachen andern zufünftigen Schwiegerföhne of Her

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bismards Briefe 2c. S. 291 ff. — 2) Bom 3. April 1856, Bismard. Jahrbuch II, 222 ff.

### 168.

Frankfurt 23 July 56.

Lieber Bruder

6. ich weiß kaum, ob ich Dir Glück wünschen soll, daß Du morgen wieder um ein Jahr älter wirst. Wir sind beide in der Zeit angelangt, wo man die Ziffer des eignen Alters mit einem unbehaglichen Gefühl wachsen sieht, und wo es fast scheint, als ob sie uns zum Tort schneller zunähme, wie früher. Möge Gott Dir wie bisher, so auch, während Du die 6 zur 4 schreibst, Gesundheit an Leib und Seele geben und Dich mit (den) Deinigen vor schweren Heinsuchungen in Gnaden bewahren.

Johanna kommt heut mit ben Kindern von Schwalbach zurud; ich bin in jeder Woche 3 Tage um den Sonntag her bei ihr gewefen, woraus folgte, daß ich die andern 4 Tage für 7 arbeiten mußte. Dazu hatten sich alle vergnügungesuchtige Weiber in den Ropf gefett, mich in meinem Strohwitwerthum zu amufiren, auch vergeht tein Tag, wo nicht von unsern Fürstlichkeiten jemand oder ein andres großes Thier durchtame, bas ich empfangen, befuchen und einladen muß. In diesem Trouble habe ich gang verfaumt, Deinen Brief mit dem Bachtgeld zu beantworten, und bin jett wieder in der Haft vor dem Postschluß und mit Besuch im Vorzimmer. Ich schränke mich baber auf Dieses Lebenszeichen (ein)2) und meinen berglichen Gruß an Malwine. Johanna wird taum 8 Tage bier bleiben. also wohl in den erften Tagen des August mit den Rindern Eure Gaftfreiheit ansprechen. Ich folge ihr einige Tage später. In berglicher Liebe Dein eiliger Bruder

v. B

<sup>1)</sup> Das weitere s. a. a. D. S. 292 f. — Gerlachs Antwort vom 17. April 1856, s. Bismard-Jahrbuch II, 227 f. — 3) Fehlt im Original.

169.

# Eine Beschwerbe Bismards an bie

Direction ber Rheinischen Dampfichifffahrtsgesellschaften 1)

Stolpmünde 11 August 1856.

Durch ben Herrn Ober-Präsibenten von Kleist ist mir die Erwiderung des verehrlichen Directoriums auf meine Beschwerde über den Agenten Brenner in Biebrich mitgetheilt worden. Der letztre hat, wie ich danach annehmen muß, den von mir zur Sprache gebrachten Vorsall unrichtig erzählt; nach seiner Darstellung sollte man glauben, ich hätte ihm die unbillige Zumuthung gemacht, das Schiff meinetwegen zum zweiten Wal anlegen zu lassen. Ich bin weit entfernt gewesen, irgend etwas zu verlangen, worauf nicht jeder Reisende meines Erachtens Anspruch hätte.

Bei der Erklärung der verehrlichen Direction, daß jener Zug auf Anschluß in Biebrich keinen Anspruch hatte, bescheide ich mich; aber hierauf kam es in diesem Falle nicht an, da ich nebst andern Reisenden jenes Zugs, wie schon in meiner frühern Eingabe erwähnt, nicht nur vor Abgang, sondern vor Ankunft des "Grafen von Paris"

an beffen Unlegestelle eintraf.

Das Einschreibe-Büreau, welches ich leer fand, als ich meine Billets nehmen wollte, war nicht das Niederländische, sondern das mir sehr wohl bekannte der Colnischen Gesellschaft, dasselbe, in welchem ich später die Billets für das nächste Schiff nahm. Ich bin überhaupt mit der Dertlichkeit und dem Betriebe auf derselben so vollständig vertraut, daß Irrthümer wie die bei mir vorausgesetzen nicht möglich waren.

Dasjenige, was Herr Brenner auf Pflicht und Gewissen über ben Vorfall ausgesagt hat, ist in jedem Theile unrichtig, wie ich meinerseits versichre und durch mehre andre Zeugen beweisen kann. Er sagt, daß in dem Augenblicke, als ich vom Bahnhof zc. Hier ist jedes Wort falsch. Ich kam garnicht vom Bahnhose nach der Niederländischen Anlegestelle; sondern nachdem ich das Büreau der Cölner Gesellschaft leer gefunden hatte, ging ich zur Anlegestelle der Cölner Gesellschaft, überzeugte mich, daß diese durch das Bergboot besett war, und ging deshalb dem soeben von Mainz her ankommenden "Grasen von Paris" entgegen, den Weg hart am Wasser

Digitized by Google

<sup>-</sup> ¹) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 119 f. — ³) Bismard-Jahrbuch III, 117 ff.

hinter ben Ginschreibebureaus haltend. Das Um- und Anlegen bes "Grafen von Paris" erfolgte, mahrend ich auf ber Landungsbrude war; in meinem Beisein erfolgte die Aufnahme der übrigen Baffaaiere: ich war im unmittelbaren Anschluß an die Andern der lette berfelben, weil ich meine Damen vor dem Gedränge hüten wollte. 3ch mare auch gleich ben Andern mit meinem Gepad an Bord gelangt, hatte nicht herr Brenner mich zuerst mit der Frage aufgehalten, ob ich ein Billet hatte; ich verneinte dieß, da ich das Büreau leer gefunden hatte. Darauf bat er mich zuerst höflich, das nächste Schiff zu benuten; ich mußte bieß ablehnen, weil ich die Damen nur soweit begleiten wollte, daß meine Rudfahrt an demfelben Tage möglich blieb. Brenner wiederholte feinen Bunfch, indem er anführte, biefes Schiff fei icon verspätet, das nächste, ein Schnellschiff, werbe es ohnehin überholen; ich entgegnete, daß die Abfahrt burch unfer Uebertreten auf bas Schiff nicht im Minbeften verzögert werbe u. f. w. Diefes gange Gefprach murbe geführt, während ber "Graf von Baris" ruhig neben uns an ber Landungsbrude lag und ich mit einem Fuß auf ben Berbindungsbrettern stand. Wenn hiernach B. behauptet, bas Borberschiff fei bereits gur Abfahrt gewendet gewesen, als ich vom Bahnhof auf die Landestelle zuging, so hat er der verehrlichen Direction "auf Bflicht und Gewiffen" etwas ausgefagt, über beffen Falschheit er felbst wohl nicht in Zweifel fein konnte. Die Damen, welche nach Angabe bes Brenner nicht "in Sicht waren", ftanben mit uns auf ber Landungsbrude in folcher Nähe, daß fie an meinem Gespräch mit Brenner Theil nehmen tonnten, und bas Gepad hatten die Trager, als fie fahn, daß mir die Mitfahrt streitig gemacht wurde, am Rande ber Landungsbrude niedergelett. Diefes fowohl als unfre Berfonen an Bord bes Schiffes zu verfeten, murde weniger Zeit erfordert haben, als B.'s unnöthige Difcuffion mit mir. Während ber lettern gingen mehre Personen und Gepadftude an uns vorbei in bas Schiff und aus bemfelben. Unstatt mich und die meinigen einfach über die Bretter gebn zu laffen, befahl Brenner, die Bretter, auf benen ich im Gefprach mit ihm fo lange gestanden hatte, abzuwerfen; er mußte ben Befehl zweimal wiederholen, ba die Matrofen bes "Grafen von Baris", welche ihn auszuführen hatten, zuerst mit einiger Bermunberung fragten, ob ich benn nicht mitführe: Brenner befahl barauf turz und ohne Antwort nochmals, die Bretter abzuwerfen und abzufahren. 3ch tann mir teinen andern Grund feines Berfahrens benten als Rechthaberei ober ben Wunsch, daß ich meine Billets nicht erft an Bord lofen follte. Ich ftellte ihn nach Abfahrt bes Schiffes gur

Rebe, und er berief sich darauf, daß mein Gepäck nicht zur Stelle 1866. 11.8. gewesen sei; ich bestritt dieß, worauf er sagte, daß er es nicht gesehn und daher nicht habe wissen können, ob es gleich oder in einer Viertel-Stunde kommen werde, übrigens wisse er sehr wohl, was er thun und lassen dürfe. Eine verehrliche Direction kann versichert sein, daß ich nicht noch nach 2 Monaten Zeit und Arbeit an diese Beschwerde wenden würde, wenn Brenner nicht mit einer verletzenden Wilkführ gegen mich versahren wäre, der nach Kräften entgegenzutreten ich für meine Pflicht halte.

Sollte diese meine wiederholte Darstellung des Vorfalls nicht genügen, um die verehrliche Direction von der Unrichtigkeit der Wohlderselben durch Brenner gemachten Angaben zu überzeugen, so bin ich bereit, die protokollarische Vernehmung mehrer Zeugen zu veranlassen; sollte aber der von mir vorgetragne Thatbestand zu einer Rüge gegen Vrenner nicht ausreichend erscheinen, so bitte ich um gefällige Wittheilung darüber, damit ich meine Veschwerde in weitern Instanzen andringen kann.

v. Bismard.

### 170.

An Legationsrath Wenzel in Frankfurt a. M. 1) Stolpmünde 19 Aug. 56.

# Berehrtefter Berr Legationsrath

Ihr Schreiben\*) habe ich mit Dank erhalten, und seit dem 12 1856. auch die Zeitungen. Ich kann Ihnen von hier nichts von Interesse melden, mein Leben theilt sich einförmig in Baden, Reiten, Essen, Schlasen, Gehn und Seefahren, alles darauf berechnet, dem Körper die Arbeit und Pssege zu geben, die er in Franksurt entbehrt. Die Gesellschaft besteht hier ausschließlich aus Landjunkern der Umgegend, unter welchen ich den Wenigen ausweiche, die Neigung zu politischen Gesprächen haben. Sie können daher niemals einen dankbarern Leser sür Vriese sinden, als mich in diesem Augenblicke; jede Nachricht aus Franksurt oder Berlin lese ich mit demselben Interesse, wie ein Landpsarrer seine Zeitung, so lange er nicht etwa erfährt, wer sie eigenklich schreibt. Der Postzeitung, glaube ich übrigens, kann man ihre Vergnügungen lassen, denn sobald man nicht mehr in Franksurt ist, hat man Mühe sich zu vergewissern, ob überhaupt ein

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 13 f. — 2) Bom 11. Aug., f. Bismard-Jahrbuch V, 72.

1856. Blatt dieses Namens existirt. Ich sinde in meinem geschäftigen Müßiggange nicht einmal Zeit, die wenigen Blätter zu lesen, die ich hier erhalte, und wenn die Hühnerjagd anfängt, werde ich vollends nicht dazu kommen. Den Meinigen geht es wohl, nur mein kleiner Bill macht uns etwas Sorge mit gastrischen Zuständen, zu denen er durch unreise Stachelbeeren bei meinem Bruder auf der Herreise den Grund gelegt hat. Ich denke in etwa 4 Wochen, zur Zeit der Vermählungsseirlichkeiten, in Werlin zu sein; ob ich von dort nach Frankfurt gehe oder noch weitern Urlaub nachsuche, weiß ich noch nicht. Bon dem Pferdehändler Rascher habe ich einen Brief, daß der Obltnt. v. Hansstengel 45 Fdr. für meinen Fuchs geboten hat; wenn nicht mehr dafür zu bekommen ist, so will ich ihn dafür ablassen, denn ich liebe das Thier nicht, obschon es 60 Fdr. sicher werth ist. Sie haben wohl die Güte, Kascher das zu sagen.

Die Einlage bitte ich unter Kanzlei-Couvert an Herrn v. Kleist nach Coblenz zu schiden. Ihrer Frau Gemalin wollen Sie mich bestens empfehlen und R(itelmann) und Dergen von mir grußen.

Der Ihrige

v. B.

In den nächsten 14 Tagen finden mich Briefe noch hier, dann in Reinfeld. Sie sind wohl so gut und sehn gelegentlich zu, ob Seufferhelb(t) mit seinen Weliorationen fortschreitet, Hilbebrand weiß, was gemacht werden soll; besonders wichtig ist das Parket, sonst kann ich keinen Ball geben.2)

#### 171.

Un Beneral Leopold v. Berlach 3).

Stolpmünde 25 August 1856.

# Berehrtefter Freund

856. es ist soeben 7 Uhr Morgens, und ich merke an der Unbeholfenheit meiner Hand, daß diese nächtliche Stunde in der Dekonomie meiner Natur eigentlich nicht zum Schreiben bestimmt ist; aber in der geschäftigen Tagesordnung eines Seebades ist es schwer, zu einer andern Tageszeit in die Nähe des Tintsasses zu kommen. Wenn ich um 9 Uhr in einem Wasser von selten über 10 Grad Réaumur

<sup>1)</sup> Der Prinzessin Luise mit dem Prinzregenten von Baben. — 2) Benhels Antwort vom 25. Aug. s. Bismard-Jahrbuch V, 73. f. — 3) S. Bismards Briefe 2c. S. 299 ff.

gebabet habe, fo muß ich natürlich um 10 frühstücken, um 11 auß= 1856. reiten, und wenn ich bann um 2 zum Effen tomme, so gebe ich mich dieser Function so rudhaltlos hin, daß ich den torporem 1) der Sättigung um 4 Uhr mit Aufwendung aller Energie meines Characters soweit überwinde, um mich in ein Segelboot zu verseten, aus welchem ich zur regelmäßigen Strandpromenade mit Sonnenuntergang und demnächst zu einer abendlichen Bereinigung übergebe, welche von einigen Dutend Damen, die man nach Belieben entweder Buttkamer ober Bigewit nennt, durch Gefang ober Tang erheitert wird. Damen fingen beffer, als fie tangen; mertwürdig ift, daß fie unverkennbar ben Mannern nach allen Seiten bin geiftig überlegen Bielleicht ift das aber nicht bloß in Pommern so; bei ben rheinischen Bankiers und Fabrikanten machen die Frauen durchschnittlich auch ben Gindruck, als ob fie einer höhern Rlaffe ber Gefellichaft angehörten wie ihre Manner. Bei Angehörigen ber frühern Generation fällt das weniger ins Auge; es muß seine Ursache in der heutigen Erziehung und materialistischen Lebensrichtung der Männer haben.

Doch Sie haben vermuthlich nicht so viel Zeit und Lust wie ich hier, mußigen Reflegionen nachzuhängen. Ich will daber zu bem nachften Motive Dieses matinosen Schreibens, zu der Frage übergehn, ob ju ber durch Schlegells 2) Abgang vacant werbenden Flügel-Abjudantur icon Erfat vorhanden ift, und ob dabei auf Schweinit 3) in Frantfurt Rudficht genommen werden tann. Er hat fich in der Welt umgesehn, fpricht mehre frembe Sprachen, ift von angenehmen und guten Manieren und befindet sich in dem angemeffnen Mittelzustande eines ursprünglich lebhaften, aber burch die Bremier-Lieutenants-Resignation temperirten Geistes. In seiner jegigen Stellung muß er schließlich verkommen, weil er nichts Rechtschaffnes zu thun hat, und bas ware ichade um ibn; er hat alle Unlage, ein brauchbarer Menich zu werden.

Ich bente hier in biefem abgelegnen Ruftenftabtchen mich, je nach Gestaltung des Wetters, noch 8 bis 14 Tage im Seewasser zu vergnügen, bann etwa ebenfolange in Reinfeld bei meinem Schwiegervater und in Hohendorf bei Below zu bleiben und zwischen bem 15 und 20 September nach Berlin zu kommen. Findet alsbann

<sup>1)</sup> bie Schlaffheit. — 2) Flügelabjutant, nachmals Commandeur bes 2. Garbe-Regiments gu Fug. - 3) Premierlieutenant im 1. Garberegiment Bug, bamals Abjutant beim preug. Obercommando in Frankfurt a. D., nachmals Botichafter.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Aufl.

1856. die Badische Vermählung 1) wirklich statt, so werde ich mich bemühn, babei zugelassen zu werden, da ich dergleichen noch niemals mit angesehn habe. Demnächst habe ich einige Tage in Schönhausen zu thun; unsre Ferien enden (den) 30 Oktober, mein Urlaub Ende September. Findet mein Chef es nöthig, so bleibe ich den October über offiziell in Franksurt, theilt er meine Ansicht, daß für mich allein dort nichts zu thun ist, so vagabondire ich noch 4 Wochen.

3d weiß nicht, ob Sie Se. Majestät nach Breufen begleiten, geschieht es, so sehn Sie mich vielleicht irgendwo auf einer Durchfahrtstation, die ich etwa von Hohendorf erreichen kann. Ich will mir dort Pferde taufen, auch Danzig und das Land einmal febn, ba ich bisher die Weichsel nie passirt habe. Zeitungen lese ich hier wenig: gestern fab ich in einer veralteten Rummer der Augsburger, wie der offiziofe Wiener Correspondent im Sinne fortgeschrittner humanität Destreich damit rühmt, daß die Bahl der judischen Offiziere in der Raiserlichen Armee sich fortwährend mehre. Er zählt 500 Avancirte mosaischen Glaubens auf, barunter mehre Stabsoffiziere und einige 50 Oberoffiziere. Daß man barin seinen Ruhm findet, ist das Bezeichnende. Instinctmäßig und historisch identificirt man bei uns Destreich mit der conservativen Sache: aber ift nicht das bermalige Regiment in Wien genau daffelbe, als ob bei uns Sanfemann gleich Bach 2) am Ruder geblieben, zu Kräften gefommen mare und ichließlich, nachdem er fich ftart fühlte, die Berfaffung über Bord geworfen hatte, weil es sich ohne sie bequemer regirt? weiß nicht, welche Vorzüge das beschnittne ober getaufte Gefindel von Borfenwucherern und bezahlten Zeitungsschreibern, welches die öftreichische Staatstub an Sorn und Guter festhält, vor feinen Sinnesverwandten in Paris hat, ober inwiefern mutatis mutandis und quoad intentionem3) die Bestrebungen Destreichs seit 5 Jahren in Betreff Deutschlands ehrenwerther und conservativer find, als die

<sup>1)</sup> S. o. S. 208. — 2) David Hansennn war im Ministerium Camphausen (März bis Juni) Finanzminister und bildete nach Camphausens Rückritt am 25. Juni 1848 mit Auerswald, Rühlwetter 2c. ein neues Ministerium, mußte aber schon 10. Sept. 1848 mit seinem Ministerium zurückreten. Zum Chef der preußischen Bank ernannt, mußte er März 1851 vor der Reaction weichen und begründete darauf die Discontogesellschaft. — Frhr. Alex v. Bach, wurde durch die Revolution emporgedracht; 1848 bekleibete er im Ministerium Doblhosf-Wessenberg das Ministerium der Justz, ebenso im Ministerium Schwarzenberg-Stadion bis zum Ausscheiden Stadions (Mai 1849), alsdann bis 1859 das Ministerium des Innern. — 3) unter Verücksichtigung der nöttigen Abänderungen und im Hinblick auf ihr Liel.

Sarbiniens in Italien. Arcades ambo 1). In Sarbinien ift mehr 1866. Larm, in Deftreich mehr Hinterlift, aber nicht weniger boje Absicht.

Werben wir benn die Riff-Biraten (a propos von Piraten) ausräuchern? Ich tann in die vielseitige humane Berurtheilung bes Bring-Abmirals nicht einstimmen 2). Ginige Tropfen Königliches Blut befruchten die Ehre der Armee, und es ift beffer, daß unfre jungfräuliche Flagge mit Anftand, wenn auch mit Unglud, Bulber gerochen hat. Unfre Marine muß von sich hören laffen, damit man ihr ben kleinen und langfamen Anfang verzeiht. Die Gelegenheit scheint sehr gunftig, einen eclatanten fleinen coup zu machen; Die Menschen, die er koftet, sterben doch, ebe 40 Jahr vergehn, und die Thaler wird Bodelichwingh's) auch schwerlich beffer als in ber Ehre ber Flagge aulegen konnen. Noch heut fpricht jeder Breuge mit Stolz bavon, daß unfre Flagge unter bem Großen Rurfürften in Guinea von sich reden machte, und es find balb 200 Jahr; bergleichen Erinnerungen find werthvoller für die nationale Rraft als fo manche Staatseisenbahn und andre civilifirte Belbfreffer.

Meinen Respect an Ihre Damen. In treuer Berehrung und Ergebenheit der Ihrige

v. **23.4**)

#### 172.

# An Legationsrath Wentel. 5)

# Berehrter Berr Legationsrath

nur zwei Reilen in Gile. Wenn der Sandel mit Sanfftengel 6) 1856. noch nicht geschehn ift, so will ich das Pferd behalten ober 60 Frbor. bafür haben. Die Bferde find hier gang fabelhaft theuer. Wenn Sie Reinbard ) febn, fo bitte ich ihm ju fagen, daß ich bas Abonnement auf die Theaterloge nicht erneuern will. Die Loge liegt zu schlecht. Ich bente am 3, nachdem S. M. Danzig paffirt haben, dahin, von dort auf einige Tage nach Sobendorf bei Reichen-

<sup>1)</sup> Birgil, Eclog. 7, 4: Beides find Artaber, b. h. einander werth. -2) Bei einer Uebungsfahrt im J. 1856 auf ber Dampfercorvette Dangig im Mittelmeer besuchte Bring Abalbert bie Rufte des Rif, mo 1852 ein preugisches handelsichiff beraubt worden mar, murbe aber am Cap Tres Forcas bon ben Biraten beschoffen. Er landete mit 65 Mann, mußte fich aber nach Erfturmung einer Anbobe, felbft ichmer vermundet, gurudziehen. - 3) Carl v. B., preu-Bifcher Finangminifter im Minifterium Manteuffel 1851-1858 und im Minifterium Bismard 1862-1866, geft. 10. Mai 1873. - 4) Gerlachs Antwort vom 2. Sept. 1856 f. Bismard-Jahrbuch II, 233 ff. - 5) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 14 f. — 6) S. o. S. 208. — 7) S. o. S. 197.

1856. bach (Oft-Prenßen) und dann bis zum 16 nach Reinfeld zu gehn. Die Bost geht grade ab.

> Der Ihrige v. B.

St(olpmunde) 30 Aug. 56.

#### 173.

# An herrn von Below-hohendorf.

Reinfelb 11 Sept. 1856.

1856. . . . Im Nov. bente ich, wird der Bund, mit mehr Wohlwollen als Erfolg, seine Sitzungen den Holsteinern widmen. In dieser Sache werden äußerlich alle Regirungen einig sein. Destreich aber wird heimlich ein Freund der Dänen bleiben und in seiner Presse den Mund voll deutscher Phrasen haben und Preußen die Schuld aufbürden, daß nichts geschieht. Der Schwerpunkt der Sache liegt factisch nicht in Franksurt, sondern in der Frage, ob die Dänen eines Rückhaltes an einer oder mehren der außerdeutschen Großmächte sicher sind. Sind sie daß, so werden sie in jedem Bundesbeschluß ein Competenzloch finden. . . .

#### 174.

# An Legationsrath Wengel. 1)

Berlin 18 Sept. 56.

# Berehrtester Herr Legationsrath

Heut früh bin ich hier angelangt und werde jedenfalls bis zum 22 eirea hier bleiben, vielleicht auch einige Tage länger. Dann habe ich Excursionen nach Schönhausen, der Ukermark und zu meinem Bruder vor und hoffe meinen Urlaub so ausdehnen zu können, daß ich noch einmal nach Reinfeld gehe. Wenn nicht, so bin ich in den ersten Tagen des October zurück. Einstweilen habe ich folgende Bitte an Sie. Ich weiß nicht, wem ich den Schlüssel zu den Spinden unter den Büchern gegeben habe, Sie werden es wohl ermitteln. In dem mittelsten sindet sich ein Convolut mit der Bezeichnung "Schönhauser Pacht", aus diesem möchte ich sobald als thunlich die jüngern Piecen haben, d. h. alle, welche den jetzigen Pächter (Hänichen) betreffen, besonders die letzten, in einer Corre-

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 15 f.

spondenz mit dem Deichhauptmann Gärtner beruhenden Berabredungen 1886. mit ihm. Seien Sie so gut und schicken mir dieselben hierher. Ferner bitte ich um Nachricht, soweit es fich erfahren läßt, wer von den Zwangsgaften zum 15 October 1) mahrscheinlich als an- ober abwesend zu betrachten ift. Db ich zu der Zeit ba bin, weiß ich noch nicht. In Betreff ber Reise bes Königs nach bem Rhein berricht noch Unficherheit, mas die Zeit anbelangt. Es heißt, daß G. D. sich, nach Sobenzollern, Munchen und Carlsrub, in Frantfurt Rendezvous mit ber Ronigin geben und dann nach Stolzenfels gehn murbe. Sicher ift aber nichts. Hier nimmt noch immer Reufchatel ben erften Blat im Interesse ein. Ich finde, man tann es nicht anftanbiger los werben als in Geftalt eines Lofegelbes für bie Ge-Biele hitige Leute wollen mit 100000 Mann ber Schweiz zu Leibe. Gine recht erwünschte Gelegenheit für andre Mächte wurde bas fein, uns auflaufen zu laffen wie Unno 50 ober wie Rugland in ben Donaufürstenthumern. Außerbem tonnen wir fo große Anftrengungen nur fur Rriege machen, welche die Chance haben, etwas einzubringen. Ich beforge, man wird weder das Ländchen aufgeben noch sonft etwas für die Compromittirten thun, als Noten ichreiben. Ich habe aber noch niemand hier gesprochen.

In der Hoffnung auf baldige Nachricht von Ihnen

der Ihrige

v. B. 2)

#### 175.

# An Frau v. Bismarc.

Rulz 27 Sept. 56.

Geftern, mein Herz, habe ich hier in der Mübigkeit und dem 1856. Hunger der Reise die Stunde versäumt, wo ich Dir noch hätte schreiben können, und heut habe ich so lange geschlasen und gefaulenzt, Aecker und Wald besehn und gekaufte Bauerhöse abgehandelt, daß es sast wieder so weit ist. Doch hoffe ich noch, daß dieses Blatt morgen in Deinen Händen ist. Ich denke morgen und übermorgen hier zu bleiben, Dienstag nach Ornshagen, wo ich Geschäfte habe, Mittwoch 1 Oct. nach Reinseld. Will mir Väterchen Pferde nach Schlawe schieden, so din ich um so dankbarer, weil es mir eine

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Geburtstag bes Königs Friedrich Wilhelm IV., ben ber preußische Gesandte burch ein offizielles Diner begehen mußte. — 2) Wentsels Antwort vom 20. Sept. 1856 f. Bismard-Jahrbuch V, 75 f. — 3) Rittergut bes Grafen v. Bilow in Pommern (zwischen Plathe und Regenwalde).

1856. Station spart und der Weg amüsanter ist. Ist ihm das zu weit, so hosse ich von seiner Güte sie in Stolp zu treffen, wo ich Mittwoch wahrscheinlich mit der Schnellpost, vielleicht mit Extrapost eintreffe, falls ich in Schlawe keine Pferde sinde. Malwine drängt zum Essen und die Post zum Schluß; ich spare mir daher weitre Erzählungen von Berlin für das Mündliche auf, und grüße herzlich. Gott schenke uns freudiges Wiedersehn. Ueber Hohendorf können wir dann das Nähere verabreden. Leb wohl, mein Liebling.

Dein treufter

v. B.

Lange kann ich nicht bleiben, aber kommen doch.

#### 176.

### An Frau von Bismard.

1856. Ich fahre erst am Mittwoch früh aus Zimmerhausen, und mit Therese bis Reddentin, würde also am Donnerstag früh erst von Redd(entin) nach Reinseld zu fahren wünschen, da wir in Schlawe dann wohl nicht vor Abend eintreffen. Morigens sind aber hier in Külz und die Suppe auf dem Tisch.

Dein treufter

Rülz Sonntag [28. Sept. 1856]. 1)

v. B.

### 177.

An Herrn v. Manteuffel.2) Reinfeld bei Zuders 11 Oct 1856.

1856.
13. 10. Lande zu verlängern, habe ich vielleicht schon einen ausgebehnteren Gebrauch gemacht, als in Sw. Excellenz Absicht lag. Ich würde meine Rückreise auch bereits angetreten haben, wenn nicht meine Kinder von einer hoffentlich nicht gefährlichen, aber doch immerhin bedenklichen Krankheit befallen wären. Wenn es aus irgend einem Grunde nach Sw. Excellenz Ermessen wünschenswerth ist, daß ich ohne Verzug nach Frankfurt oder Verlin zurückkehe, so liegt in dieser häuslichen Sorge allerdings nichts, was mich davon abhalten könnte, denn meine Anwesenheit hier kann den armen kleinen Ba-

<sup>1)</sup> Datum ermittelt aus bem Poststempel: Naugard 28. 9. 3—6. — 2) Uebernommen aus v. Poschinger, Preußen im Bundestag III, 31.

tienten teine Erleichterung ihrer Leiben gewähren. Wenn inbeffen, 1866. mas ich nach meinen Frankfurter Rachrichten annehmen barf, bort nichts für mich zu thun ift, so möchte ich gerne noch etwa 8 Tage bei ben Meinigen bleiben, um hoffentlich beruhigter abreifen zu konnen und ungefähr ben 20 cr. in Berlin einzutreffen. Befehlen Em. Excelleng aber, daß ich früher bort bin, fo wurde ich einer Benachrichtigung barüber entgegensehn. Bis Coslin ift Telegraphen-, von bort nach Stolp täglich breimal Boftverbindung, von Stolp aber nur burch Erpreffen eine prompte Beforderung zu erreichen, benn bie Boft geht nur einmal in 24 Stunden von Stolp hierher, und sonderbarer Weise grade eine halbe Stunde vor dem Gintreffen der Berliner Schnellvoft in Stolp, fo daß die Briefe für hiefige Gegend zwar von Berlin in 24 Stunden nach Stolp gelangen, bort aber 231/2 Stunde ausruhn, falls fie mit der Schnellpoft gekommen sind. . . .

v. Bismard.

#### 178.

Reinfeld 15 October 1856.

### Geliebte Malle

Es ist, als jollte ich garnicht bis Kröchlendorf gelangen. 1858. Barry 1) wird Dir mohl ergablt haben, in welcher Weife ich es beabsichtigte. Ich ware ichon bei Dir, aber in voriger Woche wurde meine arme kleine Marie von einer ziemlich bofen Urt Boden befallen, und da konnte ich Johanna nicht gut verlaffen, ehe man fah, wie es sich gestaltete. Sie ist noch bunt wie eine Forelle, aber becibirt in der Besserung. Run wollte ich heut direct nach Baffow fliegen, erhielt aber gestern ein Schreiben von Graf Billow, moburch mir ber Großherzog 2) ben Wunsch ausbrücken läßt, mich am 18 in Ornshagen bei Sochftseinem Minifter 3) zu treffen. Als Diplomat fann ich es nicht ablehnen, unferm treuften Bundesgenoffen und einem ber olympischen Götter bes Frankfurter Beidenthums meine Aufwartung zu machen. Betomme ich nun inzwischen tein Mabnschreiben von Fra Diavolo, so hoffe ich boch noch am 19 in Deinen schwesterlichen Armen zu ruhn. Romme ich den 18 abends ichon von Ornshagen fort, fo fahre ich mit bem Frühzug aus Stettin, tann ich nicht ben 19 fruh aufbrechen, fo hoffe ich boch zum 12 Uhr

Digitized by Google

<sup>1)</sup> v. Arnim. — 2) 3m Original befindet fich bafür eine charafterifirende Umichreibung. - 3) Graf v. Bulow.

1956. Zug Stettin zu erreichen, wenn die Postillons irgend in Trab zu 15. 10. setzen sind. Warte aber mit keiner Wahlzeit auf mich. Johanna grüßt herzlich. Dein treuer Bruder

p. Bismard.

179.

Frantfurt 26 Nov. 56.

Meine geliebte Malle

Bernhard wird Dir erzählt haben, durch welche unerwartete Ber-26, 11, fettung von Kindertrankheit und königlichen Befehlen ich in meinen Zeitberechnungen berangirt wurde, und wie ber Großherzog von Medlenburg, 1) der für mich ein Gegenftand dienftlicher Rudfichten ift, noch meine freie Beit verfurzte, wie es also tam, bag ich wenige Stunden vor unfrer gemeinschaftlich beabsichtigten Sahrt nach Kröchlendorf dem mannlichen wie dem weiblichen Bernhard erklaren mußte, daß ich fie nur bis Baffow geleiten konne. An bejagtem udermartijchen Grengorte traf ich mit Raumer-Greifswald zusammen, und in Angermunde ftieß ber Berr ber Graffchaft Boppenburg zu uns, fo daß ich nach meiner ländlichen harmlofigfeit von 3 Monaten in geeigneter Weise durch ministeriale Gespräche und breiftundige Cigarrenlosigkeit auf die Berliner Zwangsjade vorbereitet murbe. Es war, als follte ich nicht nach Kröchlendorf; ich hatte vollftandig Zeit und die Absicht bagu, nach Beendigung ber Berliner Bermablungsfeste, und nur nach Besprechung mit harry entschied ich mich, erft nach Reinfeld und auf bem Rudwege zu Dir zu tommen, um etwa acht Tage mit ihm dazubleiben, weil er erft im October auf Urlaub konnte, und unfre Abrede war, daß ich etwa am 15 kommen und circa ben 22 mit ihm nach Berlin zurudtehren wurde. Run wurde am 11 meine Rleine frant, und anfangs ängstlich, bann fiel mir ber Obotrit 2) in die Parade, bann die ungeduldige Citation Gr. Majeftat nach Berlin, wo ich am 25 Oct. immer noch fruh genug gewesen ware. Und nun bin ich hier, habe feit vier Wochen zweimal bie Sonne gesehn und fage mir alle Tage, daß im November ohne Frau und Rinder garnicht zu leben ift. Aus langer Beile gebe ich Diners, beren Refte mich jedesmal in Verlegenheit seten. Vertilge ich fie allein, so verderbe ich mir ben Magen, labe ich mir junge ober alte Gourmands bazu ein, so berausche ich mich mit ihnen. Des Abends brängt ein rout ben andern, und nächstens werbe ich anfangen zu spielen und zu

<sup>1)</sup> Im Original ift an Stelle bes Namens eine charakterisirende Um-schreibung gebraucht. — 2) Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin.

metglern, 1) wenn Johanna nicht balb in die leeren Raume einrucht. 1856. Sie wollte am Sonnabend ben 22 von Reinfeld abreifen, schrieb 26.11. mir aber am 20 einen etwas fleinlauten Brief über Ralte und Schnee, ben ich am 23 erhielt. Seitbem habe ich teine Ahnung, ob fie fich jenseits des Gollenberges ober bieffeits ber Randow2) befindet. Ich hatte ihr empfohlen, Dich im allgemeinen um eine vorbereitende Ermägung in Betreff ihres Unterfommens in Berlin gu bitten und Dir bemnächst von Coslin aus mit dem Telegraphen zu melben, wann fie bestimmt in Berlin eintreffen murbe. Mit Hotel des Princes habe ich mich erzürnt, die Leute werden zu vornehm und didfellig, und ich wußte nicht recht, welchen andern Gafthof ich ihr empfehlen sollte. Ich habe das lette Mal in Hotel Royal gewohnt, gang leidlich, es fab mir aber aus, als ob diefes jugendliche Unternehmen noch nicht ober ichon "fertig" ware. Sollte Johanna zufällig in Berlin fein, fo gruße fie von mir. Ich tomme vielleicht felbst am Sonnabend bort an. Ich habe eine Aufforderung, im Berrenhause zu erscheinen, bekommen, nach beren Inhalt ich zweifelhaft bin, ob Se. Majeftat in der That, wie es darin geschrieben fteht, mich in Berfon oder nur feine unterthänigen Berrn und Diener en bloc bort zu fehn wünschen. Im lettern Falle wurde ich mich nicht für berufen erachten, meine wichtigen Geschäfte und ben Ramin im rothen Rabinet verwaisen zu lassen, um bei Salle im Schnee figen zu bleiben und bemnächft unter ber Rubrit von "Bolt, Sbelleute, Bafcher und Priefter" ben Effect bes großen Enfemble im weißen Saal mit einer Coftumnuance zu beleben. Ich erwarte noch eine Antwort von Fra Diavolo barüber, ob ich als Decoration oder als Mitspieler verlangt werde, im lettern Falle murbe ich Sonnabend früh in Berlin eintreffen. Ich wurde mich fehr freuen, Dich bei ber Belegenheit in Entschädigung für Rröchlendorf zu febn, im Uebrigen aber bin ich froh, wenn ich außerhalb Berlin bleiben und bie Meinigen balbigft bier empfangen tann. Biele Gruße an Decar.

# Dein treufter Bruber

v. B.

(Nachschrift): Lady Malet, die hiefige Bloomfield,3) plagt mich stets mit Fragen, bei wem in Berlin des jupes en baleine, ju

<sup>1)</sup> b. h. Abendgefellichaften einer Frankfurter Dame E. Metler zu befuchen, die die Diplomaten bes Bunbestags gern bei fich empfing. — 2) b. h. in Reinfeld ober in Kröchlendorf. — 3) John Arthur Douglas Bloomfielb mar von 1851-1860 englischer Gesandter am preufischen Sofe; feine Gemablin, eine Tochter bes Lord Ravensworth, spielte in ben preußischen hoffreisen eine hervorragenbe Rolle.

1856. beutsch Fischbeinunterröcke von sehr leichter Arbeit zu haben wären; fie foll bergl. für Landsmänninnen aus Berlin beforgen; weißt Du's? Ich weiß Deine jetige Abresse nicht und schicke beshalb über Harry.

180.

Frankfurt 18 12 56.

### Lieber Bruber

1856. ich benutze die Verlesung eines sehr langweiligen Kurhessischen Vortrags über Liquidationssachen, um Dir einige Zeilen auf Deinen gestrigen Brief zu antworten.

Die Uebersendung der Kniephofer Pacht richte nach Deiner Bequemlichkeit ein, ich brauche sie zu Weihnachten nicht, wenn ich

sie nur im Februar erhalte . . .

Deinen frühern Brief habe ich richtig erhalten, barauf bas Nöthige an Wrangel geschrieben, und meinte ber alte Berr, als ich in Berlin war, daß die Sache in Ordnung fein werde. Ich bin vorgestern Nacht zurudgekommen, nachdem ich einige Tage bei Affeburg gejagt, 2 Stud Rothwild geschoffen und einen turzen Aufenthalt in Sanover gemacht habe. Caroline hat fich merkwürdig conservirt; sie ift so hubsch wie früher, und sieht wie ein 18 jahriges Mädchen aus. Leider konnte ich nicht so lange bleiben, um einer heutigen Saujagd beizuwohnen. Nun site ich wieder in der Geschäftsgaleere, was mir nach der Unruhe von Berlin recht lieb ift. Frau und Rinder find Gott fei Dant mohl, das Rleine aber noch immer ein schlechter Freffer, und machft nicht recht. Carolinens altester Junge ift nun ichon Ruraffierlieutnant, Julie ein erwachsenes Madchen. Deiner Nachkommenschaft geht es hoffentlich gut, und Ihr laßt bas arme frumme Bein nun in Rube. Dergleichen Rorperfehler pflegen die geistige Energie zu spornen, und es braucht ja nicht jeder Tanzmeifter zu werden.

Den Preißelbeeren sehe ich mit Dank entgegen; wir haben zwar noch etwas davon, essen aber Wildbraten garnicht mehr ohne.

Die Sitzung ift aus und mein Brief auch, viele Grüße an Malwine, und Elisen ) gratulire ich nachträglich.

Dein treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> v. Lettow, Schwägerin bes Herrn v. Bismard-Rulg.

181.

Berlin 19 Febr. 57.

### Lieber Bruber

ich habe Deinen Brief heut nicht rechtzeitig beantwortet, weil ich 1867. nicht das geregelte Leben eines achtbaren Familienvaters führe. 3ch tam beut früh um 4, theils vom Ball bei Gr. Maj., theils vom Cafino zu Saufe, als Thiere und Menschen fest schliefen, mein Jager behauptet, mir Deinen Brief beut um 8 übergeben und von mir Beichen des Berftandniffes darüber erhalten zu haben, thatfachlich ift aber, daß derfelbe, als ich heut um 12 erwachte, unerbrochen auf meinem Nachttische lag. Ich wollte Dir fogleich von meinem Ausbleiben Renntniß geben, meine telegraph(ifche) Depefche hat aber, wie ich erft um 4 Uhr erfuhr, durch Migverftandniß Umwege erft nach bem Stettiner Bahnhofe, bann nach bem Minifterium gemacht, und erft 2 Stunden später ben Weg gur Boft gefunden. mir febr leib, daß ich Deine freundliche Ginladung nicht befolgen tonnte, ich mare aber auch ohne diefes lange Schlafen heut burch allerhöchsten Dienst verhindert gewesen. Ich ging seit mehren Tagen mit ber Ibee um, Dich in Stettin zu Mittag zu überfallen, aber man kommt in dem Taumel hier garnicht zur Befinnung. Täglich diners und Balle, buchftablich fo lange ich hier bin, und täglich etwas Geschäft, ohne daß man barin vorwarts tommt. Ich rechne nach ungefährem Ueberschlag, daß hier in ber Hofgefellschaft täglich über 100 Meilen tanzend zurudgelegt werden, aber geschäftlich tommen wir langfamer von ber Stelle. Doch hoffe ich, daß Reuenburg in einigen Wochen wirklich zu Grabe getragen werden tann. Frankfurt halt man nicht mehr wie 2 Balle in der Woche aus, hier mehr wie 7, und immer bis 3 Uhr. Ich fehne mich fehr nach Saufe, kann aber meine Entlassung noch nicht erreichen. Johanna ift wohl, ich habe heut Rachricht von ihr.

20. Ueber meine nachgrade fehr ersehnte Rückreise nach Frank- 1867. furt tann ich noch immer feinen Befcheib erlangen. Soeben erhalte ich einen Geldschein über 956 Thlr., mahrscheinlich von Dir.

Dein treuer Bruber

p. B.

Bergliche Gruße an meinen Schwiegervater, ben ich auch gern beimgesucht batte.

182.

An Graf M. v. Hatfelbt. 1)

[Frankfurt 30. März 1857.]

Berehrter Freund und College

1857. **8**0. 8.

Bei Gelegenheit des Ofterfestes fällt uns eine Sitzung aus, und ich möchte einen Theil der dadurch frei werdenden 14 Tage zu einer Excursion nach Paris benutzen. Nicht nur wegen Ihrer persönlichen Liebenswürdigkeit, sondern auch, weil ich manches gern mit Ihnen bespräche, liegt mir daran, nicht etwa Tage zu wählen, an denen Sie auf dem Lande oder sonst abwesend sind, und erlaube ich mir deshalb anzufragen, ob Sie in der ganzen Zeit von etwa dem 4 bis 20 April in Paris bleiben oder vielleicht das Fest über fortgehn? Von unserm gemeinschaftlichen Chef habe ich noch keinen Urlaub; sollte er wider Erwarten meinen Plan durchkreuzen, so schreibe ich Ihnen und sehe einstweilen einer baldigen freundlichen Antwort von Ihnen entgegen.

Mit ber Bitte, ber Frau Grafin ben Ausdruck meiner Berehrung

zu Füßen zu legen,

der Ihrige

v. Bismarck. 2)

183.

Paris (Hotel be Douvres) 16 April 57. Meine geliebte Malle

1857. 16. 4.

Ich fange an Heimweh zu haben, obschon man sehr liebenswürdig für mich ist; aber das Wetter ist kalt, ich sitze mit den Füßen saft im Ramin, während ich schreibe. Eben scheint aber die Sonne, und ich schiele ab und zu vom Papier in das Treiben auf dem Boulevard, dem die Fenster meines beinah parterre liegenden entresol's zugewendet sind. Ich habe ein sehr stattliches Quartier, salon, salle à manger und 3 Schlafzimmer, deren eines ich, das andre Engel benutzt, das dritte wäre bedenklich, wenn ich ein weniger sichrer Ehemann wäre. Aber das Quartier ist nicht zu theilen und kein andres unter 4 Treppen zu sinden. Ich habe 5 Kamine und friere doch, 5 gehende Stutzuhren und weiß nie, wie spät es ist,

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 93. — Die Datirung ist aus bem Präsentationsvermer! Praes. Paris 31. 3. 57 zu erschließen. — 2) Hatzselbts Antwort vom 1. April s. Bismard-Jahrbuch III, 94.

11 große Spiegel, und die Halsbinde fitt mir doch immer schlecht. 1857. Bon Bersonen und Auftanden bin ich hier fehr erbaut, bef. vom Raiser; die Raiserin habe ich erft einmal gesehn; heut werde ich bei biefer, wie Du weißt, von mir lebhaft bewunderten Frau diniren, in furgen Sofen, Schuh und Strumpfen, eine Tracht, in ber ich meine Un altern Befannten find wenig Leute eigne Heiterkeit errege. hier, die Kalergis, Seebachs, Rud. Crop und Frau, von der ich zu Deiner schwesterlichen Beruhigung erwähne, daß ich fie erft breimal besucht und erft einmal bei ihr gegeffen habe. Ich werde mahrscheinlich bis Dienftag Abend noch hier bleiben muffen, obschon es mich febr nach Saufe zieht; ich bin feit November aus bem Bagabundenleben nicht berausgekommen, und bas Gefühl regelmäßiger und bauernder Bauslichkeit habe ich nicht gehabt, feit Du im vorigen Sommer mit Johanna nach Schwalbach gingft. Run wollten fie mich gar zur Salzsteuer nach Berlin citiren; wenn ich auch Beit hatte, fo tann ich mich an diefer Debatte boch nicht betheiligen; für die Regirung fann ich, meiner Ueberzeugung nach, nicht ftimmen; es muß ein Riegel vorgeschoben werden, um zu Reformen zu nöthigen, fonft bleibt der überladene Actenwagen schließlich steden, an dem nach allen Seiten bin mit großer und ehrlicher Anftrengung gezogen wird, mache ich aber Opposition, so ist es kaum anständig, bazu Urlaub zu verlangen und meinen Boften zu verlaffen, und bei ben Gerüchten über meinen eventuellen Gintritt ins Ministerium, von benen Johanna, auf Grund Deiner Nachrichten, verzweiflungsvoll schreibt, konnte man gar glauben, ich hatte Absichten auf ben Schwindel. Bergliche Gruße an Decar. Leb mohl, mein liebes Berg.

Dein treuer Bruber

v. B.

184.

Frankfurt 4 July 1857.

# Lieber Bruber

über alle Unruhe, welche die umberreisenden hoben Berrichaften mir 1857. machen, habe ich vergeffen. Dir ben Gingang Deines Briefes mit der Aniephofer Pacht anzuzeigen . . .

Unfre Kinder sind wohl, aber Johannas Befinden macht mir mitunter Sorge; fie ift häufig matt und niedergeschlagen, mube ben ganzen Tag und bann wieder aufgeregt in den Rerven; vielleicht ift es vom Rissinger Brunnen, daß er ihr eine Rrisis macht und Die aute Wirkung noch folgt.

1857. Sie will am 15 von hier abreifen, wenns Gottes Wille ift, 4. 7. wurde also 17 oder 18 bei Euch fein. Ich fann ihr leider erft später folgen, wenn unire Ferien anfangen; möglich ist auch, daß ber banische Schwindel uns gang um die Ferien bringt; im August bente ich mit bem Bringen Friedrich von Beffen jedenfalls auf 14 Tage zur Jagb nach Schweben zu gehn, und auch in Ropenhagen einige Tage zu bleiben; ba will ich mir Samleten einmal in ber Nähe besehn. In einigen Tagen fahre ich zu Schmiedebach in den Soon-Wald nach Rothwild. Die Jagd ift doch noch bas Befte, und im diciften Balbe, wo einen keiner findet und kein Telegraph hin reicht, wird mir erst behaglich; ich habe oft rechtes Beimweh nach dem Landleben, besonders wenn es bei mir wie ein Taubenhaus im Zimmer wird, daß einer bem Andern die Thur in die Sand giebt. Man wird alt und will seine Rube haben. Bergliche Gruße an Malwine und an Philipp.

Dein treuer Bruder

v. B.

#### 185.

### An Frau v. Bismarck.

Ropenhagen 6 Mug. 57.

1857. . . . Heut früh 7 Uhr bin ich glücklich hier angelangt, nach einer 6. 8. sehr angenehmen Fahrt; weiche Luft, rother Mond, Kreideselsen mit Theertonnen beleuchtet, zwei Gewitter in See und etwas Wind; was braucht man weiter? Nur hielt mich die schöne Nacht ab, schlasen zu gehn, und als mich um 2 Uhr der Regen vom Verdeck trieb, war es unten so heiß und menschendunstig, daß ich schon um 3 wieder nach oben ging mit Wantel und Cigarre. Fetzt habe ich ein Seebad genommen, Hummer gefrühstückt, um halb 2 soll ich zu Hof, und nun will ich noch 2 Stunden schlasen . . .

#### 186.

# An Frau von Bismarck.

Näsbyholm 9 Aug. 57.

Du wirst meine gleich nach Ankunft in Kopenhagen geschriebenen Beilen erhalten haben. Seitdem bin ich bort zwei Tage mit Wäuseen und Politik beschäftigt gewesen, gestern nach Walmö übergesetzt, und etwa 8 Weilen nordostwärts gesahren, wo ich mich nun an oben

genanntem Ort befinde, in einem weißen hochgelegnen Schloß auf 1857. einer halbinfel von einem großen See umgeben. Durch bas Fenfter febe ich in dichtes Epheulaub, welches einige Durchfichten auf bas Wasser und die Hügel jenseits läßt, die Sonne scheint, Fliegen summen, hinter mir sitt der \* und liest schlafend, unter dem Fenster wird breites Schwedisch gerebet, und aus ber Ruche tont ein Reibeisen wie eine Sage herauf. Das ift alles, mas ich Dir über bie Gegenwart ichreiben tann. Geftern haben wir nach Rebboden gepiricht, einen erlegt, ich nicht geschoffen, gründlich naß geworben, bann Glubwein und 9 Stunden fest geschlafen. Die Rebbode find ftarter hier, als ich je gefehn habe, und die Gegend schöner, als ich bachte. Brächtige Buchenwälder und im Garten mannsbice Ballnußbaume. Eben haben wir die Fafanerie befehn, nach bem Effen fahren wir auf bem See, ichießen vielleicht eine Ente, wenn wir nicht fürchten, bie Sonntagsftille biefer ichonen Ginfamteit burch einen Rnall gu ftoren; morgen wird gründlich gejagt, übermorgen Rückfahrt nach Ropenhagen und von ba zu \*, bort Hirschjagd am Mittwoch. Donnerstag über Ropenhagen nach Helfingborg, etwa 20 Meilen nach Schweben hinein, Birt- und Auerhühner in öber Bufte, Quartier in Bauernhäusern, Ruche und Lebensmittel bringen wir mit. Das wird etwa acht Tage dauern, und was ich dann thue, weiß ich noch nicht; entweber über Sontoping, am Gubende bes Wetterfee, unb über lettern, oder über Gothenburg und Wenersee nach Stodholm, ober nach Chriftiania, mit Aufgabe von Stockholm, ober über Memel nach Curland. Das hängt von einem Brief ab, den ich noch von (Renjerlingt) 1) in Ropenhagen erwarte. . . .

187.

# An Frau v. Bismard.

Tomsjonäs 16 Aug. 57.

Wiederum benute ich die Sonntagsruhe, um Dir ein Lebens- 1857. zeichen zu geben, von dem ich noch nicht weiß, an welchem Tage es Gelegenheit finden wird, aus dieser Wildniß auf die Bost zu gelangen. Etwa 15 Meilen bin ich ununterbrochen im mufteften Balbe gefahren, um hierher zu gelangen, und vor mir liegen noch 25 Meilen, ebe man wieder in aderbauende Brovingen gelangt. Reine Stadt, fein Dorf weit und breit, nur einzelne Unfiedler und



V

<sup>1)</sup> Erganzung bes Berausgebers.

1857. bretterne Butten mit wenig Gerfte und Kartoffeln, die unregelmäßig zwischen abgestorbenen Bäumen, Felsftuden und Buschwert einige Ruthen angebautes Land finden. Denke Dir von der wüfteften Gegend bei Biartlum 1) etwa 100 Quadratmeilen aneinander, hohes haibetraut mit kurzem Gras und Moor wechselnd, und mit Birten, Bachholber, Tannen, Buchen, Giden, Ellern, balb undurchbringlich bid, bald obe und bunn befett, bas gange mit zahllofen Steinen, bis zur Größe von hausbiden Felsblöden befat, nach wildem Rosmarin und Barg riechend; bagwischen munderlich gestaltete Seen, von Haibehügeln und Wald umgeben, so haft Du Smaland, wo ich mich bermalen befinde. Eigentlich das Land meiner Träume, unerreichbar für Depeschen, Collegen und (Manteuffel)2), leider aber auch für Dich. Ich möchte wohl an einem dieser ftillen Seen ein Jagdschlößchen haben und es mit allen Lieben, die ich mir jest in Reinfeld versammelt bente, auf einige Monate bevölkern. Der Winter mare allerbings hier nicht auszudauern, befonders im Regenschmut. Gestern rückten wir um 5 aus, suchten in brennender Sige, bergauf, bergab, durch Sumpf und Buich bis 11 und fanden garnichts; bas Behn in Mooren und undurchdringlichen Wachholderdickungen, auf großen Steinen und Lagerholz ift fehr ermudend. Dann ichliefen wir in einem Heuschuppen bis 2 Uhr, tranken viel Milch und jagten bis Sonnenuntergang, wobei wir 25 Birthühner und 2 Auer erlegten. Dann binirten wir auf bem Jagbhaus, einem munderlichen Gebäude von Holz, auf einer Halbinsel im See. Meine Rammer und beren brei Stühle, zwei Tische und Bettstelle bieten feine andre Farbe. als die rober Fichtenbretter, wie das ganze Saus, beffen Bande Bett fehr hart, aber nach biefen Strapagen ichläft daraus bestehn. Mus meinem Fenfter febe ich einen blübenden man ungewiegt. Saidehügel, darauf Birten, die fich im Winde schauteln, zwischen ihnen durch den Seefpiegel, jenseits Tannenwald. Reben bem Saufe ift ein Zeltlager für Jäger, Rutscher, Diener und Bauern aufgeschlagen, dann die Wagenburg und eine kleine Sundeftadt, 18 ober 20 Butten zu beiden Seiten einer Gaffe, die fie bilden, aus jeder schaut ein Gischperl mübe von ber gestrigen Jagb. Buftenei bente ich bis Mittwoch ober Donnerstag zu weilen, bann au einer andern Jagd nach bem Strande ju gehn, heut über acht Tage wieder in Ropenhagen zu fein, um der leidigen Bolitit willen. Bas dann wird, weiß ich noch nicht.

<sup>1)</sup> Puttkameriches Gut in Pommern. — 2) Erganzung bes Herausgebers.

Den 17.

Heut früh sind sechs Wölfe hier gewesen und haben einen armen 1867. Dofen gerriffen, wir fanden ihre frifche Fahrte, aber perfonlich wurden wir ihrer nicht ansichtig. Wir find von fruh 4 bis abends 8 in Bewegung gewesen, (haben) 4 Birthühner geschoffen, zwei Stunden auf gemähtem Saidetraut geschlafen, jest todtmude und zu Bett.

Den 19.

Es ift garteine Möglichkeit, einen Brief von bier zu expediren, 19.8. ohne einen Boten 12 Weilen weit gur Poft gebn gu laffen. werde diefen daber morgen felbft mit an die Rufte nehmen. war vorgestern, als eben ber hund stand und ich mehr auf ihn, als auf den Boden fah, über den ich ging, gefallen und hatte mich am linken Schienbein verlett. Beftern hatten wir ungewöhnlich anstrengende Jagd, weit fort und felfig, die mir einen jungen Auerhahn einbrachte, aber mich auch so gabm gemacht hat, daß ich heut zu Hause site und Umschläge mache, bamit ich morgen reise- und übermorgen jagdfähig bin. 3ch bewundre mich felbft, daß ich bei bem reizenden Wetter allein zu Sause geblieben bin, und tann mich bes schändlichen Reides taum erwehren, daß die andern auch nichts ichießen werden. Es ift etwas ju fpat im Jahre, die Suhner halten nicht mehr, fonft mare die Jagd viel reichlicher. Reizende Gegenden hatten wir geftern, große Seen mit Infeln und Ufern. Bergftrome über Felsblode, Granitufer mit Tannen und grauen Felsmaffen, meilenweite Rlachen ohne Saufer und ohne Acter, alles, wie es Gott geschaffen hat, Wald, Feld, Haibe, Sumpf, See. 3ch werbe doch wohl noch hierher auswandern.

Zwei banische Kammerherrn find schon zurud, es ift ihnen zu beiß geworden, fie haben nichts geschoffen und liegen jest, um zu Es ift bald 6 abends, die andern kommen erft um 8. Ich habe mich ben gangen Tag damit unterhalten, dänisch zu lernen und zwar von bem Doctor, ber mir Umichlage macht. Wir haben ibn von Ropenhagen mitgebracht. Sier gibt es feine (Merzte). sich das Gerücht von der Anwesenheit eines Arztes hier im Walde verbreitet hat, stromen täglich 20 bis 30 Suttenbewohner hierher, um seinen Rath zu holen. Um Sonntag Abend haben wir den auf ben 5 Quadratmeilen bes Jagdgebietes wohnenden Baldbauern ein fehr spaßhaftes Tanzfest gegeben, bei dem die Dusit abwechselnd gesungen und gespielt murbe. Da haben sie von dem gelehrten Manne gehört, und nun tommen die Rruppel, die feit 20 Jahren unheilbar find, und hoffen Bulfe von ihm.

188.

### An Frau v. Bismarck.

Königsberg 12 Sept. 57.

1867. 12. 9.

Mit großer Freude habe ich Deine vier Briefe in Bolangen (welches übrigens nicht in Preußen, sondern in Rußland liegt) vorgefunden und ersehe baraus, daß es Dir und den Kindern wohl ergangen ift. Dir ift es fehr wohl ergangen, die Feuerlander 1) waren alle von einer rührenden Liebenswürdigkeit für mich, wie man es schwerlich in einem andern Lande als Fremder wiederfinden wird. Ich habe außer diversen Rehboden und Dambirschen 5 Elen erlegt, barunter einen fehr ftarten Hirsch, ber nach grabem (nicht Band-) Mag bis zum Widerrift 6 Fuß 8 Boll hoch war, und bann noch den kolossalen Ropf darüber trug. Er stürzte wie ein Sase, ba er aber noch lebte, schoß ich mitleidig meinen andern Schuß auf ihn, und taum war bas geschehn, fo tam ein andrer, wohl noch größrer, mir fo nahe vorbeigetrabt, daß Engel, der lud, hinter einen Baum sprang, um nicht übergelaufen zu werden, und ich mußte mich begnügen, ihn freundlich anzusehn, ba ich keinen Schuß mehr hatte. Diefen Rummer tann ich noch garnicht los werden und muß ihn Dir klagen. Eins schof ich außerdem an, das werden fie wohl noch finden, und eins gründlich vorbei. Drei Stud hatte ich also noch schiegen können. Vorgeftern Abend fuhren wir aus Dondangen und legten 40 Meilen ohne Chaussee, durch Wald und Bufte bis Memel in 29 Stunden gurud, im offnen Bagen über Stod und Blod, daß man fich halten mußte, um nicht berauszufallen. Nach drei Stunden Schlaf in Memel ging's heut früh mit bem Dampfichiff hierher, von wo wir heut Abend nach Berlin abfahren und morgen Abend dort ankommen. "Wir" find nämlich Behr") und ich. In Hohendorf's) kann ich nicht anhalten, ich hätte heut ichon in Berlin fein muffen, meinem Urlaub nach; bann hatte ich aber bie befte Jagd, die in Dondangen, mit den großen Birfchen, oder Bollen, wie fie dort fagen, aufgeben muffen, und hatte nicht gefehn, wie die Achse eines Bauerwagens unter ber Last des großen Thieres brach. Um Montag kommt der Kaiser4) nach Berlin, dazu follte ich vorher bort sein, und follte "einige Tage" vorher tommen. tomme ich von Berlin gurud, nach Hohendorf und Reinfeld. Wenn aber der König nach Frankfurt geht, so wird es unwahrscheinlich . . .

<sup>1)</sup> So nennt Bismard die Curlander. — 2) v. Behr-Edwahlen. — 2) bei v. Below. — 4) Alexander U. von Rußland.

189.

# An Legationsrath Wentel in Frankfurt. 1)

Berlin 16 Sept. 57.

Berehrtefter Berr Legationsrath

ich bin vorgestern aus Rußland hier angekommen und habe die 1857. Unruhe ber höchsten Herrschaften und einen Brief von Ihnen bier vorgefunden. Nur jest, früh vor 6 und im Begriff, nach Spandau ju fahren, tann ich Ihnen zwei Worte fcreiben. Das Manover ift die einzige Gelegenheit, mit Gr. Majestät zu sprechen. Raifer fährt heut um 4 nach Weimar2), von dort zum 18 nach Darmftadt, wo er bis 24 bleiben will. Der Rönig batte bie Absicht, ihm einige Tage später zu folgen, die Aerzte haben es aber absolut verboten und einige Wochen ganglicher Rube für ihn verlangt. Die Leute der nächsten Umgebung Gr. Maj. find derselben Ansicht, auch die, welche gewünscht hatten, daß er nach Stuttgart ginge. 3) Bielleicht komme ich noch in biefer Woche für einige Tage nach Frankfurt; einstweilen bitte ich Sie, meinen Leuten bas Lohn, welches vermuthlich feit 1 August rudftandig ift, bei Seufferhelb(t) anzuweisen. Der Roch hat einen Nothruf deshalb an meine Frau gerichtet. Ich hatte bei Seufferhelb(t) bestellt, daß Sie es anweisen würden. Der Raifer hat mir vorgeftern Unne mit Rrone gegeben, entweder weil ich 6 Elenthiere in Rugland geschoffen oder weil ich 2 gefehlt habe. Ich muß fort.

Der Ihrige v. B.

190.

### An Legationsrath Wentel in Frankfurt.4)

Baben 26 Sept. 57.

Sie werden schon erfahren haben, daß die frangosische Rudreise 5) 1867. über Saarbrud geht. Die Ehrenwache aus Mainz ift jest aber nicht erforderlich, weil die Garnifon von Saarbrud morgen bort ichon einruckt und fie felbst geben wird. Db ber Bring ben Raiser bort als Ben.-Bouv(erneur) nochmals begrüßt, entscheibet fich morgen

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 19. — 2) Zur Begrüßung bes Baren fand fich in 23. ber öfterreichische Raifer ein. - \*) Bur Begegnung mit bem Raifer Napoleon III. - 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V. 19 f. - 5) Am 25. Sept. 1857 hatte ber Pring v. Preußen eine Begegnung mit Raifer Napoleon in Baben; Berr v. B. begleitete ihn borthin.

1867. erst, er ist heut nach Badenweiler, ich gehe mit nach S., falls er bingeht, andernfalls denke ich morgen spät in Franksurt einzutreffen. Hier verlief alles zu gegenseitiger Zufriedenheit. In Franksurt soll gestern eine hiffrirte Depesche für mich eingetroffen sein. Wenn etwas Wissenswerthes drin steht, hätten Sie sie wohl hergeschickt. Der Ihrige

v. B. in Gile.1)

#### 191.

An Legationsrath Wengel in Frankfurt.2)
Berlin 17 Oct. 57.

Berehrtefter Berr Legationsrath

ich wollte morgen Abend in Frankfurt eintreffen, soll nun aber noch einige Tage hierbleiben. Wenn vor meiner Ankunft eine Ausschußsitzung stattfindet, so haben Sie wohl die Güte, vorher das, was vorkommen wird, bei Rechberg zu erkunden, und wenn für uns bebenkliche Sachen darunter sind, die Bedenken bei ihm geltend zu machen und nöthigenfalls Vertagung zu erbitten. Die Aussichten auf Genesung Sr. Maj. sind noch unbestimmt, und jedenfalls nach Weinung der Aerzte längere Zeit erforderlich, bevor er sich mit Geschäften würde befassen können. In Gile.

Der Ihrige v. B.

### 192.

Frankfurt 14 Dezember 1857.

### Meine geliebte Malle

Dein treues Schwesterherz hat sich zu Weihnachtsbesorgungen so freundlich angeboten, daß ich mich nicht weiter entschuldige, wenn ich Dir nun Anlaß gebe, Dich Gersons und andrer Bösewichter Berführungen wiederholt auszusehen, und Dich sans phrase ) um folgende Weihnachtseinkäuse für Johanna bitte:

<sup>1)</sup> Die Antwort Wengels vom 27. Sept. f. Bismard-Jahrbuch V, 102. —
3) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 20. — B. hatte am 1. October Frankfurt wieder verlassen, um sich über Berlin nach Reinfeld zu begeben; am 12. ersuchte ihn herr v. Manteussel, sich auf der Rückreise nach Fr. einige Tage in Berlin zu verweilen zu Besprechungen über die holsteinische Frage. — 3) ohne Umschweif.

1. Eine Bijouterie; sie wünscht sich ein Opalherz, wie Du es 1857. hast, und des Menschen Wille ist sein Himmelreich; ich will etwa 200 Thlr. dafür ausgeben. Kann man für den Preis zwei Ohrringe, jeder aus Einem möglichst klar gefaßten Brillanten haben, so fände ich das geschmackvoller; Du hast ähnliche, aber sie werden sehr viel theurer sein, und wenn Du das Opalherz als Halsschmuck vorziehst, so werde ich später suchen ein paar passende Ohrringe auf der Grundlage der Perle dazu zu sinden.

2. Ein Kleid, zu etwa 100 Thlr., nicht mehr; sie wünscht sich "sehr licht weiß", à deux jupes, moiré antique, oder so etwas;

10 Stab gebraucht fie (gegen 20 Ellen).

3. Findest Du sehr preiswürdig und hübsch einen vergolbeten Fächer, der sehr raffelt, so taufe ihn auch: höchstens 10 Thlr., ich tann die Dinger nicht leiden.

4. Gine warme große Decke, im Wagen über die Kniee zu legen, mit Desfin von Tiger, Köpfe mit Glasaugen darauf, kann auch Fuchs ober Nilpferd imitiren, irgend ein reißendes Thier. Ich habe bei Below so eine gesehn, von sehr weicher Wolle, wird kaum

10 Thaler toften.

Wenn Du eine reizende Schwefter bleiben willst, so taufe mir bas alles und schicke mir es gleich mit Gilfracht her, unter Abresse von: Hofrath Kelchner, Preußische Gesandschaft.

Ich habe so viel zu schreiben, wegen Holftein, Mainz, Kehler Brude und allerhand Teufeleien in Berlin, daß ich heut und morgen zwei sehr gute Jagdeinladungen, Rothwild, habe ablehnen muffen.

Johanna und Kinder sind wohl, erstre würde grüßen, wenn sie wüßte, daß ich Dir schreibe, laß sie nichts davon merken, mein Herz, und lebe wohl. Grüße Oscar.

Dein treuer Bruder v. B.

(Rachschr.) Die Gelber werde ich Dir durch Fritz 1), den Gehalterheber, zu Reujahr erstatten.

#### 193.

An General Leopold v. Gerlach2).

Frankfurt 19 Dez. 1857.

# Verehrtefter Freund

ich würde Ihnen schon früher geschrieben haben, wenn es eine Vor- 1857. richtung gäbe, die Gedanken zu photographiren und die meinigen zu

<sup>1)</sup> v. Bismard-Bohlen. — 2) Bismards Briefe 2c. G. 337 ff.

1867. Ihrer Anschauung zu bringen, ohne die Arbeit, mit der man einen meilenlangen Tintenfaden in Gestalt dieser Schnörkel über Papier zieht. In den ersten 3 Wochen meines Hierseins litt ich an der Grippe, mit einigen Rückfällen durch zu frühes gesund sein wollen, und dann fand meine Tintenscheu und Jagdlust einen Vorwand in der Mittheilung von sichrer Hand, daß die postalische Ueberwachung des Inhaltes von Briefen an markante Personen in Berlin mit mehr Eiser als je geübt werde. Dieser Deckmantel meiner Faulheit wird mir dadurch genommen, daß Prillwig heut oder morgen über Berlin zu seinen Schwiegereltern reist, und ich will die Lücke in unsere Correspondenz nicht größer werden lassen.

Ich nehme den Faden unfrer Beziehungen von dem Momente her auf, wo wir und zulett in Sans-Souci saben 2), und erlaube mir, Ihnen meine Gedanten mit ber Offenheit auszusprechen, welche mir im Vertehr mit Ihnen Bedürfniß ift. 3ch gerieth damals unerwartet in eine Conferenz hinein, welche Sie mit Dohna3), Massow4) und Edwin5) hatten; ich tam, um Ihnen zu erzählen, wie ich die Stimmung des Prinzen befriedigend und klar über sich und die Lage ber Dinge gefunden hatte. Rach bem Gindruck. ben mein Erscheinen machte, mußte ich vermuthen, daß Ihre Freunde grade von mir gesprochen hatten, und die Art, wie Edwin Manteuffel sich nachher zu mir ausließ, mußte mich glauben machen, daß es in keiner wohlwollenden Weise und mit Bezug auf die Thatsache meiner Unterredung mit dem Bringen geschehn sei. Ich erhebe naturlich nicht den Anspruch, und wenn ich die Ehre hatte, Ihr Bruder zu fein, fo wurde ich es nicht thun, Mitwiffer aller politischen Befprechungen zu fein, welche zwischen Ihnen und andern Gleichgefinnten stattfinden, sondern respectire gern die Grenze, welche ein amtliches Gebiet von bem einem Freunde zugänglichen scheibet, und nicht Ihr, fondern das Berhalten von E. Manteuffel bei biefer Gelegenheit hat mich verlett. Er begegnete mir nachher an der Wache, und in einer Form, wie felbst beim Militar ein irgend höflich erzogner Borgefester fie nicht anzuwenden pflegt, schärfte er mir ein, daß alle Gefandten fich ohne Bogern auf ihre Boften zu begeben hatten, und unterstütte biefe Weisung mit Grunden, wie fie allenfalls ein Lehrer einem Kinde giebt, wenn er ihm die Wahrheit nicht sagen

<sup>1)</sup> v. Pr. war seit 1855 Attaché bei der preußischen Gesandtschaft in Franksurt. — 3) Am 19. October 1857, vgl. Gerlachs Denkwürdigkeiten II, 542 f. — 3) Feldmarschall und Oberstkämmerer Graf Friedrich zu Dohna. — 4) Louis v. Wassow, Minister des Kgl. Hauss. — 5) v. Manteussel.

Sie konnen leicht benten, welche Rudichluffe ich aus feinen 1867. Reden auf den Inhalt ber Gespräche machen mußte, welche ich in Ihrem Zimmer burch mein Erscheinen unterbrochen hatte. Ich hatte Ebwin antworten konnen, daß ich und jeder andre Befandte grabe soviel in Berlin zu thun batte, wie ber Chef bes Militar-Cabinets mit Politit überhaupt, und insbesondre mit bem Berhalten ber Befandten: aber ber Gedante, daß diejenigen, welche ich bisher als nahe politische und personliche Freunde betrachtet (hatte),1) und von benen ich gewohnt war, daß fie mich jederzeit gern in Berlin mußten, bas Bedürfniß fühlten, mich zu entfernen, frappirte mich fo, bag ich feinen gornigen Worten und Bliden nur mit ber bescheidnen hinweifung auf die Bundesferien, auf das ausdrudliche Berlangen bes Minifter-Brafibenten nach meiner Anwesenheit und bergl. erwiderte. Run ift Edwins Berhalten ju mir allerdings niemals bas eines perfonlichen Freundes gemefen, fondern ftets ablehnend und migtrauifc, und bei Meinungsverschiedenheiten absprechend wie ein Obertribunal, ohne Burbigung der Gegengrunde, ohne Offenheit über die eignen, wie man es, im Bewußtsein einer auf große geiftige Ueberlegenheit geftütten Autorität, vergleichweise Unmundigen gegenüber halten mag. 3ch tann mir benten, bag in neuerer Beit bie Servilität,2) beren Begenftand Manteuffel wegen feiner bienftlichen Stellung in militarischen Rreisen nicht felten ift, fein Gelbstgefühl gegen alles, was nicht Borgesetter ift, erhöht haben mag. Sein Benehmen brauchte mich bei Diefer Gelegenheit ebenfo wenig zu befremden, wie bei frühern, wenn ich es nicht für einen Ausbruck ber Gefühle hatte halten muffen, welche bie turz vorher mit Ihnen, Dohna und Maffow gehabte Unterredung bei ihm hinterlaffen.

Warum schreibe ich Ihnen dieß Alles? Weil ich meine Berftimmung los werden und von Ihnen eine Berficherung haben mochte, daß zwifchen uns alles ift, wie früher, ober, wenn nicht, die Grunde bavon, damit ich fie widerlege, wenn ich tann. Gin Sof bleibt immer ein Sof. In ben erften Jahren meiner biefigen Stellung war ich eine Art von Bunftling, und ber Sonnenschein des Königlichen Wohlwollens ftrahlte mir von den Gefichtern ber Sofleute gurud. Das ift anders geworden; entweder hat der Ronig gefunden, baß ich ein ebenfo alltäglicher Wenfch bin, wie alle übrigen, ober er hat Schlechtes von mir gehört, vielleicht Bahres, benn jeder hat seine faulen Stellen unter (der)') Haut; kurz, Se. Majestät hat weniger als früher bas Bedürfniß, mich zu sehn, die Hofdamen

<sup>1)</sup> Fehlt im Driginal. - 2) Drig.: Gervilitaten.

1857. Ihrer Majeftat lächeln mir fühler zu als fonst, die herrn druden mir matter die Sand, die gute Meinung von meiner Brauchbarkeit ift gefunten, nur ber Minister M(anteuffel) ift freundlicher gegen mich. Das Gefühl davon habe ich seit 2 bis 3 Jahren crescendo,1) ohne mich zu wundern; dergleichen passirt jedem, andert sich auch wieder, und nur einmal bin ich empfindlich barüber gewesen, vor 2 Jahren in Coblenz, wo meine Frau schlecht behandelt wurde.2) Sie aber, verehrtefter Freund, halte ich von jenen kleinen Denschlichkeiten ber Hofleute freier, und wenn Ihr Bertrauen zu mir gemindert fein follte, fo bitte ich Sie, mir noch andre Grunde als den Bandel der Sofgunft dafür anzugeben. Es ift mir tein Bedürfniß, von vielen Leuten geliebt zu werden, ich leide nicht an ber Zeittrankheit ber love of approbation,3) und die Gunft bes Sofes wie ber Menfchen, mit benen ich in Berührung tomme, faffe ich mehr vom Standpunkte anthropologischer Raturkunde, als von bem bes Gefühls auf. Bei dieser Raltherzigkeit habe ich natürlich wenig Freunde, und das Leben im Auslande entfremdet mich noch jo manchen Beziehungen ju Alters. und Standesgenoffen, mit benen ich in zufriednen Lebensverhältniffen vertehrte, bevor ich der Bolitik verfiel. Um so mehr habe ich das Bedurfniß, vergewissert zu fein, daß dieser fanatische Corporal, der Edwin, nicht in Ihrem Sinne verfuhr, wenn er mich, gleich einem bedentlichen politischen Intriganten, aus Berlin los zu fein munichte.

Diese Herzensergießung ist natürlich nur für Sie berechnet, und ich wäre nicht so weitschweisig dabei, wenn ich nicht voraussetzte, daß die dermalige geschäftliche Stagnation Ihnen Muße zum Lesen und zur Theilnahme an "Privatgefühlen" gestattet. Namentlich möchte ich keine Erörterung mit E. Manteuffel; wir können beide leben, ohne uns zu lieben, er in seiner Wördergrube hinter dem Marstall, und ich an dem Wassersaß der Danaiden4) in der Sschenheimer Gasse. Doch genug davon. Das dominirende Thema der Politik war damals die Frage, ob Regentschaft oder wie sonst die Waschine in Sang zu halten sei. Wan wußte noch nicht, ob der König eine Ertlärung über die Art seiner Bertretung werde geben können oder wollen, und die Velleitäten, unter etwa günstigen Umständen einen

<sup>1)</sup> Wachsend. — 3) S. o. S. 188 f. — 3) Gunstbuhlerei. — 4) Nach ber griechischen Sage waren die Töchter des Danaos zur Strafe für die Ermordung ihrer Männer dazu verurtheilt, ein Gefäß mit siebartig durchlöchertem Boden mit Wasser zu füllen. Die vergebliche Urbeit der Bundestagsgesandten zu einer Reform des Bundes wird mit der zwecklosen Arbeit der Danaiden verglichen.

Staatsstreich im liberalen Sinne vorzubereiten, machten sich in einigen 1857. Rreisen ebenso ertennbar, wie die ahnlichen Tendenzen burotratischer Fanatiter für Absolutismus in ihrem Sinne. Glücklicher Beise geftaltete fich Gr. Dajeftat Befinden fo, daß eine proviforifche Löfung möglich wurde, wie fie bamals, wenn fie zu erreichen mar, allfeitig für erwünscht galt. 1) Gine lange Dauer diefes Provisoriums ift ein Unglud für das Land, benn fie befordert die ohnehin vorhandene Tenbenz, unfer ftaatliches Raderwert, in Gleichgültigfeit gegen bas Resultat, maschinenartig fortspielen zu lassen und auf bem Strome ber Reit ohne bewußtes Biel hinabzutreiben. Ich febe aber in menschlichem Bereich tein Mittel, dieß zu andern. Bon dem Bringen tann ein lebendiges Eingreifen nicht erwartet werden, fo lange er nicht ficher ift, befinitiv zu regiren; es ift nicht ber Rechtstitel, auf beffen Grund er die Geschäfte in Sanden hat, welcher die Action der Krone gegenwartig neutralifirt, sonbern es ift die Nothwendigkeit, bem Ronige. wenn er die Regirung wieder ergreift, das Concept nicht verdorben gu haben und ihm nicht Unlag zu Desavouirungen beffen, mas ber Bring ingwischen thut, ju geben. Diese Rudficht bleibt dieselbe, es mag ber Pring als Regent ober als Bevollmächtigter bie Geschäfte führen. Wenn Gott nicht bem Könige bald wieder volle Gefundheit giebt, fo bleiben wir in einem Buftande ber Stagnation, ber fich mehr und mehr verknöchert; die Maschine bleibt in Bang, wird aber bewußtloser und todter, und das monarchische Bringip gewinnt dabei nicht. Befestigt fich aber im Prinzen die Ueberzeugung, daß der Ronig nicht wieder ohne Lebensgefahr die Geschäfte wird führen konnen, so wird ber Bring auch anfangen, seinen eignen Unfichten Nachdrud ju geben in Bezug auf Berjonen und Prinzipien, mag er eine Regentschaftsacte ober eine Königliche Vollmacht hinter fich haben. Dir scheint daber, bag bie Regentschaftsfrage nicht von fo großer Wichtigkeit ift, wie viele annehmen, und ich glaube auch, daß die Rammern für eine solche keine Initiative haben, sondern nur das Rönigliche Haus. Ich febe baber nur in ber Berftellung bes Ronigs ben einzigen Weg, aus bem Marasmus bes jetigen Zwitterzustandes heraus zu gelangen, und bin febr niedergeschlagen, daß nach ben glaubwürdigen Brivatnachrichten, welche hierher gelangen, ber Buftand unfres allergnädigften Berrn bisber nur febr geringe Aussicht auf eine Uenderung bietet.

In der Holsteiner Sache ist hier noch nichts geschehn; wir warten. daß Baiern bas Referat fertig macht. Die Signatur ber

<sup>1)</sup> Am 23. October übertrug Friedrich Wilhelm IV. seinem Bruder Wilhelm auf 3 Monate bie Stellvertretung.

1867. Lage ist das ängstliche Zurückalten der Mittelstaaten, seit sie aus Kritikern in Acteurs verwandelt sind. Namentlich Baiern, welches früher den Mund so weit aufriß, scheint jest keinesfalls weiter gehn zu wollen, als von Paris aus gut geheißen würde.

Leben Sie wohl, und schreiben Sie balb einige Worte in alter

Liebe an Ihren treuen Freund und Berehrer

v. B.1)

194.

Frankfurt 2 1 58.

### Geliebte Malle

berglichen Dank für Deine guten und schnellen Beforgungen, alles war nach Wunsch, die Opale find besonders schön und nach hiefigen Breisen mobifeil; für einen einzelnen Stein, fleiner und fonft nicht beffer, als die 10 größern auf der Brosche wurde mir 35 fl. als Preis genannt; das Fest war recht froh, jest aber liegen wieder Marie an Grippe und Bill an Rheumatismus im Anie. Johanna ist auch nicht sehr wohl an Augen, Kopf und verstauchtem Anochel, und ich bin von den grippigen Buftanden und den Diners, gegen die mein Magen muhiam antampft, in die Mitte genommen. Bu Weihnachten hat mir Johanna eine Rette mit allen möglichen fleinen Orden baran geschenkt, es ift außerft niedlich, aber mir etwas genant (gé), immer das ganze Handwerkszeug an mir zu tragen; ich muß schon, denn Joh(anna) hat sich halb ruinirt mit diesem theuren Schmud meines Knopflochs, und es murbe fie febr fcmergen, wenn fie merkte, daß es nicht gang mein geheimräthliches Ideal ift. Wentel hat fie bazu verführt. Nach ungefährem Ueberschlag bin ich mit etwa 290 Thir. in Deiner Schuld. Ich schicke hierbei 381, indem ich Dich bitte, die beiden anliegenden Rechnungen noch zu bezahlen . . . Der junge Gisendecher, Seelowe bei unsern Cadetten, wird Dir noch ein banisches Ordenstreuz von mir bringen. habe mit Berwunderung entdedt, daß die Steine darin echt find, und wenn der Preis der Mühe lohnt, so will ich fie für Johanna in irgend einer Form arrangiren laffen. Sier murben fie auf 60 bis 300 fl. geschätt, bei dieser Abweichung möchte ich gern ein Berliner Urtheil darüber hören. Man wird fie wohl ausnehmen muffen, um zu febn, mas fie werth find. Johanna grußt febr und wünscht mit mir Dir und D. alles Glud zum neuen Jahr, welches

<sup>1)</sup> Gerlachs Antwort vom 22. Dez. 1857 f. Bismard-Jahrbuch II, 250 ff.

eine fo reizende und vortreffliche Gefchente beforgende Schwefter 1858. verdient. Ich tomme im Lauf bes Winters, vielleicht icon Mitte Januar, hänge aber von ber Holfteiner Sache bamit ab. Leb wohl. Dein treuer Bruder

v. B.

195.

Un Graf M. v. Hatfelbt. 1)

Frantfurt 2 April 1858.

Berehrtefter Freund und College

ich komme mit einer Bitte, welche ganglich außerhalb bes gefandschaftlichen Geschäftstreises liegt und fich im Grunde mehr an bie Frau Grafin als an Sie abreffirt; ich mage fie mir nicht birect und ohne Ihre collegialische Befürwortung zu ftellen. Am 11 c. ift ber Geburtstag meiner Frau, und ich will leichtsinnig genug fein, ihr einen Raschmir zu schenken. Im vorigen Jahre habe ich recht schöne bei ben Compagnies Lyonnaises, am boulevard, nicht weit von ber Madeleine gesehn; wenn mein Gedachtniß mich nicht tauscht, fo waren achtbar aussehende Tücher biefer Gattung für 12 bis 1500 Franten zu haben. Ihre Frau Gemalin hat ftets fo viel Gnade für mich gehabt, daß ich mich unterftebe, fie um die gutige Beforgung zu bitten, d. h. nur um bie Auswahl und ben Antauf, Die Berfendung beforgt ber Raufmann, und wenn die Frau Grafin die Cies Lyonnaises patronisirt, so kennt man dort wahrscheinlich meine Abreffe noch. Die Bezahlung murbe ich auf Rothschild anweisen, sobald ich die Rechnung habe, und fehr bantbar murbe ich fein, wenn ber Gegenstand bis Sonnabend ben 10 c. hier eintreffen Bon Berlin bore ich außer bem Offiziellen nur wenig; Brivatbriefe meiner Freunde verrathen eine Erregtheit in doppelter Richtung, einmal eine landtägliche in Betreff der Rübenfteuer, dann eine allgemeine Beforgtheit, daß von Westen ber der Friede bald geftort werben konnte. Das Lettre ift mir eigentlich überraschend, benn mir erscheinen die Dinge nicht fo bedrohlich. Aber verschiedne Correspondenten in Berlin ichreiben mir daffelbe, und icheint es, daß biefe Stimmung von dem Agenten einer großen und mit uns eng verbundnen Macht in ber Diplomatie und der Breffe gefliffentlich hervorgerufen und genährt wird. Außerdem giebt es eine Berfon in Berlin, die fehr viel zur Berichlechterung unfrer Beziehungen mit Baris beiträgt, mahrend das Gegentheil ihre Aufgabe ift. 2)

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 94 f. — 2) Gemeint ift wohl ber frangofifche Gefandte am Berliner Sofe Marquis de Moustier.

1858. Leben Sie wohl, verehrtester Freund, und wenn Ihre Frau <sup>2.4.</sup> Gemalin das Tuch nicht besorgen kann, so erlangen Sie mir wenigstens ihre Berzeihung für meine Zumuthung.

In freundschaftlicher Berehrung

der Ihrige v. Bismarck.

Wegen der Farben des Kaschmirs bemerke ich noch, daß meine Frau brünett und blaß ist, was Sie vielleicht so genau nicht mehr wissen oder nicht in Anschlag bringen; auf die Größe kommt es wohl nicht an.

#### 196.

### An Herrn v. Below-Hohendorf. 1)

Frankfurt a. M. 3 April 1858.

1858. 8. 4.

Ich bin mit Ihnen barüber einverftanden, daß unfre Stellung im Bollverein sehr unbequem (verpfuscht)?) ist; ich gebe noch weiter: ich bin der Ueberzeugung, daß wir den gangen Bollverein fundigen muffen, schald der Termin dazu getommen ift. Die Grunde biefer Ueberzeugung find zu weitschichtig, um fie bier zu entwickeln, und zu eng zusammenhängend, um einzelne zu nennen. fundigen, auf die Gefahr bin, mit Deffau und Sondershaufen allein ju bleiben. Es ift aber nicht ju munichen, daß lettres eintrete, oder doch, daß es lange daure. Deghalb muffen wir in ber noch laufenden Beriode den andern Staaten den Bollverein angenehm, wenn es fein tann, jum unentbehrlichen Bedürfniß machen, damit fie nach ber Rundigung ben Auschluß auf unfre Bedingungen suchen. Gin Theil Diefes Syftems ift, bag man fie aus preußischen Buderfabriten höhere Nettorevenuen ziehn läßt, als fie felbst fich burch Granggolle auf Buder ohne Breugen murben verschaffen konnen. Ein andrer Theil ift ber, daß man ihnen nicht die Fortbauer eines Bollvereins mit Breugen als fachlich unmöglich erscheinen läßt, bas wird (er) aber, wenn neben ben 28 Regirungen noch einige 50 ständische Körperschaften, geleitet von fehr particulären Intereffen, ein liberum veto3) ausüben. Fangen die preußischen Kammern

<sup>1)</sup> Den Brief bes Herrn v. Below vom 23. März 1858, zu dem der Brief Bismards die Antwort bildet, habe ich Bismard-Jahrbuch III, 122 ff. veröffentlicht; ebendort S. 125 ff. den Brief Bismards nach dem Concept letzter Hand, das auch diesem Drud zu Grunde liegt. — 2) So bei Heleiel und v. Poschinger. — 3) ein absolutes Einspruchsrecht, wie es der polnische Abel auf den Reichstagen übte.

bamit an, so wird schon ber Gleichheitsschwindel ber beutschen Re- 1868. girungen nicht zugeben, daß bie übrigen guruditehn; fie werben fich auch wichtig machen wollen.

Es tann fein, daß wir in einem nach 1865 von Breugen umzubilbenden Bollvereine, um diefen Rlippen zu entgehn, für die Ausübung bes ständischen Buftimmungerechtes in Rollvereinssachen ben Unionsprojekten von 1849 eine Ginrichtung entnehmen, eine Art Bollparlament einrichten muffen, mit Bestimmungen für itio in partes 1), wenn die andern es verlangen. Die Regirungen werden ichwer baran gebn; aber wenn wir breift und confequent maren, tonnen wir viel Die in Ihrem Briefe ausgesprochne Idee, die preu-Bijchen Rammern, vermöge ber Bertretung aller beutschen Steuerzahler burch fie, zur Grundlage begemonischer Bestrebungen zu machen, fteht auf bemfelben Relde. Rammern und Breffe konnten bas mächtigfte Sulfsmittel unfrer auswärtigen Politit werben. 3m vorliegenden Falle murbe ich munichen, daß die Rollvereinspolitit, ber Schaden, ben Breugen im Rollverein leibet, die Rothwendigkeit für uns, ihn fünftig ju fündigen, auf bas eingebenofte und scharffte erortert wurde, damit die Erkenntnig barüber fich bei ben beutschen Regirungen Bahn bricht. Ihr Brief follte als Artitel in der Beitung ftehn, anftatt bier auf meinem Tifch zu liegen. Rammern und Breffe mußten die Bollpolitit breit und rudhaltlos aus dem preu-Bischen Gesichtspunkte biscutiren; (bann murbe sich ihnen die ermattete Aufmerksamkeit Deutschlands wieder zuwenden, und unser Landtag für Breußen eine Macht in Deutschland werden.)2) Ich wünschte ben Bollverein und den Bund nebft Breugens Stellung gu beiden in unfern Rammern bem Secirmeffer ber icharfften Rritif unterzogen zu febn; davon tann die Regirung und ihre Bolitit, (wenn sie ihr Sandwert verstehn,)2) nur Vortheil haben. wünschte doch als Resultat einer folchen Discussion die Vorlage (mit geringer Majorität) 2) angenommen zu fehn. Denn es handelt fich im nächsten Augenblick für den Rollverein mehr barum, beutsche Regirungen an die Fleischtöpfe beffelben zu fesseln, als Sympathieen ihrer (fteuerzahlenden)2) Unterthanen zu gewinnen. Die lettern find für jest machtlos, und in Betreff ihrer erreicht eine fraftige, fachverständige und ehrliebende Debatte daffelbe, wie die Bufälligkeit eines Abstimmungsrefultates. 3ch murde baber aus Grunden unfrer

<sup>1)</sup> itio in partes nennt man ein Abstimmungsverfahren, bei bem die Abstimmenden nach Parteien auseinandertreten. — 2) Diese Stelle findet sich nicht in bem mir vorliegenden Concept; ich übernehme fie aus bem Befefielichen Drud.

außern Politik jebenfalls für die Regirungsvorlage stimmen, wenn ich dort wäre. Die Bedenken aus innern Gründen, die Ihr Brief enthält, vermag ich hier nicht alle zu beurtheilen. Drückend ist die Steuer nicht, denn die Leute sind reich, und wem der Zucker zu theuer wird, der ist keinen. Gegen (Heydt) der würden Sie mit der Verwerfung der Vorlage garnichts erreichen, zumal er mit dieser Sache in keinem amtlichen Zusammenhange steht; aber auch (Bodelschwingh) würde durch die Verwerfung keinen Schaden leiben.

197.

Frankfurt 29 April 58.

### Lieber Bruber

verzeih, daß ich Deinen Brief, ben ich grade am Morgen des 1 empfing, so spat beantworte und Dir erft jest meinen herzlichen Dant für Deine Glückwunsche sage. Ich bin in ber Zwischenzeit von Arbeit und Unwohlsein so in Anspruch genommen worden, daß ich froh war, wenn ich die nothbürftigfte Zeit fand, mir Bewegung zu machen. Um Mangel berfelben leibe ich empfindlich in Geftalt von Blutftodungen, Congeftion und Weichlichkeit für Ertältung. Die danische Sache, und noch mehr andre innre Streitigkeiten bes Bundes, feffeln mich feit Monaten fo an ben Schreibtifch, daß ich meinen Leib nicht ausreichend ftrapaziren tann. Bei unferm Geschäftsgange hier giebt jede Rleinigkeit viel Arbeit, ba ich ftatt bes Einen auswärtigen Minifters, mit welchem fonft Gefandten zu thun haben, ihrer 34 in Gestalt meiner 16 Collegen zu bearbeiten habe. Dabei fällt grade dem Bertreter Breugens am Bunde, vermöge ber Politit, die Deftreich und die andern fubdeutschen Staaten gegen uns betreiben, einigermaßen die Rolle des Uhu zu, nach dem die Rrähen ftogen. 2) Diese Racht bin ich von Berlin zuruckgekommen, wohin man mich weniger wegen Buder, als wegen ber hiefigen Bandel citirt hatte. Da war die Arbeit auch nicht leicht. In der Zuckerfrage lagen in ber Sache felbst feine Grunde gur Ablehnung; Die Steuer ift eine gang vernünftige. Dem Widerstande, welcher ftattfand, lag auch wohl nur eine Unzufriedenheit mit den Ministern oder ein-

<sup>1)</sup> Die Namen sind vom Herausgeber ergänzt, im Concept sind an Stelle ber Namen Striche gesetzt. — 2) Auch in späteren Zeiten hat sich Bismard verglichen mit dem "Auff vor der Krähenhütte, nach dem die Bögel stoßen und stechen" (Rebe vom 24. Januar 1882, s. meine Ausgabe der politischen Reden IX, 242).

gelnen unter ihnen zu Grunde. Dem Ausbrud einer folchen förber- 1868. lich zu fein, ift aber meiner Stellung im Dienft nicht entsprechend, und wenn ich nicht meiner Ueberzeugung nach fur die Vorlage hatte ftimmen konnen, fo mare ich nicht in die Sigung gegangen. Berlin war große Durre, nur geftern Morgen etwas Regen; in Bommern foll es beffer aussehn, weil mehr Schneefall gewesen ift. Bellin fcreibt mir, daß die Rapsfelder bort theilweis, ber Rlee faft ohne Ausnahme untergepflügt worden find. In den Gebirgen ift es fruchtbar, und hier in ber Umgegend tann man bei ben fabelhaften Dungverhältniffen aus dem Stand ber Früchte nicht aufs Allgemeine schließen. Die Meinigen habe ich Gott fei Dant in bestem Wohlsein vorgefunden; unfre augenblickliche Roth ift ber Umzug, ber am 1 vollendet sein foll, aber wahrscheinlich nicht wirb. Das neue Haus') ift gang leidlich bequem, und wir bewohnen es allein; aber Raum für große Gefellichaften ift nicht. Alle meine Bemühungen, die Regirung zum Rauf eines Saufes zu beftimmen, find erfolglos geblieben. Dir tanns recht fein, wenn ich verhindert werde, Balle und große diners zu geben. Satte ich bas jetige haus nicht zufällig betommen, fo lag ich auf ber Strage, benn es war bas einzige, und bie Gafthofe nehmen im Sommer feine Familien auf die Dauer . . . .

3ch habe ben Brief bis babin in einer langweiligen Situng geschrieben, mahrend allerhand endlose Acten gegen und für Danemark verlesen wurden. Jest schließe ich ihn in Mitten der Berftorung, die der Umzug neben mir anrichtet. Ich kummre mich um nichts dabei, Johanna hat alles auf fich genommen. Bergliche Gruße an Malwine von Johanna und mir.

Dein treuer Bruder

v. B.

Geftern Regen, heut Hagel und talt, aber alles grün, Raps und Raftanien blühn.

198.

Frankfurt 15 Juni 58.

Lieber Bruber

Hildebrand 2) ift von feinen in Amerika befindlichen Verwandten 1868. soviel bearbeitet worden, daß er hin will und sich die Sache ansehn, ohne einstweilen auf seine Eigenschaft als Preuße zu verzichten. Er

<sup>1)</sup> Hochstraße 30 (jest abgebrochen). — 2) Bismards Diener.

verlangt beshalb einen Paß auf 1 Jahr, und ich bitte Dich, da Jarchlin sein Domizil ist, ihm einen solchen ausstellen zu lassen. Der Militär-Urlaub liegt bei. Wenn Hindernisse sind, so benachrichtige mich umgehend, da er in diesen Tagen schon seinen Platzauf dem Schiffe nehmen muß. Ich verliere ihn sehr ungern; aber mein Abreden hat nicht geholsen, da er Bruder, Schwager und andre Verwandte seiner Frau dort hat. Er geht nach Milwaukie oder Chicago. Uns geht es gut, aber Gewitter nach 3 Wochen Hise. Die Felder stehn spitz vor Dürre, Heu garnicht, Etr. jetz schon saft 5 fl. (2 Thlr. 25). Johanna wird wohl in den ersten Julytagen nach Pommern abreisen. Mein Schicksal ist noch unsicher, weil noch jede Ferien-Aussicht hier am Bund fehlt. Dänemark und Rastatt bilden mein Sommervergnügen. Herzliche Grüße; die Post schließt, und ich möchte wegen Hildebrand den Brief nicht ausschieden.

Dein treuer Bruder

v. B.

199.

Frankfurt 20 Juni 58.

### Lieber Bruber

Deinen Brief . . . habe ich richtig und mit Dank erhalten. Iohanna denkt in den ersten Tagen July zu reisen; mit mir ists leider ganz ungewiß, und ich werde hier eine heiße und langweilige Einsamkeit verleben, wenn Frau und Kinder das Haus nicht mehr füllen. 1)

**200**.

Frankfurt 22 July 58.

#### Lieber Bruder

in aller Arbeitsnoth schreibe ich Dir in wenig Worten meinen herzlichsten Glückwunsch zu Deinem Geburtstage, mit dem etwas wehmüthigen Gefühl, daß wir beide der fröhlichen Jugendzeit immer
ferner und dem irdischen Ende näher rücken. Die ersten 70 Jahre
sind die besten, sagte der Alte, aber auf die ersten 40 paßt es auch.
Gott erhalte Dir die zweiten hindurch allen Segen, den Er Dir
bisher gewährt hat, und vermehre ihn zu beines Herzens Genüge.

<sup>1)</sup> hier mußte B. wegen Geschäftsbrangs abbrechen, seine Gattin übernahm bie Fortsepung bes Briefes.



von Bismarck als Bundestagsgesandter im Jahre 1858. Nach dem in friedrichsruh befindlichen Ölgemälde von Jakob Becker.

Meine hoffnung, in diesem Jahre noch bei Guch fein zu können, ift gering. Ich fürchte, daß die danische Frage uns hier Anftands halber feine Ferien gestatten wird, und ohne diese kann ich nicht fort. Ich bin jest mehr in Baden beim Pringen als hier, und wenn ich bier bin, wie die letten 3 Tage, so haben wir täglich Sitzungen, und ich (habe) über alles mas hier paffirt nach Baden, Berlin und an Manteuffel zu ichreiben, bagu noch über Baben nach Berlin und über Berlin nach Baben [zu] berichten, und besondre Auftrage bes Pringen, ber teinen Geschäftsmann weiter bei sich hat. Ich tomme vor 3 Uhr felten zu Bett, und meine Ranglei ift mit relais alle 24 Stunden bes Tages im Bange. Ich hoffe, Johanna findet von Zimmerhausen aus Gelegenheit Euch zu febn, es wird ihr febr leid thun, bag ihre und Gure Reisen nicht in einander passen. Seut Abend erwarte ich Manteuffel mit Familie, die bei mir wohnen werben, und morgen gebe ich mit ihm nach Baden; zwei Ministerialrathe habe ich schon bier. Bom Befinden bes Rönigs hat man gute amtliche und ichlechte Brivatnachrichten. Man weiß taum, was man glauben foll, und werben wohl von Inland und Ausland her manche Intriguen in Betreff ber fernern Bertretung ober Nicht Bertretung gesponnen. 3ch tann ber Tarifchen Briefdiebe megen nichts weiter barüber fchreiben.

Bu allem Elend habe ich mich so burchgeritten, daß ich nur mit Schmerzen sigen kann; das ift mir noch nie passirt, das Leber wird

alt und brüchig.

Bergliche Gruge an Deine Frau.

Dein treuer Bruder v. B.

201.

An Graf M. v. Hatfelbt. 1)

# Berehrtefter Freund

Der Abressat ber Einlage<sup>2</sup>), Bruder unsres gleichnamigen Landsmannes in Rautenburg<sup>3</sup>), für seine Person aber Russe, hat sich vielleicht bei Ihnen gemeldet, oder Rosenberg weiß, wo er zu finden ist. Der einliegende Brief, eilige Geschäfte betreffend, ist mir aus Kurland zur Besorgung geschickt und ich sende ihn in einigen Abschriften in die Welt, hoffend, daß eine in seine Hände gelangt.

13. 9.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 95 f. — 2) Graf Hermann Kehserlingt. — 3) Graf Alexander v. R.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

1858. Reiserlink ist zur ärztlichen Behandlung einer lahmen Tochter 1) in biesem Frühjahr nach Paris gegangen, war im July noch dort, seitbem verlor ich seine Spur.

Auf der Durchreise nach Berlin fand ich üble Nachricht von dem Befinden unsres allergnädigsten Herrn. Die Minister glaubten nicht mehr an Besserung und waren, wie mir schien, alle bis auf Westphalen entschlossen, die Herstellung einer Regentschaft einzuleiten. Nur über die Fassung der Actenstücke, mit denen die Sache vor das Publikum und den Landtag zu bringen wäre, und über das Maß der Mitwirkung des letztern bei dem Uebergange schienen noch Meinungsverschiedenheiten obzuwalten, welche zwischen Sans-Souci, dem Prinzen und den Ministern verhandelt wurden und jetzt Manteussel noch nach Domanze<sup>2</sup>) geführt haben. Der alte Landtag sollte zum 16 Oct. zusammentreten, wenns nicht geändert ist, seit ich hier bin.

Wir langweilen uns hier mit bem bänischen Collegen, der uns heut ziemlich dürftige Eröffnungen gemacht hat. Die Minister in Kopenhagen haben die besten Absichten, aber sie fürchten sich bisher noch mehr vor der dortigen Demokratie und der Danner<sup>3</sup>) als vor dem Bund.

Wenn Reiserlinks Aufenthalt bei Ihrer Gesandschaft nicht bekannt ist, so haben Sie vielleicht die Gute, auf der russischen nachfragen zu lassen. Weiß die auch nichts, so bin ich unschuldig, und bitte Sie mir die Belästigung zu verzeihn, der Frau Gräfin aber den Ausdruck der wärmsten Verehrung zu Füßen zu legen.

Frantfurt 13 Sept. 58.

Der Ihrige

v. Bismard.

202.

Frankfurt 12 Nov. 1858.

### Geliebte Malle

1858. Dein Brief war mir eine unverhoffte Freude; in der Adresse 12.11. sah er ganz wie einer von Johanna aus, und ich wunderte mich,

<sup>1)</sup> Banba; sie vermählte sich 1876 mit ihrem Better Graf Otto v. R. auf Telsen in Kurland. — 2) Dorf in Schlesien. — 8) Gräfin Danner war erst die Geliebte, dann die morganatisch angetraute Gemahlin des Königs Friedrich VII. von Dänemart; sie stammte aus bürgerlicher Familie (Rasmussen) und war nach einander Gouvernante, Balletsängerin, Pupmacherin: erst die Geliebte des Buchdruckers und nachmaligen Rammerherrn Berling, ward sie die Maitresse Buchdruckers Friedrich, der sie nach seiner Thronbesteigung 1840 zur Baronesse, 1856 zur Lehnsgrässin v. D. erhob. Sie starb in Genua 6. März 1874.

wie die nach der Udermard gefommen ware. Ich bin nicht eber 1858. zum Antworten gefommen, theils Geschäfte, Erfältung, Jago, nahmen meine Reit in Anspruch, theils mußte ich felbst nicht, mas ich Dir über die neue Erscheinung am politischen himmel 1) schreiben sollte, was ich nicht auch über ben Kometen2) hatte fagen konnen. Gine intereffante Erscheinung, beren Gintritt mir unerwartet, beren 3med und Beschaffenheit mir noch unbefannt ift. Doch die Laufbahn bes Rometen berechneten unfre Aftronomen ziemlich genau, und bas burfte ihnen in Betreff bes neuen politischen Siebengeftirnes ohne Bendt und Simons ichmer werben. Johanna ift heut fruh mit ben Rindern hier eingetroffen, Gott fei Dant gefund, aber nicht heiter. Sie ift niedergedrückt von allen ben politischen Mengsten, bie man ihr in Bommern und Berlin eingeflößt hat, und ich bemube mich vergebens, ihr die gebührende Beiterkeit einzufloßen. Es ift ber natürliche Berdruß ber hausfrau auch babei im Spiel, wenn es zweifelhaft wird, ob man in einem eben mit Muhe und Roften neu eingerichteten Sause bleiben wird. Sie tam mit bem Glauben bier an. daß ich den Abschied sofort nehmen würde. Ich weiß nicht, ob man ihn mir nicht ungeforbert gibt, ober mich so versett, daß ich ihn Anftands halber nehmen muß. Bevor ich es aber freiwillig thue, will ich doch erft abwarten, daß das Ministerium Farbe zeigt.

Wenn die herrn die Fühlung der confervativen Bartei behalten, fich aufrichtig um Berftanbigung und Frieden im Innern bemubn, so konnen sie in unsern auswärtigen Berhaltnissen einen unzweifelhaften Borzug vor Manteuffel haben, und das ift mir viel werth; benn wir "waren beruntergetommen und wußten boch felber nicht wie." 8) Das fühlte ich hier am empfindlichften. Ich bente mir, daß man ben Fürften von Hobenzollern) grade beshalb an bie Spige geftellt hat, um eine Garantie gegen eine Barteiregierung und gegen Rutschen nach links zu haben. Irre ich mich barin, ober will man über mich lediglich aus Gefälligkeit für Stellenjäger bifponiren, fo werbe ich mich unter die Ranonen von Schönhausen zurudziehn und zusehn, wie man in Breuken auf linke Majoritäten gestützt regirt, mich auch

<sup>1)</sup> Das Minifterium ber neuen Mera; es bestand unter bem Brafibium bes Fürften Rarl Anton von Sobenzollern-Sigmaringen aus ben Miniftern R. v. Auerswald, v. Schleinis, Graf Schwerin-Bugar, v. Patow, v. Bethmann-Bollmeg, v. Bonin, v. Budler; von den bisherigen Miniftern behielten nur Juftigminifter Simons und ber Sanbelsminifter v. b. Sepht ihre Bortefeuilles. - 2) b. f. g. Donatifchen Rometen von 1858, genannt nach feinem Entbeder Giambattifta Donati († 19. Sept. 1873). - 8) Goethe, Schafers Rlagelieb.

1858. 12, 11.

im Berrenhanse bestreben, meine Schuldigkeit zu thun. Abwechslung ift die Seele bes Lebens, und hoffentlich werde ich mich um 10 Jahr verjungt fühlen, wenn ich mich wieder in berfelben Gefechtsposition befinde, wie 48-49. Wenn ich die Rollen bes Gentleman und bes Diplomaten nicht mehr mit einander verträglich finde, fo wird mich das Vergnügen ober die Laft, ein hobes Gehalt mit Unftand zu depenfiren, teine Minute in ber Bahl beirren. Bu leben habe ich, nach meinen Bedürfniffen, und wenn mir Gott Frau und Rind gefund erhalt wie bisher, so fage ich: "vogue la galère",1) in welchem Fahrwaffer es auch fein mag. Nach 30 Jahren wird es mir wohl gleichgültig fein, ob ich jest Diplomat ober Landjunker spiele, und bisher hat die Aussicht auf frischen ehrlichen Rampf, ohne burch irgend eine amtliche Feffel genirt zu fein, gewiffermaßen in politischen Schwimmhosen, fast ebensoviel Reiz für mich, als bie Ausficht auf ein fortgesettes Regime von Truffeln, Depefchen und Großfreugen. Nach Reune ift alles vorbei, fagt ber Schauspieler. Dehr als diefe meine perfonlichen Empfindungen tann ich Dir bisher nicht melden, das Rathfel vom 6 steht auch mir noch ungelöft gegenüber, und Olumpia2) mit ihrem Gemal hat sich allerdings grade meinen Boften als Biel ihrer lebhafteften Bestrebungen seit Sahren ausersehn. Eine besondre Freude habe ich einstweilen am Bunde; alle die Berrn, die noch vor fechs Monaten meine Abberufung als Erforderniß der beutschen Einheit verlangten, gittern jest bei bem Gebanken, mich hier zu verlieren; Ufedom wirtt als Schredbild 48er Reminiscenz, und fie find wie ein Taubenschlag, der den Marder merkt, so verängstigt vor Demokratie, Barrikabe, Barlament und Radowig. -Rechberg fintt mir gerührt in die Arme und fagt mit krampfhaftem Sandedrud: "wir werden wieder auf ein Feld gedrängt werden." Der Franzose 3) natürlich, aber selbst ber Englander 4) sieht uns für Brandstifter an, und der Ruffe 5) fürchtet, daß der Raifer an unserm Beispiel in seinen Reformplanen irre werden murde. 3ch jage allen natürlich: "Nur ruhig Blut, die Sache wird fich ichon machen," und habe die Genugthuung, daß sie antworten: "Ja wenn Sie hier blieben, ba hatten wir eine Garantie, aber Ufedom!" nicht die Ohren in diesen Tagen Frankfurtisch klingen, so hat er kein Trommelfell. Er ift hier in acht Tagen aus einem achtbaren liberal Conservativen in der Einbildung seiner eventuellen Collegen zu einem brandroth getigerten Selfershelfer von Rintel und

¹) komme, was da wolle! — ²) S. o. S. 190, Anm. 1. — ³) Graf Montessuy. — ²) Sir A. Malet. — ³) v. Fonton.

b'Efter 1) degradirt. Der Bamberger Diplomat 2) spricht von einer con- 1858. tinentalen Affecurang gegen preußische Brandftiftung, Dreitaiserbundniß gegen uns und neues Dimut mit "thatfachlichen Garantien". Kurz, es fängt an, weniger langweilig in ber politischen Welt zu werben. Meine Kinder rufen: "Bietsch kommt", in ber Freude, daß ich einen Schönhauser Diener biefes Namens habe, und es icheint, bag bie Ankunft biefes Butich (ein Zwidauer Bietich)3) und des Kometen in der That nicht ohne Borbedeutung war. Lebe herzlich wohl, mein fehr Geliebtes, und gruße Decar; er foll nur die Ohren nicht hangen laffen, es ift doch alles Raff. 4)

Dein treuer Bruder

n. 93.

203.

Frankfurt 16 Nov. 1858.

#### Dieber Bruber

fcon feit Monaten habe ich Dir fcreiben wollen, aber bas Schreiben 1858. ift eine schwere Sache. Als ich in Reinfeld mar, horte ich bort und in Stolp von allen Seiten nichts weiter besprechen, als bie Absicht, neue landschaftliche Taxen aufnehmen zu laffen, und die unerwartete Bobe berer, die icon neu aufgenommen find. Jeder wollte wie Du nur noch irgend eine wirthschaftliche Beränderung durchführen, um in die bochfte Rategorie zu gelangen. Bei Mitgliedern ber Landschaftsbehörbe, namentlich folchen, die weniger geldbedürftig find, machte fich schon die Reaction dagegen in Bemerkungen Luft, daß Die Tag-Bringipien fo nicht bleiben konnten, ohne die Garantie gu gefährden und ben Martt mit pommerichen Bfandbriefen gu über-Es wurden mir schwindelhaft hohe Tagen als Beispiele angeführt, ich habe bie Ramen und Summen vergeffen. Das Gange machte mir aber ben Gindrud, daß diejenigen, welche lange mit einer neuen Bepfandbriefung warten, vielleicht nicht mehr die jetige Brazis vorfinden werden, wenn fie tagiren laffen, oder doch einen fehr niedrigen Curs ber über ben Bedarf bes Gelomarttes vermehrten

<sup>1)</sup> Gottfried Kinkel und d'Efter waren Mitglieder ber äußersten Linken in der preußischen Nationalversammlung. — 2) b. h. die Bertreter ber deutschen Mittelftaaten. - 8) "Butich" ftatt Bietich entspricht ber Aussprache, Die ber Kladderadatsch ber bekannten Figur bes Zwückäuer in ben Mund legt ("Uech muß much boch fohr mundern"). - 4) Raff ift eine nur im Norben Deutschlands befannte Bezeichnung für Spreu; Die Rebensart: "ce ift boch alles Raff" bedeutet: es ift boch alles thorichtes Berede.

1858. Pfandbriefe. Ich möchte deshalb bald eine neue Taxe von Kniephof in Angriff nehmen, und Dich fragen, ob wir nicht gemeinschaftlich ans Werk gehn wollen. Jedenfalls sei so gut und schreibe mir, welches die Behörde in Stettin ist, auf deren Attest das Gericht die Allodification von Külz und Jarchlin!) ausgesprochen hat, und an wen ich mich dort mit dem gleichen Begehr für Kniephof adressiren muß. Ich sinde im ganzen Staats-Kalender nichts aufgesührt, was einer Pommerschen Lehns-Kanzlei oder einem derartigen Institut ähnlich sähe.

Johanna mit den Kindern ist glücklich eingetroffen, erstre aber start erkältet, weil sie um der Kinder willen gefroren hat. find unverbefferlich. Aus ihren Erzählungen und einem Briefe meiner Schwiegermutter sehe ich, wie liebenswürdig Ihr für alle gewesen feid, die Schwiegermama weiß nicht genug zu ruhmen, wie wohl fie sich in Rulg gefühlt hat. Ich bin gang überrascht, daß sie sich zu ber Reise bei biefer Ralte entschloffen bat. Du wirft in vollen Wahlen fteden. Das neue Ministerium scheint die besten Absichten zum Widerstande gegen das Drängen nach links zu haben: wieweit es darin bei den obwaltenden Umftanden gludlich fein wird, muß. ber Erfolg lehren. Ebenfo ob es ben Anftrengungen Ufeboms ober seiner Frau gelingt, mich hier zu verdrängen. An gutem Willen bagu fehlt es nicht, feit Jahren, und er ift mit ben neuen Minifter(n) allerdings perfonlich intimer wie ich. Unbekannte Freunde nehmen bagegen in mehr ober weniger bemofratischen Blättern meine Partei in einer Beife, die ichlieglich noch einen rothlichen Schimmer auf mich werfen wird. Johanna ware natürlich fehr unglucklich über irgend welche Versetzung, und ich wurde ebensowenig eine jede annehmen, fondern habe für den Fall ber Noth meinen Rudzugsplan nach Schönhaufen ichon bedacht und festgestellt. Taufend Gruge an Malwine von Johanna und mir. Dein treuer Bruder

v. B.

204.

Frankfurt 10 December 1858.

Geliebtefte Malle

Du haft richtig vorausgesehn in Deinem Briese an Johanna, daß Deine Güte noch für eine Weihnachtscommission in Anspruch genommen werden würde. Ich möchte Johanna ein Armband

<sup>1)</sup> Drig.: Jachlin.

1858. 10. 1**2.** 

schenken, die Gattung, die mir vorschwebt, ift breit, glatt, panzerartig, biegsam aus schachbrettartig zusammengesügten Kleinen vierectigen Goldfücken bestehend, ohne Juwelen, reines Gold, so schwer, wie es für etwa 200 Thlr. zu haben ist. Findest du eine andre Form, die Dir besser gefällt, so habe ich alles Zutrauen auf Deinen Geschmack. Was grade Wobe ist, hat um deshalb für mich nicht den Vorzug, man behält dergleichen doch länger, als die Wobe dauert. Es giebt hier derartige Armbänder genug, aber bei Silbersachen habe ich mich überzeugt, daß man hier für sacon doppelt so viel nimmt als in Berlin, und mit dem Gold wird es ähnlich sein. Sei so gut und laß es an "Hofrath Kelchner, Preußische Gesandschaft", adressiren, mit eingelegter Zuschrift an mich, sonst denkt der alte Herr, daß es eine kleine Ausmerksamkeit für ihn ist.

Johanna wird Dir geschrieben haben wie wir Rindertrantheiten burchmachten, und mir ftedt feit Wochen Ertältung und Magentatarrh im Leibe; ich weiß nicht, ob viel ober wenig schlafen, Diat oder Unmäßigkeit, Stubensigen oder Jagd mir helfen oder ichaben. ich wechile mit allebem aus Gefundheitsrudfichten ab. Ueber meine Berfetzung ober Entlaffung ift wieder alles ftill; eine Zeit lang ichien mir Betersburg ficher, und ich hatte mich mit bem Gedanten fo vertraut gemacht, daß ich eigentlich Enttäuschung fühlte, als es bieß, daß ich hier bleiben würde. Es wird hier mohl schlechtes Wetter, politisches, geben, welches ich recht gern im Barenpelz bei Raviar und Elennjagd abwarte. Budberg 1) wurde mich vielleicht nicht gern in Betersburg febn, er halt mich für unruhiger, als ich bin. heift. daß er Brunnow in London ablofen foll, ber feinerfeits ben tranten Riffeleff 2) erfegen murbe. - Unfer neues Cabinet wird vom Auslande noch immer mit Migtrauen betrachtet, nur Deftreich wirft ihm mit ichlauer Berechnung ben Rober feines Lobes bin, mabrend Rechberg unter ber Sand vor uns warnt, basselbe thun gewiß feine Collegen an allen Sofen. Die Rate läßt bas Maufen nicht. Endlich werben bie Minister boch Farbe zeigen muffen; bas Schimpfen auf die Kreuzzeitung thut's auf die Dauer nicht. Ich werbe im Winter schwerlich nach Berlin tommen, febr schon mare es, wenn Ihr uns hier besuchen wolltet, ebe ich an ber Newa talt geftellt merbe. Bergliche Gruße.

Dein treuer Bruber.

<sup>1)</sup> Andreas von B. war von 1851—1856 und von 1858—1862 russischer Gesandter am Berliner Hofe († 9. Febr. 1881). — 2) Russischer Gesandter in Paris.

205.

Frankfurt 14 Dec. 58.

### Lieber Bruber

1858. 14. 12.

Deinen Brief vom 24 v. M. habe ich mit Dank erhalten und bin weniger burch Geschäfte als burch private Erlebniffe von ber Beantwortung bisher abgehalten. Ru thun giebt es hier augenblicklich wenig, und wir werden wohl zu Beihnachten 4 Wochen Ferien machen. Dagegen haben wir mit Rinderfrantheiten zu tampfen gehabt; Marie war etwas, Bill febr frant, an rheumatischem Fieber, bas fich in Geftalt von Neuralgie auf feine kleinen Nerven geworfen hatte. Er stand viel Schmerz aus und barf seit 3 ober 4 Wochen nicht aus bem Rimmer. Johanna war durch die Nachtwachen febr an-Seit 14 Tagen ift die Angst vorbei, und ich bin jeden freien Tag auf der Jagd; gestern bei Gerau nahe Mainz, wo ich 11 Fasanen ichog und bei dem febr ungunftigen Solzbestand fast ebensoviel fehlte; Sonnabend waren wir im Taunus bei Ronigstein, bochft ermudende Kletterpartie in Fels und Geröll und mäßige Jagd, 29 Hafen, wovon 4 für mich, 2 Rebbode, 1 Fuchs, 1 Birthahn. Ich rechne mir die Safen aber als Gemien an und fühle meine Rnie noch vom Steigen. Tags zuvor war ich auf der Saujagd beim Großherzog von Darmstadt und erlegte für meine Berson ein überjährig Schwein und einen breijahrigen Reiler, einen ftartern fehlte ich; bas Buchsenschießen im Stangenholz auf flüchtiges Wild ift teine leichte Sache, man hat nicht Uebung genug bazu. Morgen ift wieder ein recht gute Jagd, bicht am Rhein, zwischen Worms und Oppenbeim; Safen, Ruchfe, vielleicht ein Bod, befonders aber Fafanen, auch Darmstädter Hofjagd. Das Schlimme ift babei, daß man immer um 5 aufftehn muß, um 6 gur Gifenbahn; aber ich mare längst trant von allen diners und Ballfouvers, wenn ich nicht eifrig jagte; morgen verfaume ich zwei andre gute Jagden, die leider mit jener zusammenfallen; eine, auf ber etwa 300 Safen geschoffen zu werden pflegen, aber auch nichts Andres. Du fiehft, wobon mein Berg voll ift. Bon meiner Versetzung tauchen wieder Gerüchte auf; bald bestimmt man mir Betersburg, bald Madrid, also jedenfalls weit weg. Nach P. wurde ich gehn und gern, nach M. aber nicht. Usedom hat man Bruffel angeboten, er will aber nur Frantfurt oder — das Cultusministerium annehmen. Die Minister werden wahrscheinlich abwarten, wie der Sase auf dem Landtag läuft, und fich bann entscheiden, ob fie Ufebom belohnen ober mich schonen. Dier wird die Stellung nicht febr angenehm werden, und ich mare garnicht böse über einen Tausch mit Petersburg. Ich schneide mir <sup>1858</sup> aber auch den Hals nicht ab, wenn es mir geht wie Kleist<sup>1</sup>); die Freiheit der Bewegung hat auch ihr Angenehmes. Wegen der Allodisticirung von Kniephof habe ich noch nicht geschrieben. Es ist merkwürdig, daß ich als Witglied des Herrenhauses nicht weiß, ob der Grundbesitz alt und besestigt sein muß, oder nur eins von beiden. Ich glaube letztres, will aber das Lehn nicht aufgeben, ehe ich nicht sicher din. Die sonstigen Vorbereitungen für die Taze besorgst Du wohl, und stellst mir meinen Kostenantheil in Rechnung. Die Pacht tann ich einige Wonat missen; es ist meine Amortisationsquote, und kann ich sie provisorisch aus dem Gehalt entnehmen.

Johanna grüßt herzlich, und ich nicht minder, Malwine ins Besondre und wen Du sonst siehst nach Gelegenheit. Bon Arnims habe ich keine Nachricht, erwarte aber Antwort auf Weihnachtsbestellungen. Bor Neujahr schreibe ich schwerlich wieder, also prosit Neujahr im Boraus. Dein treuer Bruder

v. Bismard.

### 206.

Franffurt 16 [12. 1858].

### Geliebte Malle

Das Armband ift eingegangen, berglichen Dant für die Be- 1858. forgung, ich habe es Johanna gezeigt unter bem Bormande, bag ich es für Bringes Rarl aus Sanau nach Berlin zu schicken bekommen. Sie fand es reigend; auf meine icherzhafte Frage, ob ich ihr eins banach bestellen follte, machte fie bie richtige Bemertung, bag man folches Armband nur tragen konnte, wenn man vielen andern Schmud hatte; es sei zu sehr en prétention.2) Ich will es ihr aber boch aufbauen, falls ich es nach Weihnachten noch gegen andre Sachen umtauschen tann. Dug er es vor dem Fest wieder im Laden oder befinitiv vertauft haben, fo ichreibe ober telegraphire 2 Borte, bann fchice ich es. Rann er es fo lange miffen, bann will ich nochmals an Johannas Entscheidung appelliren, wenn sie weiß, daß es ihrs ift. Sie glaubt, daß es über 500 Thir. toften muffe. Was murde wohl eine einfache Schnur von folden Berlen toften, wie die 6 an dem Armband? und mas das Armband ohne Perlen, ohne Lapis Lazuli? ich wollte, es wäre 2/3 so breit und weber Lapis noch Berle baran. Leb wohl, mein Berg, und verzeih bie Laft.

Dein treuer Bruder.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> der seinen Abschied als Oberpräsident der Rheinprovinz erhielt. — 2) anspruchsvoll, gesucht.

207.

Frankfurt 1 März 1859.1)

# Berehrtefter Freund

1859. Berzeihn Sie, daß ich erst heut auf Ihr Schreiben vom 1. 3. 20 Dezember antworte. Ich bin auf Reisen, im Geschäftsbrange und zulett feit Wochen an ichwerer Grippe erfrantt gewesen. ich wieder auf bin, pade ich für Betersburg, und ba ftoge ich auf Ihren fo lange unbeantworteten Brief. Ich tann auch jest im Elend bes Umzuges nur wenige Zeilen schreiben. Ich will gern einer altmärkischen Spezialgenoffenschaft der Johanniter beitreten, wenn fie fich bildet; aber ich will feine Beitrage extra gur Grundung eines Rrantenhauses zeichnen. Für biejenigen Summen, welche ich nach dem mäßigen Umfange meines Privatvermögens zu milben 3meden verwende, habe ich Abnehmer, die mir nach ihrer Berfonlichfeit und ihrer Noth näher ftehn als das zu gründende Baus, und ich stopfe bei diesen noch lange nicht das Bedürfniß, welches ich als bringlich aus eigner Anschauung tenne.

Empfehlen Sie mich ben Ihrigen, wenn ich bitten darf. Leiber habe ich wenig Aussicht, in der nächsten Beit die Heimath und Sie mit so manchen andern Freunden wiederzusehn. In freundschaftlicher

Hochachtung

ber Ihrige von Bismard-Schönhaufen.

208.

Frankfurt 3 März 59.

### Lieber Bruber

ich habe Dir auf mehre Briefe noch nicht geantwortet; wir haben eine böse Krankheitsperiode hier durchgemacht. Johanna, alle 3 Kinder und ich selbst haben successive an der Grippe darniedergelegen, bald heftiger, bald gelinder. Seit 4 Wochen werde ich den täglich zweimaligen Doctor-Besuch nicht los. Wir sind alle in der Besserung, nur Marie liegt noch, und ich hab's noch im Magen, dazu die Plage mit Packen, Papiere ordnen, Geldgeschäfte, Briefe, wie das ein Umzug

<sup>1)</sup> Original in der Kulemannschen Sammlung des Keftner-Museums in Hannover; eine Abschrift wurde mir von Herrn Cand. phil. J. Wolter in Bonn zur Verfügung gestellt. — Der Adressat ift nicht bekannt.

1859 8. **8**.

nach 8 Jahr Aufenthalt mit fich bringt; Geschäfte im Dienft mehr als je, da man uns burch bie mannichfaltigften Mittel in ben italianischen Streit durch Bundesbeschlusse hineinzuziehn sucht; Die Uebergabe ber Beschäfte und Comptabilität 1) an Ufedom, ber feit 3 Tagen bier ift, ibn vorzuftellen und einzuführen, alles vermehrt bie Unrube. Gine Bohnung ift in Petersburg nicht. Werther gab bisher 6400 Thir. Miethe, ohne Mobel. Für ben Umgug und bie neue Einrichtung giebt man mir 3000 Thir.; barüber hinaus werbe ich meinen baaren Schaden auf über 10000 anschlagen konnen, vielleicht mehr, ba ber Luxus in Ginrichtungen bort viel größer ift. Ich nehme vieles von bier mit, zu Baffer; die Anschaffungen bort follen unerschwinglich fein. Ich muß febn, wie ich spater burch Ersparnisse wieder zu meiner Auslage tomme. Das Gehalt ist 33000 Thir. Unter gewöhnlichen Umftanden follte man bamit leben können. Ich bente am Sonnabend oder Sonntag aufzubrechen; die arme Johanna ift gang troftlos barüber. Wie lange ich in Berlin bleibe, ob ich Beit finde, nach Bommern zu tommen und auf einen Tag nach Schönhausen zu gebn, hängt nicht von mir ab. Einen Reisewagen habe ich in Ronigsberg getauft, wo ihn ein Ruffe hat ftehn laffen. Nach meinem Bunfche wurde ich im April Urlaub nehmen und wieder herkommen, um Johanna hier flott zu machen. Sie geht bann jum Dlai nach Reinfelb, fpater ju Bermanbten in Efthland, Belows, Ungerns und im September erft nach Betersburg . . . 3ch tann mich bor Besuchen garnicht retten und schließe beshalb mit herzlichen Brugen von Johanna, die an Malwine schreiben will. In diesem Monat ober im Mai hoffe ich also, daß wir uns febn.

Dein treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> bes Rechnungswefens.

# III. Abtheilung.

Briefe aus der Beit der Petersburger Gesandischaft. 1859—1862.

209.

An Frau v. Bismarck.

Pftow 28 3 59.

Rufland hat fich unter unfern Rabern gedehnt, die Berfte bekamen Junge auf jeder Station, aber endlich find wir im Gifen-96 Stunden von Rönigsberg ohne Aufenthalt gefahren, nur in Rowno schliefen wir 4 Stunden, und 3 in Egypten (Station bei Dünaburg), ich glaube, es war vorgestern. Jest ist mir sehr wohl, nur die Saut brennt mir, da ich fast die ganze Racht braußen faß und wir zwischen 1 und 12 Grad Ralte wechselten. Wir hatten fo tiefen Schnee, daß wir mit 6 bis 8 Pferden buchftablich fteden blieben und aussteigen mußten. Noch schlimmer waren die glatten Berge, besonders hinunter; auf 20 Schritt brauchten wir 1 Stunde, weil 4 Mal die Pferde stürzten und sich 8 untereinander verwidelten; bagu Nacht und Wind, eine rechte Winterreise in Natur. Auf meinem Außensit war nicht zu ichlafen, icon ber Ralte wegen, aber beffer boch in der Luft, den Schlaf hole ich nach; ber Niemen war frei, die Wilija, ein Dir schwerlich betanntes Wasser, aber fo breit wie ber Main und reißend, ging mit Gis; die Duna hatte nur eine freie Stelle, wo wir mit 4 Stunden Warten und 3 Stunben Arbeit hinüberkamen. Die ganze Gegend ist ziemlich wie in Borpommern, ohne Dörfer, meift wie zwischen Butow und Berent, 1) einige gute Balber, die Dehrzahl aber ben Neu-Rolziglowschen Fichten 2) abnlich. Biel Birtenwalber, meilenweite Sumpfe, ichnur-

<sup>1)</sup> So ist vermuthlich statt "Bohren" der Hestellichen Ausgabe zu lesen. — 2) Bei Heleil: Reu-Kolpizsowschen Küsten. Solche giebt es in der Geographie Pommerns nicht.

grade Chaussee, alle 14 bis 22 Werft ein Posthof wie Hornskrug 1), jeder gut eingerichtet, alles Mögliche zu haben und alles geheizt; Jedermann sehr höslich und der Dienst pünktlich, nur jenseit Dünaburg zu wenig Pferde, auf einer Station bei Kowno 3 Stunden gewartet und dann müde Thiere. Wo der Weg gut war, liefen sie ausgezeichnet, halbe Weilen Carriere mit dem großen, schweren Wagen; aber ziehn können sie nicht, wo es schwer geht, so size Kerle auch die Postilone sind. Der gemeine Wann gefällt mir überhaupt dem ersten Anblick nach. Es ist jetz 6, wir haben eben dinirt; mir gegenüber, ich schreibe auf dem Tischtuch, sitzt \*2) und raucht gedankenvoll.

210.

Betersburg 19/31 März 1859.

Mein liebes Schwesterherz

Seit vorgestern früh bin ich hier im Hotel Demidoff warm 1869. und troden untergebracht, aber nicht ohne Unstrengung bin ich fo weit gelangt. Raum hatte ich heut vor acht Tagen Königsberg paffirt, fo ftellte fich bas lebhafteste Schneegestöber ein, und ich habe feitbem die natürliche Farbe ber Erdoberfläche noch nicht wiedergesehn. Schon bei Infterburg fuhr ich mit Courierpferden 1 Stunde auf die Meile. In Wirballen fand ich eine Wallepost, beren Innres aber zu eng für meine Lange mar, ich tauschte baber mit Engel's) und habe bie ganze Reise im Außensit gemacht, ber vorn offen ift; schmale Bank mit spitwinkliger Anlehnung, fo daß, auch abgesehn von der Ralte, die nachts bis 120 ftieg, nicht zu schlafen war. Ich beharrte in dieser Lage von Freitag früh bis Montag Abend, und außer der ersten und letten Gifenbahnnacht habe ich von Mittwoch früh bis Dienstag Abend nur 3 Stunden in Rowno und 2 Stunden auf einem Sopha eines Stationshauses geschlafen. Die haut im Gesicht blätterte mir ab, als ich ankam. Die Fahrt dauerte fo lange wegen tiefen Schnees, ber frisch gefallen war, ohne Schlittenbahn zu machen; mehrmals mußten wir aussteigen und zu Fuß gehn, weil 8 Bferbe ben Wagen absolut fteden ließen. Die Duna mar gefroren, hatte aber 1/2 Meile aufwarts eine offne Stelle, wo wir übergingen; die Wilija trieb mit Eis, ber Niemen offen. Mitunter fehlten Pferde, weil alle Boften 8

Digitized by Google

1859.

<sup>1)</sup> Dorf in Pommern zwischen Altbamm und Golnow. — 9) Alüber (?).
— 8) Bismards Kammerbiener, nachmals Diener im Auswärtigen Amte.

und 10 nahmen, statt ber sonstigen 3 und 4, unter 6 habe ich nir-· 31. 3. gend gehabt, und der Wagen war nicht überschwer. Conducteur, Postillon und Berrather (Borreiter) thaten ihr Mögliches, fo bag ich mich ber Bferbeschinderei felbst widersette. Glatte Berge maren bas übelfte hinderniß, besonders bergab fturzten mitunter alle 4 Sinterpferde im Rnauel übereinander, nur der Berrather auf dem rechten ber beiden Borberpferde fiel nie, und taum maren fie wieder auf, fo ging es in der gestredten Carriere mit dem hochbepadten Wagen vorwärts, bergab und über Bruden immer, mas fie minden tonnten, mit Befchrei und Rnallen; es mag gang richtig fein, benn bie Pferbe fielen nur im Schritt; wenn fie aber bei biefen werftlangen Galoppaben auf abichuffigen Dammen gefallen maren, fo waren wir auch der reine Schlippenbach vom Bringen Rarl. 1) Das ift nun vorbei und macht mir Spaß, erlebt zu haben. Bier fteht Die Newa fest wie Granit, seit gestern ift aber Thauwetter mit Sonnenichein. Daß die Stadt fcon, ift bekannt, wenn ich mich aber dem Gefühl des Bunderns hingabe, fo murbe es über die außerordentliche Belebtheit der Strafen fein; ungeachtet ihrer Breite gehören gute Rutscher dazu, um immer im Trabe sich durchwinden zu konnen, so wimmelt es von Wagen; die Schlitten verschwanden geftern. Meine Commissionen habe ich alle schon vorgestern besorgt; die Abresse für Schad wird in der Ranglei geschrieben. Ich kam hier unerwartet an.

1 April.

Beim Schreiben bes Datums fällt mir ein, daß heut mein Geburtstag ist, das erste Mal, daß ich ihn bei klingendem Frost verlebe, denn den haben wir heut wieder, und seit 12 Jahren der erste ohne Johanna. Gestern hatte ich eine lange Audienz bei der Kaiserin-Mutter<sup>2</sup>) und freute mich an der graziösen Vornehmheit der alten Dame. Heut beim Kaiser, so daß ich grade am Gedurtstage die neue Function antrete. Der Kaiser hat vorgestern noch 2 Bären geschossen, nun ist es aber leider aus mit Pet, er läßt sich nicht mehr ankommen, es sei denn zufällig. Der frische Schnee ist in 3 Tagen Thauwetter wie weggesegt worden, das ganze Land soll frei sein. Eben dringen Geschäfte ein. Von Johanna und Kindern heut liebe Briefe. Grüße O. und schreibe mal durch Courier.

Dein treuer Bruber

v. B.

<sup>1)</sup> S. den folgenden Brief. — 3) Alexandra Feodorowna (Charlotte), Tochter Friedrich Wilhelms III., Wittwe Nitolaus' I., gest. 1. Nov. 1860.

211.

Petersburg 8 Mai 26 April 59.

Lieber Bruber

1859

ich hatte Dir schon langft von meinem Ergebn Nachricht gegeben, wenn ich nicht bisher ein vielfach gequälter Mensch gewesen mare. Meine Reise hierher, ploplich und eilig, mar eine fehr beschwerliche. Bei Ronigsberg (24 Marz) fing bas Schneegestöber an, und ich bin vom Donnerstag bis zum Dienstag Tag und Nacht gefahren, mit 8 Courierpferben, oft im Frachtwagenschritt, auch vollständig im Schnee steden geblieben und zu Fuß gegangen, bann wieder meilenweit geftrecten Galopp, wobei man in der Finfterniß, an glatteifigen Bergen und bei gelegentlich fturgenden Pferden, im Andenten an ben verungludten Schlippenbach, feine Seele Gott zu empfehlen alle Ursache hatte. Das Innre bes Wagens war mir zu eng, ich tauschte deshalb mit Engel und nahm ben Sit auf einem verdecten aber vorn offnen Bod; ba die Ralte bis 140 ftieg, fo ging mir die haut vom Geficht. Es lief aber alles gut ab, und ich mußte manchmal an die Sylvesternacht benten, in der wir beide einige Male umwarfen, bei Schlossin und Raden 1), ich glaube, es war 1840. hier habe ich zunächst die Borftellungen bei Bofe, die vielen Sunberte von Bisiten, die Mühe ein Quartier zu suchen und verschiednes andre Nothwendige zu taufen gehabt, vor Allem aber einen Beschäftsverkehr, wie er fo heftig hoffentlich nicht bald wiederkehrt. Die laufenden Sachen bestehn in dem polizeilichen und gerichtlichen Schut bon etwa 40000 Breugen, die in Rugland leben, und in Besorgung preußischer Brocesse gegen russische Unterthanen. Man ist Abvokat, Polizei, Landrath, Erfat Commission für alle biese Leute und correspondirt für sie birect mit allen Behörden des russischen Reichs von Weichsel bis Ural. Ich habe oft über 100 Unterschriften ben Tag. Nimm bagu bie gegenwärtige politische Rrifis, bie mir mabrend ber Berhandlungen über Congreß?) täglich 2 bis 4 lange chiffrirte

<sup>1)</sup> Orte in Pommern. — 2) Napoléon III. erklärte beim Neujahrsempfang 1859 bem österreichischen Gesandten Baron von Hübner, daß zu seinem Bedauern die Beziehungen zwischen Oesterreich und Frankreich nicht mehr so gut seien, wie früher. Diese Worte wurden überall in Europa als Ankündigung eines Krieges gegen Desterreich aufgefaßt, durch welchen Lombardo-Benetien mit französischen Wassen für Italien gewonnen werden sollte. Während England seine Bermittlung anbot, wenn Desterreich die französischen Anträge auf innere Resormen in Italien annehmen wolle, brachte Rußland einen europäischen Congreß in Borschlag, auf dem die Großmächte unter Zuziehung

1859. Depefchen, gleich zu beantworten, brachte und fast tägliche Conferenzen mit dem Frangofen 1) und dem Englander 2) bei Gortschakow veranlaßte, über die dann wieder telegraphisch zu berichten war. Dabei habe ich die Kanglei noch nicht im Hause und muß beshalb bas Meiste vom Chiffriren und Dechiffriren mit Sulfe meines attachirten Lint. Rlüber felbst besorgen, oft auch allein, mitten in ber Nacht. Dabei habe ich mir die Augen etwas fatigirt und arbeite nicht mehr bei Licht, sondern stebe fruh auf. Du siehft, daß da wenig Zeit zum Briefschreiben mar; feit fie 3) sich schlagen, tann man sich etwas erholen. Ich bin nur in großer Sorge, daß wir uns schließlich mit bem nachgemachten 1813er von Deftreich besoffen machen laffen und Thorheiten begehn. Sobald wir uns einmischen, wird natürlich für Frantreich der deutsche Krieg Saupt- und der italianische Nebensache und die Parteinahme Ruglands für Frantreich unvermeidlich. Dann bricht ber Tang an allen Eden los, auch im Drient und in Un-Ich glaube, daß wir es in der Hand haben, den Krieg auf Italien einzuschränken und auch Deftreichs beutsche Besitzungen babor zu sichern. Thun wirs nicht, so mag Gott ein Ginsehn haben und uns den gefunden Menschenverftand wieder verleihn, der wenigstens unfrer Partei für die Beurtheilung auswärtiger Berhältniffe abhanden gekommen sein muß, wenn die blodfinnigen Elukubrationen ber Kreuzzeitung über die europäische "Situation" die Anfichten ihrer Lefer ausdrucken sollten. Wenn wir Deftreich zum Siege verhülfen, so murben wir ihm eine Stellung verschaffen, wie es fie in Italien nie und in Deutschland seit dem Reftitutions-Edict4) im 30jahr(igen) Kriege nicht gehabt hat, bann brauchen wir einen neuen Gustav Adolph oder Friedrich II., um uns erst wieder zu emanzipiren. Bisher haben wir uns nicht dumm machen laffen, und ich hoffe, wir bleiben fest. Wir find nicht reich genug, um unfre Rrafte in Rriegen aufzureiben, die uns nichts einbringen.

Ich habe endlich ein Haus gefunden, schön gelegen am englischen Kai (an der Newa nach der Seeseite zu), groß, aber mehr Säle als Wohnzimmer, gute Ställe und eigne Reitbahn, aber miserables Unterkommen für die Leute, mit einem guten Theil Luxusmöbel, aber keine für täglichen Gebrauch; Preis 7000 R. Silber jährlich, ohne Heizung. Die Theurung ist für tägliche Bedürsnisse,

von Bertretern der italienischen Staaten die italienischen Berhältnisse ordnen sollten. Der von Frankreich, England und Preußen angenommene Borschlag wurde von Oesterreich verworsen.

<sup>1)</sup> Graf Montebello. — 2) Lord Napier. — 5) Franzosen und Sarbinier gegen die Desterreicher. — 4) vom 6. März 1629.

185**9.** 8. 5.

Fleisch, Brot, Fourage nicht übermäßig, aber für alles, was zum Lugus gehört, fabelhaft. Dem Kanzleidiener muß ich 35 Rubel monatlich geben, Sager, Lataien 25, Reitpferde garnicht zu erschwingen, b. h. elegante; mittelmäßige find unbedeutend theurer wie bei uns, etwa 80 frd. statt 60; Pferde, die bei uns 120 bis 80 koften, gelten aber hier bas Doppelte, ja in einzelnen Fällen für reiche Liebhaber bis 10000 Rubel! Arabischer Schnitt, hochhalfig, bei sehr großer Statur ist, was man schätt. Gine einfache 2 fitige Glastutiche 11 bis 1200 Rubel, und unfre Bagen halten bier bas unglaublich schlechte Pflafter bei dem schnellen Fahren nicht aus. Die Menge der Wagen auf den 1) Hauptstraßen ift erftaunlich, wie in London; man muß fein Tempo fehr schnell und umsichtig mahrnehmen, wenn man zu fuß über den Fahrdamm will. Borgeftern war die erfte große Parade, etwa 40000 M. Ticherteffen, Rosaten, Tartaren aller Art, fehr schönes Material an Mensch, Bferd und Leber, überhaupt fehr gelungen. Ich war als Ruraffier, und ber Raiser, der überall besonders gnädig für mich ist, nahm mich von Anfang bis zu Ende neben fich und fette mir alles felbst auseinander. Gegen den falten Wind habe ich mir ein vollständiges Unterkoftum von Leder machen laffen, was mir vortreffliche Dienfte that, ba die Geschichte fast 3 Stunden dauerte und eisiger Sturm mit Staub. Schnee und Hagel wechselte. Bur Jagd habe ich noch nicht viel Zeit gehabt; mit den Baren mars zu Ende; grade in der Boche, wo ich tam. "ftanden fie auf" und laffen fich nicht mehr finden. Einen Auerhahn habe ich geschoffen und bin bagu 3 Meilen gefahren, um Mitternacht zu Pferde geftiegen, etwa 25 Werft burch Saibe, Moor und muften Wald geritten und war Morgens 8 Uhr wieder hier bei der Arbeit. Gine muhlame, aber fehr gefunde Abwechselung in dem Schreiberleben. Wenn ich Urlaub haben tann, jo komme ich vielleicht Ende Juni nach Bommern, um Johanna mobil zu machen. Mit ber Gesundheit geht es, nach einigen kleinen Leiden, aut, und ich bin überhaupt, bis auf das Klima und die Trennung von meiner Familie, vollständig mit meiner Lage zufrieden. Das gesellige Treiben ift angenehm und wohlerzogen, und nach allen ben Frankfurter Bankereien ift es eine mahre Erholung, Dienstlich nur mit liebenswürdigen Leuten und Formen zu thun zu haben. 2) Bergliche Gruße an Malwine, an Deine Kinder und an alle Nachbarn . . . Laß doch an Friedrich Gerlach in Stettin fagen, wenn Sachen, Suhnerhunde oder Pferde für mich an ihn adreffirt murden.

<sup>1)</sup> Orig.: die. — 2) Bgl. Bismards Gebanken und Erinnerungen I 219 f. Kohl, Bismardbriefe. 8. Aufl.

1869. so möchte er so gut sein, mit dem Dampsichisse Capitan den Weiterstransport hierher zu verabreden; das kann er schon dafür thun, daß wir ihm eine so nette Cousine geliefert haben; ich werde ihm später direct schreiben; weißt Du nicht, ob ich mich mit ihm Du nenne oder bloß mit ihr? Ist die Allodisication besorgt? Von Schönhausen bin ich ohne Nachricht, seit ich fort bin. Ich habe Justizrath Witte in Genthin General-Vollmacht gegeben. Leb wohl und schreibe balb.

Dein treuer Bruder

v. B.

#### 212.

# An den Minister von Schleinig. 1)

V

Petersburg 12 Mai 1859.

. . Aus den acht Jahren meiner Frankfurter Amtsführung habe ich als Ergebniß meiner Erfahrung die Ueberzeugung mitgenommen, baß die dermaligen Bundeseinrichtungen für Breugen eine brudenbe, in tritischen Beiten eine lebensgefährliche Fessel bilben, ohne uns dafür dieselben Aequivalente zu gewähren, welch Deftreich, bei einem ungleich größern Mage eigner freier Bewegung, aus ihnen zieht. Beibe Großmächte werden von den Fürsten und Regirungen der fleinern Staaten nicht mit gleichem Mage gemeffen; die Auslegung bes Zweckes und ber Gesetze bes Bundes modificirt sich nach ben Bedürfniffen der öftreichischen Politit. Ich darf mich Em. Ercellenz Sachkenntniß gegenüber der Beweisführung durch detaillirtes Gingehn auf die Geschichte ber Bundespolitit feit 1850 enthalten, und beschränke mich auf die Nennung der Rubriken von der Wiederherftellung bes Bundestages, der beutschen Flottenfrage, ber Bollftreitigteiten, der Sandels., Breg. und Berfassungsgesetzgebung, der Bundesfestungen Raftatt und Mainz, der Neuenburger und der orientalischen Stets haben mir uns derfelben compacten Majoritat, bemfelben Unfpruch auf Breugens Nachgiebigfeit gegenüber befunden. In der orientalischen Frage erwies fich bie Schwertraft Deftreichs ber unfrigen fo überlegen, daß felbst die Uebereinstimmung der Buniche und Neigungen ber Bundesregirungen mit ben Beftrebungen Breugens ihr nur einen weichenden Damm entgegenzuseten vermochte. Fast ausnahmslos haben uns damals

<sup>1)</sup> Das Original biefes Briefes habe ich nicht gefeben.

1859. 18. 5.

unfre Bundesgenoffen zu verftebn gegeben ober felbft offen ertlart, daß fie außer Stande waren, uns den Bund zu halten, wenn Deftreich seinen eignen Weg gebe, obichon es unzweifelhaft sei, daß bas Bundesrecht und bie mahren beutschen Intereffen unfrer friedlichen Politit zur Seite ftanden; bies mar wenigftens damals bie Unficht fast aller Bundesfürften. Burben biefe ben Beburfniffen oder felbst der Sicherheit Breugens jemals in abnlicher Beise Die eignen Reigungen und Intereffen jum Opfer bringen? Gewiß nicht, benn ihre Anhänglichkeit an Deftreich beruht überwiegend auf falfchen Intereffen, welche beiben bas Busammenhalten gegen Breugen, bas Niederhalten jeber Fortentwickelung des Ginfluffes und der Dacht Breugens als dauernde Grundlage ihrer gemeinschaftlichen Politik porschreiben. Ausbildung des Bundesverhaltniffes mit öftreichischer Spige ift bas natürliche Ziel ber Politit ber beutschen Fürften und ihrer Minifter; sie kann in ihrem Sinne nur auf Rosten Breugens erfolgen und ift nothwendig nur gegen Breugen gerichtet, fo lange Preußen sich nicht auf die nütliche Aufgabe beschränten will, für jeine gleichberechtigten Bundesgenoffen die Affecuranz gegen zu weit gebendes Uebergewicht Deftreichs zu leiften, und das Difverhaltniß feiner Bflichten zu feinen Rechten im Bunde, ergeben in die Bunfche der Majorität, mit nie ermubender Gefälligkeit zu tragen. Tendeng ber mittelftaatlichen Politit wird mit ber Stetigkeit ber Magnetnadel nach jeder vorübergehenden Schwantung wieder hervortreten, weil fie tein willführliches Broduct einzelner Umftande ober Berfonen barftellt, sondern ein natürliches und nothwendiges Ergebniß der Bundesverhältniffe für die fleinern Staaten bildet. haben kein Mittel, uns mit ihr innerhalb der gegebenen Bundesverträge dauernd und befriedigend abzufinden.

Seitbem unfre Bundesgenossen vor neun Jahren unter der Leitung Destreichs begonnen haben, aus dem bis dahin unbeachteten Arsenal der Bundesgrundgesetze die Prinzipien ans Tageslicht zu fördern, welche ihrem Systeme Vorschub leisten können, seitdem ihre Bestimmungen, welche nur eine Deutung im Sinne ihrer Stifter haben konnten, soweit sie von dem Einverständnisse Preußens und Destreichs getragen werden, einseitig zur Bevormundung preußischer Politik auszubeuten versucht wurden, haben wir unausgesetzt das Drückende der Lage empfinden müssen, in welche wir durch die Bundesverhältnisse und ihre schließliche historische Entwickelung versetzt worden sind. Wir mußten uns aber sagen, daß in ruhigen und regelmäßigen Beiten wir das Uebel durch geschickte Behandlung wohl in seinen Folgen abzuschwächen, aber nichts zu seiner Geilung

Digitized by Google

1859. Ju thun vermochten; in gefahrvollen Zeiten, wie es die jetzigen sind, ist es zu natürlich, daß die andre Seite, welche sich im Besitz aller Bortheile der Bundeseinrichtungen besindet, gern zugiedt, daß manches Ungehörige geschehn sei, aber im "allgemeinen Interesse" den Zeitpunkt sür durchaus ungeeignet erklärt, um vergangne Dinge und "innere" Streitigkeiten zur Sprache zu bringen. Für uns aber kehrt eine Gelegenheit, wenn wir die jetzige") unbenutzt lassen, vielleicht nicht sobald wieder, und wir sind später von neuem auf die Resignation beschränkt, daß sich in regelmäßigen Zeiten nichts an der Sache ändern läßt.

Seine Ronigliche Sobeit der Pring-Regent haben eine Haltung angenommen, welche den ungetheilten Beifall aller berer bat, benen ein Urtheil über preußische Politik beiwohnen kann und die fich dasfelbe nicht burch Parteileidenschaft getrübt haben. In diefer Haltung fucht ein Theil unfrer Bundesgenoffen durch unbesonnene und fanatifche Bestrebungen uns irre ju machen. Wenn bie Staatsmänner von Bamberg2) fo leichtfertig bereit find, dem ersten Anftog des Rriegsgeschreis der urtheilslofen und veränderlichen Tagesmeinung zu folgen, fo geschieht das vielleicht nicht ganz ohne troftende hintergedanken an die Leichtigkeit, mit ber ein kleiner Staat im Fall ber Noth die Farbe wechseln kann. Wenn fie fich aber dabei der Bundeseinrichtungen bedienen wollen, um eine Macht wie Breugen ins Feuer zu ichiden; wenn uns zugemuthet wird, Gut und Blut für die politische Weisheit und den Thatendurft von Regirungen einzuseten, benen unser Schutz unentbehrlich zum Griftiren ift; wenn Diefe Staaten uns den leitenden Impuls geben wollen, und wenn fie als Mittel bazu bundesrechtliche Theorien in Aussicht nehmen, mit deren Anerkennung alle Autonomie preußischer Bolitik aufhören würde — dann dürfte es meines Grachtens an der Zeit fein, uns zu erinnern, daß die Führer, welche uns zumuthen, ihnen zu folgen, andern Intereffen bienen als preußischen, und daß fie bie Sache Deutschlands, welche fie im Munde führen, so verstehn, daß fie nicht zugleich die Sache Breufens fein kann, wenn wir uns nicht aufgeben wollen.

Ich gehe vielleicht zu weit, wenn ich die Ansicht äußere, daß wir jeden rechtmäßigen Anlaß, welchen unfre Bundesgenossen uns bieten, ergreifen sollten, um zu derjenigen Revision unsver gegenseitigen Beziehungen zu gelangen, deren Preußen bedarf, um in

<sup>1)</sup> Da Desterreich ber preußischen hilfe im Kampfe gegen Frankreich bedurfte. — 2) S. o. S. 245, Anm. 2.

geregelten Beziehungen zu ben kleinern deutschen Staaten dauernd 1859. leben zu können. Ich glaube, wir follten den Sandschuh bereitwillig aufnehmen und tein Unglud, fondern einen Fortschritt der Rrifis zur Befferung barin febn, wenn eine Majorität in Frankfurt einen Befchluß faßt, in welchem wir eine Ueberschreitung ber Competenz, eine willführliche Aenderung bes Bundeszwedes, einen Bruch ber Bundesvertrage finden. Je unzweideutiger die Berlegung gu Tage tritt, befto beffer. In Deftreich, Frantreich, Rugland finden wir die Bedingungen nicht leicht wieder fo gunftig, um uns eine Berbefferung unfrer Lage in Deutschland zu geftatten, und unfre Bundesgenoffen find auf dem beften Wege, uns volltommen gerechten Anlaß dafür zu bieten, auch ohne daß wir ihrem Uebermuthe nach-Sogar die Kreuzzeitung wird, wie ich aus der Sonntagsnummer erfebe, ftutig bei dem Gedanten, daß eine Frantfurter Majorität ohne weitres über die preußische Armee disponiren könnte. Nicht blos an diesem Blatte habe ich bisher mit Beforgniß bie Wahrnehmung gemacht, welche Alleinherrschaft sich Deftreich in der beutschen Breffe burch bas geschickt angelegte Net feiner Beeinfluffung geschaffen hat, und wie es biefe Baffe zu handhaben weiß. Ohne biefelbe mare die fogenannte öffentliche Meinung schwerlich zu diefer Sohe montirt worden; ich fage die fogenannte, denn das wirkliche Gros der Bevölkerung ift niemals für ben Rrieg gestimmt, wenn nicht die thatfachlichen Leiden schwerer Bedrückung es gereizt haben. Es ift jo weit gefommen, daß faum noch unter bem Mantel allgemeiner beutscher Gefinnung ein preugisches Blatt fich zu preußischem Patriotismus zu betennen magt. Die allgemeine Biepmeyerei 1) spielt babei eine große Rolle, nicht minder die Zwanziger, die Deftreich zu diefem Zwecke niemals fehlen. Die meiften Correspondenten schreiben für ihren Lebensunterhalt, die meisten Blätter haben die Rentabilität zu ihrem Hauptzwed, und an einigen unfrer und andrer Blatter vermag ein erfahrner Lefer leicht zu erkennen, ob fie eine Subvention Deftreichs wiederum erhalten haben, fie bald erwarten, oder fie durch drobende Winte herbeiführen wollen.

Ich glaube, daß wir einen erheblichen Umschlag in die Stimmung bringen konnten, wenn wir gegen die Ueberhebungen unfrer beutschen Bundesgenoffen die Saite selbständiger Politit in der Preffe anschlügen. Bielleicht geschehn in Frankfurt Dinge, welche uns den vollften Unlag dazu bieten.

<sup>1)</sup> Biepmeger war in ben vierziger Jahren der Typus für den charafterlofen Bhilifter.

1859 12.5.

In biefen Eventualitäten tann fich bie Beisheit unfrer militärischen Borfichtsmaßregeln noch nach andern Richtungen bin bethätigen und unfrer Saltung Nachbrud geben. Dann wird bas preußische Selbstgefühl einen ebenso lauten und vielleicht folgenreicheren Ton geben, als bas bundestägliche. Das Wort "deutsch" für "preufisch" mochte ich gern erft bann auf unfre Fahne gefchrieben febn, wenn wir enger und zwedmäßiger mit unfern übrigen Landsleuten verbunden maren, als bisher; es verliert von seinem Zauber, wenn man es schon jest, in Unwendung auf den bundestäglichen Nerus, abnütt.

3ch fürchte, daß Em. Excelleng mir bei diefem brieflichen Streifzug in das Gebiet meiner frühern Thätigkeit 1) ein ne sutor ultra crepidam2) im Geiste zurufen; aber ich habe auch nicht gemeint, einen amtlichen Bortrag zu halten, sondern nur bas Beugniß eines Sachverftändigen wider ben Bund ablegen wollen. Ich febe in unferm Bundesverhaltniß ein Bebrechen Breugens, melches wir früher ober fpater ferro et igni3) werden heilen muffen, wenn wir nicht bei Zeiten in gunftiger Jahreszeit eine Cur bagegen vornehmen. Wenn beut lediglich ber Bund aufgehoben wurde, ohne daß man etwas an feine Stelle fette, fo glaube ich, daß icon auf Grund dieser negativen Errungenschaft sich bald beffre und natürlichere Beziehungen Breugens zu seinen beutschen Nachbarn ausbilden würden, als die bisherigen. . . .

p. Bismard.

#### 213.

# An Ernft Dohm. 4)

Betersburg 14 Mai 59.

1859. 14.5.

Erst vor einigen Tagen sind mir von der hiesigen Boft die mir bisher fehlenden Nummern Ihres geschätzten Blattes aus dem vorigen Quartal zugegangen. Rach Ginficht von No. 14-15 erlaube ich mir an Em. Wohlgeboren die ergebenfte Bitte. Müller

<sup>1)</sup> als Gesandter am Bundestage. - 2) Schufter, bleib bei Deinem Leiften. — 3) Mit Gifen und Feuer ober burch Schneiben und Brennen. — 4) Rach bem Facfimile im Bismard-Album bes Rlabberabatich Beil. III. Das Beiprach lautete:

Müller: Ob benn bas mahr fein mag, bag ber abjejangene Breugische Bunbestagsjefandte bei bas Abichiebsfeft, bas ihm Berr von Bethmann in Frankfurt jejeben hat, einen Toast auf der "Alliance Preußens mit Frankreich" ausjebracht haben foll?

barüber aufklären zu wollen, daß er sich von Schultze etwas hat 1859. aufbinden lassen. Die Angaben beider sind aus der Luft gegriffen, oder nach dem technischen Ausdruck "verfrüht", bis auf ein Abschiedsdiner bei Herrn von Bethmann; aber ohne gesinnungsküchtigen Stiefbruder, ohne Franzosen und ohne Toast, wie denn der mir in den Mund gelegte, in einer aus öftreichischen, deutschen und englischen Diplomaten, neben dem russischen Ressellschaft auch "beim irgend wie vielten Flase" nicht wohl anzubringen gewesen wäre.

Diese Berichtigung hat nicht ben Zweck, Sie zur Rehabilitirung eines in seinem Patriotismus und seiner Nüchternheit verkannten Staatsbeamten zu bewegen, sondern ist lediglich bestimmt, mich vor dem Forum eines Institutes, dem ich so viele angenehme Momente verdanke wie dem Ihrigen, von dem Verdachte einer so groben Geschmacklosigkeit zu reinigen, wie sie in solchem Toaste unter solchen Umständen gelegen hätte.

Bugleich bitte ich Sie im Interesse bes Blattes, Sich gegen Frankfurter Correspondenten ein grundsätliches Mißtrauen aneignen zu wollen, und in meinem Interesse, sobald ich einmal mit mehr Recht als jett Ihrer Satire anheimfallen sollte, Sich zu erinnern, daß ich aus No. 14 15 auf ein Guthaben bei Ihnen Anspruch mache.

Mit vorzüglicher Hochachtung Euer Wohlgeboren

ergebner

v. Bismard-Schönhausen.

Digitized by Google

Schulte: Ja, jehort habe ich es ooch.

Muller: Ich fann es mir jar nich benten. Ich fanbe es unter bie jejenwartigen Berhaltniffe boch jar gu . . .

Schulte: Ra wie benn?

Müller: Na, zu - biplomatisch.

Schulte: Alichtern betrachtet, freilich; aber ich will Dir fagen: bei folchen Jelejenheiten tommt es immer brauf an, beim wie vielten Flafe fo was jelprochen wirb.

Muller: Na, jebenfalls war es bei bem Ilafe, bas — ber Stiefbruber von ben Birth hinjefest und nich mitjetrunken hat.

Schulte: Bravo.

## 214.

## An Frau v. Bismarck.

Mostau 6 Juni 59.

1859. **6**. 6.

Ein Lebenszeichen will ich Dir wenigstens von bier geben, während ich auf den Samovar warte und fich hinter mir ein junger Ruffe im rothen Bembe mit vergeblichen Beizungsversuchen abmubt; er pustet und seufzt, aber es will nicht brennen. Nachdem ich in letter Zeit über die fengende Site fo viel geklagt habe, machte ich heut zwischen Twer und hier auf und glaubte zu träumen, als ich das Land und fein frisches Grun weit und breit mit Schnee bedect 3ch wundre mich über nichts mehr und drehte mich. nachdem ich über die Thatsache nicht länger im Zweifel sein konnte, raich auf die andre Seite, um weiter zu ichlafen und zu rollen, obichon das Farbenspiel von Grun und Weiß im Morgenroth nicht ohne Reiz war. Ich weiß nicht, ob er bei Twer noch liegt, hier ift er weggethaut, und ein tubler grauer Regen raffelt auf bas grune Blech ber Dacher. Grun ist mit vollem Recht die ruffische Leibfarbe. Bon den 100 Meilen hierher hab ich etwa 40 verschlafen, aber die andern maren in jeder Sandbreite grun in allen Schattirungen. Städte und Dörfer, überhaupt Häuser, mit Ausnahme ber Bahnhöfe, habe ich nicht bemerkt, buschartige Balber mit Birten beden Sumpf und Sügel, ichoner Grasmuchs unter ihnen, lange Wiesen bazwischen, so geht es 10, 20, 40 Meilen fort. Ader erinnre ich mich nicht bemerkt zu haben, auch fein Saidefraut und feinen Sand; einsam grasende Rube und Pferde weckten mitunter die Vermuthung, daß auch Menschen in ber Rabe fein Mostau fieht von oben wie ein Saatfeld aus. die Solbaten grun, die Ruppeln grun, und ich zweifle nicht, daß die vor mir stehenden Gier von grünen Suhnern gelegt find. Du wirft wissen wollen, wie ich eigentlich hierher komme; ich habe mich auch schon danach gefragt und zunächst die Antwort erhalten, daß Abwechslung die Seele des Lebens ift. Die Wahrheit diefes tieffinnigen Spruches wird besonders einleuchtend, wenn man gehn Wochen lang ein sonniges Gafthofszimmer mit Aussicht auf Steinpflafter bewohnt hat. Außerdem wird man gegen die Freuden bes Umziehns, wenn fie sich in turger Reit mehrmals wiederholen, giemlich abgestumpft, ich beschloß daber, auf felbige zu verzichten, übergab \*1) alles Papier, gab Engel meine Schlüssel, erklärte, daß ich nach 8 Tagen im

<sup>1)</sup> Crop (?)

Stenbodichen Saufe 1) absteigen wurde, und fuhr nach bem Mostauer Bahnhofe. Das war gestern Mittag 12, und heut früh um 8 stieg ich hier im Hotel de France ab. Jest will ich junachft eine liebenswürdige Bekannte aus frühern Zeiten besuchen, Die etwa 20 Berft von hier auf dem Lande wohnt, morgen Abend bin ich wieder hier, besehe Mittwoch und Donnerstag Rreml und bergl., und ichlafe Freitag ober Sonnabend in den Betten, welche Engel inzwischen kaufen wird. Langsam anzuspannen und schnell zu fahren, liegt im Character dieses Volkes. Vor 2 Stunden habe ich ben Wagen bestellt, auf jede Anfrage, die ich seit 11/2 Stunden von 10 gu 10 Minuten ergebn laffe, beißt es: fogleich! mit unerschütterlich freundlicher Rube, aber dabei bleibt es. Du tennft meine mufterhafte Geduld im Warten, aber alles hat seine Grenzen; nachher wird gejagt, daß in den ichlechten Wegen Pferd und Bagen brechen und man schließlich zu Fuß anlangt. Ich habe inzwischen 3 Glafer Thee getrunken, mehre Gier vertilgt, die Beizbemühungen find auch fo vollständig gelungen, daß ich das Bedürfniß fühle, frische Luft ju schöpfen. Ich wurde mich aus Ungebuld rafiren, wenn ich einen Spiegel hatte. Sehr weitläufig ift biefe Stadt, und fonderbar fremdartig burch ihre Rirchen mit grunen Dachern und unzähligen Ruppeln; gang anders wie Amfterdam2), aber beibe find die originellften Städte, die ich tenne. Bon der Bagage, die man bier im Coupé mitschleppt, hat fein beutscher Conducteur eine Ahnung; fein Ruffe ohne zwei wirkliche überzogne Ropftiffen, Rinder in Rorben und Massen von Lebensmitteln aller Art. Ich wurde aus Boflichfeit in ein Schlafcoupé complimentirt, wo ich schlechter situirt war, als in meinem Fauteuil; es ift mir überhaupt wunderlich, so viel Umftande megen einer Reise zu machen.

# Archangelski am Abend spät.

Heut vor einem Jahre ließ ich mir auch nicht träumen, daß 1869. ich grade hier jett sitzen würde; an dem Flusse, an welchem Mostau liegt, etwa 2 Meilen oberhalb der Stadt, steht inmitten weitläusiger Gartenanlagen ein Schloß im italiänischen Styl; vor der Front zieht sich ein breiter, terrassirt abfallender Rasen, mit Hecken, wie in Schönbrunn, eingefaßt, bis zum Fluß, und links davon am Wasser liegt ein Pavillon, in dessen 3 zum Fluß, und einsam circulire; jenseit des Wassers weite, mondhelle Ebene, diesseit Rasenplat, Hecken, Orangerie; im Kamin heult der Wind und flackert die

Digitized by Google

859. 6. 6.

<sup>1)</sup> in dem Bismard Bohnung gemiethet hatte. — 2) S. o. S. 159. 160.

1859.
6.6. Flamme, von den Wänden sehn mich alle Bilder spukhaft an, von draußen weisen marmorne durchs Fenster. Morgen gehe ich mit meinen Wirthen nach Moskau zurück, sie übermorgen von dort über Petersburg nach Berlin; ich bleibe noch bis Freitag, wenn's Gottes Wille ist, to see, what is to be seen 1). Die Feder ist übrigens zu schlecht, ich gehe ins Bett, so breit und kalt es auch aussieht, gute Nacht. Gott sei mit Dir und allem, was Reinselb herbergt.

Den 7.

1859. Ich habe trot bes breiten, talten Bettes fehr gut geschlafen, 7. 6. mir ein tuchtiges Feuer machen laffen, und febe über ben bampfenben Theeteffel hinaus in den etwas flareren, aber immer noch grauen Horizont und in die ganglich grune Umgebung meines Pavillons; ein freundliches Stud Erbe, und bas angenehme Gefühl, für ben Telegraphen unerreichbar zu fein. Mein Diener, als echter Ruffe, hat, wie ich sehe, in meinem Vorzimmer auf einem seidenen Divan geschlafen, und darauf icheint in ber häuslichen Ginrichtung gerechnet zu werben, indem man den Bedienten feine besondre Schlafgelegenheit anweist. An meinen Pavillon stößt ein wenigstens 150 Schritt langes, jest leeres Drangeriehaus, beffen Winterbewohner gegenwärtig langs ber Beden in stattlicher Größe aufgepflanzt find. Bange ift mit seinen Anlagen etwas wie ein fehr vergrößertes mit Rococobeijat in Möbeln, Beden, Terraffen, Statuen. Jest gehe ich spaziren. . . .

## 215.

# An Frau v. Bismark.

Moskau 8 Juni [1859].

1869. ... Diese Stadt ist wirklich als Stadt die schönste und originellste, die es gibt; die Umgegend ist freundlich, nicht hübsch, nicht häßlich; aber der Blick von oben aus dem Kremlin auf diese Rundsicht von Häusern mit grünen Dächern, Gärten, Kirchen, Thürmen von der allersonderbarsten Gestalt und Farbe, die meisten grün, oder roth, oder hellblau, oben am häusigsten von einer riesenhaften goldnen-Zwiebel gekrönt, und meist zu 5 und mehr auf einer Kirche, 1000 Thürme sind gewiß! etwas fremdartiger Schönes, wie dieses alles im Sonnenuntergang schräg beleuchtet, kann man nicht sehn. Das

<sup>1)</sup> um zu febn, mas zu febn ift.

Wetter ist wieder klar, und ich würde noch einige Tage hier bleiben, wenn nicht Gerüchte von einer großen Schlacht in Italien ) circulirten, die vielleicht Diplomatenarbeit nach sich ziehn kann, da will ich machen, daß ich auf den Posten komme. Das Haus, in dem ich schreibe, ist auch wunderlich genug, eins der wenigen, die 1812 überledt haben, alte dicke Mauern, wie in Schönhausen, orientalische Architectur, maurisch, große Käume. . . .

8. 6

#### 216.

# An Frau v. Bismarc.

Peterhof 28 Juni 59.

Aus vorstehendem Datum siehst Du schon, daß ich wieder auf 1869. 3ch fuhr heut früh hierher, um von der Raiferin-Mutter2) Abschied zu nehmen, die morgen in See geht. Für mich hat fie in ihrer liebenswürdigen Natürlichkeit wirklich etwas Mütterliches, und ich tann mich zu ihr ausreben, als hatte ich fie von Rind auf gekannt. Sie iprach beut lange und vielerlei mit mir; auf einem Balton mit Aussicht ins Grune, ftridend an einem weiß und rothen wollnen Shawl mit langen Stäben, lag fie, schwarz angezogen, in einer Chaiselongue, und ich hatte ihrer tiefen Stimme und ihrem ehrlichen Lachen und Schelten noch ftundenlang guboren mogen, fo heimathlich war mir's. Ich war nur auf 2 Stunden im Frack getommen; ba fie aber ichlieflich fagte, fie batte noch nicht Luft, von mir Abschied zu nehmen, ich aber mahrscheinlich schrecklich viel zu thun, fo erklarte ich: "nicht bas Mindeste" und fie: "bann bleiben Sie doch, bis ich morgen fahre." 3ch nahm bie Einladung mit Vergnügen als Befehl, denn es ift hier reizend und in Betersburg fo fteinern. Dente Dir die Boben von Oliva und Boppot alle in Barkanlagen verbunden und mit einem Dupend Schlöffern und Terraffen, Springbrunnen und Teichen bazwischen, mit schattigen Bängen und Rasen bis ins Seewasser hinein, blauen himmel und warme Sonne mit weißen Wolken, über die grunen Wipfelmeere hinaus das blaue wirkliche Meer mit Segeln und Möven; fo gut ift es mir lange nicht geworben. In einigen Stunden tommt ber Raiser und Gortschakow, da wird auch wohl einiges Geschäft in die Ibylle eindringen; aber Gott fei Dant, fieht es ja etwas friedlicher in der Welt aus trot unfrer Mobilmachung, und ich brauche mich

1) bei Magenta, 4. Juni 1859. — 2) S. o. S. 254, Anm. 2.

Digitized by Google

1859. weniger zu ängstigen vor gewissen Entschließungen. Es thun mir die öftreichischen Soldaten leid, wie müssen sie geführt werden, daß sie jedesmal Schläge bekommen, am 24 wieder! ) Für die Minister ist es eine Lehre, die sie in ihrer Verstocktheit nicht einmal beherzigen werden. Weniger Frankreich als Destreich würde ich von dem Augenblick an fürchten, wo wir den Krieg auf uns nähmen.

28 abends.

Nachdem ich eine dreiftundige Spazierfahrt im offnen Wagen burch die Garten gemacht habe und alle ihre Schönheiten im einzelnen besehn, trinke ich Thee, mit dem Blick auf goldnen Abendhimmel und grune Balber; Raifers wollen den letten Abend en famille sein, was ich ihnen nicht verdenke, und ich habe als Reconvalescent2) die Einsamkeit aufgesucht, für heut auch wirklich genug für meinen erften Ausflug. Ich rauche meine Cigarre in Rube, trinke guten Thee und sehe durch die Dampfe beider einen Sonnenuntergang von mahrhaft feltner Bracht. Beifolgenden Jasmin fende ich Dir als Beweis, daß er hier wirklich im Freien machst und Dagegen muß ich gestehn, daß man mir die gewöhnliche Raftanie in Strauchgestalt als ein feltnes Gewächs gezeigt bat. welches im Winter eingewickelt wird. Sonft gibt es recht schone große Gichen, Gichen, Linden, Pappeln und Birten, wie Gichen fo bict. . . .

### 217.

# An Frau v. Arnim.

Beterhof 29 Juni 1859.

# Mein geliebtes Schwesterherz

Ich hatte Dir mit dem Postschiff vom 25 meinen Glückwunsch in ein Baar Pantoffel gesteckt schicken wollen, Du hättest ihn dann grade heut erhalten, aber ich habe in der vorigen Woche auch nicht einmal das thun können, so lag ich erschlagen auf dem Rücken. Ich bin schon seit dem Januar in Berlin nie wieder recht gesund gewesen, und Aerger, Klima und Erkältung trieben ein ursprünglich unscheinbares Gliederreißen vor etwa 10 Tagen auf die Höhe, daß mir der übliche Athem nicht mehr ausreichend zusso und nur unter sehr schwerzhaften Anstrengungen einzuziehn war. Das Uebel,

<sup>1)</sup> bei Solferino. — ?) Ueber Bismards Krantheit f. den folgenden Brief.

1859. 29. 6

rheumatisch-gastrisch-nervos, hatte sich in der Lebergegend eingeniftet, und wurde mit maffenhaften Schröpftöpfen wie Untertaffen und spanischen Fliegen und Genf über ben gangen Leib betämpft, bis es mir gelang, nachdem ich schon halb für eine beffre Belt gewonnen war, die Aerzte zu überzeugen, daß meine Nerven burch 8 jährigen ununterbrochnen Aerger und stete Aufregung geschwächt waren und weitres Blutabzapfen mich muthmaßlich typhös ober blödfinnig machen wurde. Geftern vor 8 Tagen war's am schlimmsten; meine gute Natur hat sich aber rasch geholfen, feitbem man mir Sect in mäßigen Quantitäten verordnet hat.1) Ich bin geftern hierher gefahren (meine erfte Ausfahrt), um von der Raiserin-Mutter Abschied zu nehmen, die für mich die Gute felbst ift, und auf ihren Bunfch bin ich bis zu ihrer Abfahrt, die heut um Mittag ftattfinden wird, hier geblieben, um mich nach allen Leiden an Grun und Wasser und Landluft zu erfreuen. Schreibe über diese Krantheitsbetails nichts an Johanna, ich werde ihr das mündlich fagen; einstweilen habe ich ihr nur von gebräuchlichen Berenschuffen gefcrieben. Decar werde ich befonders fcreiben, fobald ich in Rube bin; ich war tief gerührt von seinem langen Brief und hatte langft geantwortet, aber vor meiner Krankheit war ich 8 Tage in Mostau und Umgegend, und dann ift der Betrieb der vielen Geschäfte jest doppelt zeitraubend burch ben Aufenthalt bes Bofes und Minifters in Barktoe-Selo . . . Die östreichischen Solbaten thun mir ehrlich leib mit ihrem Unglud; aber für bas Cabinet wird die Lektion kaum ftark genug fein, um es zu einer ehrlicheren Politik gegen uns zu vermögen als bisher. Mit der Mobilmachung haben wir uns eine harte Last aufgebunden, da wir zum Kriege doch wohl sobald nicht kommen werden, vielleicht garnicht; wir megeln die 40 Millionen wieder2) und sind um eine Erfahrung reicher. Ich hoffe im ersten Drittel July Urlaub zu bekommen und dann erft nach Berlin und hoffentlich über Kröchlendorf nach Bommern zu gehn. Leb wohl, mein Engel, ich muß mich anziehn.

Bergliche Gruße an Decar.

Dein treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> Man vgl. Bismard's Gebanken und Erinnerungen I 234 ff. — 2) wie bei ben früheren Mobilmachungen, 3. B. 1850.

218.

An Geh. Leg.-Rath Wenzel in Frankfurt. 1)

Betersburg 1 July 1859.

## Geehrter Freund

ich banke Ihnen febr fur Ihren Brief und hoffe, daß Sie biefen erften nicht den letten fein laffen; in meiner Theilnahme nehmen die Frankfurter Berhältnisse noch immer, nächst dem Drange der Gegenwart, die erfte Stelle ein, und ich bin erkenntlich fur jede Nachricht von dort. Außer Ihnen hat mir nur die Metgler2) geichrieben, und Soflichkeit und Neugierde gebieten mir, ben Faden biefer Correspondenz durch eine freundliche Antwort festzuhalten. Unfre Politit finde ich bis jest gang correct, und wünsche Herrn von Usedom Glud zu dem hervorragenden Antheil, den er daran hat; aber ich blide doch mit Sorge in die Zukunft; wir haben zu früh und zu ftark geruftet, und die Schwere der Laft, die wir uns aufgebürdet, zieht uns die schiefe Cone hinab. Man wird zulest losichlagen, um die Landwehr zu beschäftigen, weil man fich genirt, fie einfach wieder nach Saufe zu ichiden. Wir werden bann nicht einmal Deftreichs Referve, sondern wir opfern uns grades Wegs für Deftreich, wir nehmen ihm ben Rrieg ab. Mit bem erften Schuß am Rhein wird der deutsche Krieg Hauptsache, weil er Baris bedroht. Deftreich bekommt Luft, und wird es feine Freiheit benuten, um uns zu einer glanzenden Rolle zu verhelfen? wird es nicht vielmehr babin ftreben, uns das Mag und die Richtung unfrer Erfolge fo zuzuschneiben, wie es dem specifisch öftreichischen Interesse entspricht? und wenn es uns schlecht geht, so werden die Bundesstaaten von uns abfallen, wie welte Pflaumen im Winde, und jeder (Fürst), deffen Residenz französische Ginquartirung bekommt, wird sich landesväterlich auf das Floß eines neuen Rheinbundes retten. Es ift mertwürdig, daß wir in solchen Krisen immer katholischer Leitung anheimfallen, erft Radowit, nun Sobenzollern. Meine Soffnung ift Schleinit, ber Repräsentant bes gesunden Menschenverstandes. Bielleicht gelingt es ihm, eine gemeinschaftliche Haltung der 3 neutralen Großmächte zu combiniren; wir find nur icon zu koftspielig gerüftet, um ebenfo gebuldig wie England und Rufland bes Erfolges warten zu können, und unfre Bermittelung wird schwerlich die Cirkelquadratur einer für Frankreich und Deftreich annehmlichen Friedensbasis zu Tage fordern können. In Wien ift die Stimmung angeblich fehr bitter gegen die

<sup>1)</sup> Bgl. Bismard-Jahrbuch V 20 ff. — 2) S. o. S. 217 Anm. 1.

1859. 1. 7.

eigne Regirung und soll schon bemonstrativ bis zum Auspfeisen der Nationalhymne geworden sein. Bei uns ist die Begeisterung für den Krieg anscheinend auch nur mäßig, und es wird schwer sein, dem Bolke zu beweisen, daß der Krieg und seine Uebel unvermeibliche Nothwendigkeit ist. Der Beweis ist zu künstlich für das Verständniß des Landwehrmanns.

Beschäftlich ift meine Stellung bier febr angenehm, aber viel gu thun mit 40,000 Preußen, deren Polizei, Abvotat, Richter, Mushebungsbehörbe und Landrath man ift, taglich 20-50 Unterschriften, ohne Baffe. Der Raifer zeichnet mich in einer Beife aus, Die mir die Stellung eines Familiengefandten, wie gur Beit feines Baters, gewährt; ich bin der einzige Diplomat, der intimeren Butritt au feiner Berfon hat. Der beutsche College ift auch hier mein Leiben; fie verpegen und verklatschen mich, wo fie irgend konnen, und ber Rönig von Hanover hat neulich seinen Minister mit der Specialmission nach Berlin geschickt, meine Abberufung als europäisches Bedürfniß zu verlangen. Etwas mehr als diefe und Rechbergs Freundschaftsbienfte fest mich ber Umstand in Berlegenheit, daß von meinen Sachen, die am 22 Mai aus Rotterdam gegangen fein sollen, nichts zu hören und zu sehn ift. Ich bin noch immer wie im Bivouac, mit einigen in ber Gile getauften Betten, Sandtuchern und Taffen, ohne Roch und Ruche, weil alles Geschirr fehlt; und bei der hitze ohne Sommerzeug! Mein Saus ift groß genug und ichon gelegen, an ber Nema; 3 große Gale, wobon 2 größer wie ber bei Seufferhelb(t)1); aber Balle werde ich nicht barin geben, Die Theurung ift zu arg; in einen habe ich die Kanzlei gelegt, mit Partet, Spiegelthuren und filbernen Wandleuchtern. Das Einzige, was ich bisher aus Frankfurt erhalten habe, find meine Bewehre, bie man leider mit Kronleuchtern beschwert hatte, und zwar fo, daß 3 Gewehre total zerbrochen und im Lauf zerscheuert find. Belcher Schlaukopf hatte benn bas gepact? wenn berfelbe bie andern Sachen emballirt hat, fo tann ich vielleicht froh fein, wenn fie verungludt Die Affekurang ift niedrig in der Summe, falls das Silber dabei ift, die Pramie aber boch, weil der Rotterdamer hans Narr gegen "Kriegsgefahr" versichert hat! 1700 fl. sind Fracht und Spefen, davon bis Rotterdam nur 411, Fracht von dort hierher 836 fl., Affekurang 358 fl., die übrigen eirea 500 fl. lauter Spefen, Commiffion und bergl. unerklärliche Poften. Das Benehmen ber Hollander ift fabelhaft; ihre Untosten figuriren auch mit 25 fl.,

<sup>1)</sup> im Frankfurter Quartier Bismards, Gallusftr. 19.

1859. die ich mir von Scherff 1) wieder ausditten werde. Für eine zweite Sendung ist die Gesammtrechnung 120 st. Die hiesige Gesandschaft ist unter Rochow und Werther etwas matt im Dienst geworden. Bertolotti ist unbrauchdar, Kelchner zum Militär eingezogen und Croy mehr eine Zierde als eine Stütze der Gesandschaft; er ist geschäftlich unbeholsen, und ich vermisse der schen hier und ausgepackt sind, denke ich nach Berlin zu gehn und von dort nach Pommern, um meine Frau zu holen. Bitte empfehlen Sie mich der Ihrigen recht herzlich, auch Scherss und der Eisendecher und Fonton. Sind Beckers 2) noch in Franksurt, dann bitte ich sie zu grüßen. Leben Sie wohl. In freundschaftlicher Ergebenheit

der Ihrige v. Bismarc.

Die Einlage ist der Betrag für den Darmstädter Frischling, ben Sie vielleicht die Gute haben zu bezahlen.

### 219.

# An Frau v. Bismarck.

1859.

Petersburg 2 Juli 59.

Vor einer halben Stunde hat mich ein Courier mit Arieg und Frieden geweckt. — Unfre Politik gleitet mehr und mehr in das öftreichische Kielwasser hinein, und haben wir erst einen Schuß am Rhein abgeseuert, so ist es mit dem italianisch-öftreichischen Ariege vorbei, und statt dessen tritt ein preußisch-französischer auf die Bühne, in welchem Destreich, nachdem wir die Last von seinen Schultern genommen haben, und soviel beisteht oder nicht beisteht, als seine eignen Interessen es mit sich bringen. Daß wir eine sehr glänzende Siegerrolle spielen, wird es gewiß nicht zugeben.

Wie Gott will! es ift hier alles doch nur eine Zeitfrage, Bölfer und Menschen, Thorheit und Weisheit, Krieg und Frieden, sie kommen und gehn wie Wasserwogen, und das Meer bleibt. Es ist ja nichts auf dieser Erde als Heuchelei und Gankelei, und ob nun das Fieber oder die Kartätsche diese Maske von Fleisch abreißt, fallen muß sie doch über kurz oder lang, und dann wird zwischen einem Preußen und einem Destreicher, wenn sie gleich groß sind,

<sup>1)</sup> bem niederländischen Gesandten am Bundestag. — 2) Maler Jacob Beder († 22. Dez. 1872).

boch eine Aehnlichkeit eintreten, die das Unterscheiden schwierig macht; auch die Dummen und die Klugen sehn, reinlich stelettirt, ziemlich einer wie der andre auß; den specifischen Patriotismus wird man allerdings mit dieser Betrachtung los, aber es wäre auch jetz zum Verzweiseln, wenn wir auf den mit unsrer Seligkeit angewiesen wären. . . .

2. 7

#### 220.

## An Frau v. Bismard.

Sonnabend (9. ober 16. Juli) 1). Betersburg.

Bis halb 4 habe ich heut früh geschrieben, da ging die Sonne auf und ich zu Bett, und heut wieder von 9 bis jett in der Tinte; '7. in 1/2 Stunde geht's Schiff; Klüber siegelt hinter mir. Ich habe 3 Tage hintereinander nach Zarstoe-Selo müssen, kostet immer den ganzen Tag; beim Kaiser aß ich neulich in den Kleidern von vier verschiednen Leuten, weil ich nicht auf Frack gesaßt war, ich sah sehr sonderbar aus. Man ist hier sehr gut für mich, in Berlin aber intriguirt Destreich und alle lieben Bundesgenossen, um mich hier wegzubringen, und ich bin doch so artig. Wie Gott will, ich wohne eben so gern auf dem Lande. . . .

221.

Berlin 3 Aug. 59.

## Lieber Bruber

Auf Geschäfte kann ich mich noch nicht einlassen, ich kann kaum 1859. 8. 8. 8. 1816 habe ich an Bellin geschrieben. Ich sahre heut nach Wiessbaden, wo ich 4 Wochen bleiben soll. Wie die Reise gehn wird und ob ich in einer Tour hinkomme, weiß ich noch nicht . . .

Das Gehn wird mir noch sehr sauer, und im Kopf bin ich benommen, nervöß aufgeregt; ich habe mich zu viel geärgert, und manchmal 3 Tage nicht geschlafen und kaum gegessen. In 4 Wochen komme ich wieder her. Bis dahin schreiben wir uns wohl noch. Herzliche Grüße an Malwine.

Dein treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> Das Datum läßt sich annähernd aus der durch die Zeitungen gemeldeten Thatsache erschließen, daß herr v. Bismard am 22. Juli in Berlin ankam.

222.

Berlin 24 Sept. 59.

## Lieber Bruder

1859. in der Blage zwischen Schneider, Schuster, Kürschner und Wagenbauer, Minister und Bringen schreibe ich 2 Worte, um Dir zu fagen, daß ich die Bapiere aus Schönhausen noch nicht habe. Bellin kann nicht mehr die Treppe hinauf und ist so stumpf, daß er mir auf 2 Briefe garnicht geantwortet hat, seit 6 Wochen. Auf 2 bogl. an Witte, meinen Justig, erhalte ich erst gestern bier Antwort von beffen Sohn, daß fein Bater noch nicht aus dem Bade gurud fei, und er, ber Sohn, sich zu ber aufgetragnen Papierburchsicht in Schönhausen nicht autorifirt halte. Wir muffen uns also doch von Reinfeld aus Rendez-vous geben, und ich komme jest nicht nach Rula. um fo mehr, ba ich leiber von Johanna erfahren habe, bag Malwine noch immer der größten Schonung und Rube bedarf. Gott gebe ihr Gesundheit, wie er mir geholfen hat. Ich bin nur in den Nerven noch fehr ber Schonung bedürftig, die man mir mit Opium und Jod vollständig ruinirt hat. Ich bin 3. B. jest über alle die Leute, die seit Anfang biefes Briefes bei mir geklopft und mich mit Fragen und Rechnungen geärgert haben, in solcher Wuth, daß ich in den Tisch beißen könnte. Ich fahre übermorgen, den 26 Mittags 1 Uhr 44 durch Freienwalde. Könnte ich Dich da finden, und Du bis Wangerin ober Labes mitfahren, fo wurde ich mich fehr freuen, die Buge paffen zur Rudfahrt für Dich. Anhalten will ich nicht gern, weil am 27 (bes) alten Buttk(amer) Geburtstag ift, und ich wohl erft 27 Mittag bort eintreffe. Herzliche Gruße an Malwine.

Dein treuer Bruder

v. B.

223.

An Frau v. Arnim.

Berlin 24 Sept. 59.

Nachdem ich gestern Abend von der Budberg erfahren, daß Ihr durch Berlin passirt und wahrscheinlich wieder in Kröchlendorf wärt, habe ich heut den Tag über unerhörte Anstrengungen gemacht, um auf morgen früh um sechs frei zu werden und morgen Abend über Kröchlendorf nach Stettin zu gelangen. Nachdem ich vom Reden mit Handwerkern und Staatsmännern heiser, vor Aerger, Hunger und Seschäftigkeit beinah blödsinnig geworden bin, erlahme ich jetzt,

um 11 Uhr, vor der Aufgabe, einen weder turzen noch einfachen 1859. Brief an Schleinit über beutige Verhandlungen zu schreiben, morgen um halb feche aufzustehn und einige Gelb- und Juftiggeschäfte bemnächst schriftlich abzumachen. Je suis à bout de mes forces 1) und muß schlafen, fo ichmerglich es mir auch ift, auf die Dir für morgen zugedachte Ueberraschung zu verzichten. Zwei angefangne Briefe nach Baben habe ich schon zerriffen, ich tann meine Gedanten nicht mehr auf dem politischen Rothurn erhalten und muß meine Abreise nach Stettin auf morgen Abend aufschieben. Dort übernachte ich. auf übermorgen habe ich mir mit Bernhard in Freienwalde Rendezvous gegeben, ber bis Labes mit mir fahren tann, wo die Buge treuzen; den Abend ichlafe ich in Reddentin, und den 27 fruh fahre ich nach Reinfeld, sonst tratt mir Johanna die Augen aus, es ist ihres Baters Geburtstag und bie Pferde ichon bestellt. Wenn ich glaubte, daß dieser Brief rechtzeitig in Deine Hände gelangte, fo würde ich versuchen, Guch zur Mitfahrt nach R. zu bereden; aber Ihr werdet reisemude sein. Ich habe mich, besonders die 14 Tage in Baben fehr erholt. Das linke Bein ift noch schwach, wird vom Behn bid, bie Nerven (find) von der Jodvergiftung noch nicht erholt, ich schlafe noch schlecht, und nach ben vielen Leuten und Dingen, die ich heute ge- und besprochen habe, bin ich matt und erbittert, ich weiß nicht worauf; aber ich habe boch wieder andre Weltanschauungen wie vor 6 Wochen, wo mir am Weiterleben wenig gelegen war, und die Leute, die mich damals hier gefehn haben, fagen, baß sie nicht geglaubt haben, dieses Bergnügen heut noch zu haben. Alle preußischen Gesandten sterben ober werden mahnfinnig, sagt mir Balan2) heut mit einem Aussehn, welches die Wahrheit seiner Worte Andre Menschen aber auch. Ich bente in Reinfeld beträftigt. 14 Tage zu bleiben, dann nach Norden aufzubrechen. Möglich ift, daß man mich nach Hertunft bes Regenten 3) nochmals hierher citirt, und vielleicht wird meine Reise durch die des Raisers Al(exander) noch verzögert. Winterreise wird es doch, jo wie fo, in Petersburg haben fie icon Schnee und 2 Grad Froft. Ich tann mir nicht einmal einen andern Boften wünschen, ba ich nach arztlicher Borichrift faul sein foll; das geht nur in Petersburg, wenn ich nicht gang ausscheiden will. Ich werde mich in den Barenpelz wickeln und einschneien laffen, und fehn, mas nächsten Mai beim Thauwetter von

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ich bin mit meinen Kräften zu Ende. — 2) Wirkl. Geh. Leg.-Rath und Director der ersten Abtheilung im Ministerium des Auswärtigen, seit 1859 Gesandter in Kopenhagen, † 30. März 1874 als Gesandter in Brüssel. — 3) aus Baden.

1859. mir und den Meinigen übrig geblieben ist. Ist es zu wenig, so gehe ich zu Bau und schließe mit der Politik ab, wie Gischperl auf dem vierten Bilbe 1). Schön wäre es aber doch, wenn wir uns vor dem Winterschlaf noch sehn könnten; komme ich wieder her in 14 Tagen, so ist es leicht; im andern Falle müssen wir uns noch ein Mittel ausdenken, zusammen Danzig besehn oder den Gollenberg. Leb wohl, mein Lieb, und grüße Oscar und Deine Kinder.

Dein treuer Bruder

v. B.

224.

Berlin 14 93) 59.

Mein geliebtes Berg

verzeih, daß ich auf Deinen Brief noch nicht geantwortet habe; ich glaubte noch einige Tage in Reinfeld bleiben zu können, wurde aber vorgestern plöglich telegraphisch eitirt. Sonst fuhr man in 28 Stunden hierher, seit die Eisenbahn eröffnet ist, braucht man 32, und steht um 4 Uhr auf. Ich bin eben, 6 Uhr, hier angelangt, habe mich satt gegessen und will nun schlafen. Morgen ganz früh soll ich den Regenten auf dem Bahnhof empfangen, wahrscheinlich mit nach Potsdam, um noch Briefe und Aufträge entgegenzunehmen, morgen Abend nach Warschau. Wit dem Kaiser werde ich wohl nach Breslau zurück; von dort hierher wieder; vielleicht können wir uns dann endlich auf einen Tag sehn. Heut trifft in Tauroggen ein 14 sigiger Wagen sür mich ein, wie lange er dort auf mich warten wird, weiß der Himmel, dieses vagabondiren in herbstlicher Kälte mit winterlichem Ziel ist nicht sehr lustig. . . .

Leb wohl, mein Herz, grüße D. und die Kinder von Deinem sehr muden Bruder

v. B.

225.

An Frau v. Bismark.

Lagienti 17 Dct. 59.

1869. Soweit hätten sie mir! Heut früh suchte ich in dem ersten polnischen Bahnhof nach dem Billetbüreau, um mich einschreiben zu laffen bis hier, als mich plötzlich ein wohlwollendes Geschick in Ge-

<sup>1)</sup> Münchner Bisberbogen. — 2) muß heißen 14. 10., f. Kohl, Bismard-Regesten I, 165 zum 14. Oct. 1859; Original im Besit bes herausgebers.

stalt eines weißbärtigen russischen Generals ergriff; P. heißt der 1859, Engel, und ebe ich recht zur Befinnung tam, war mein Bag ben Boligiften, meine Sachen ben Douaniers entriffen, und ich aus bem Bummelzug in ben Extrazug verpflanzt, faß mit einer Cigarre biefes liebenswürdigen herrn in einem taiferlichen Salonwagen und gelangte nach einem guten Diner in Betritau 1) bier auf dem Babnhof an, wo ich von Alegander und Sachen durch bas golone Gebrange getrennt wurde. Dtein Bagen war bor, ich mußte hinein, und meine in mehren Sprachen gerufnen Fragen, wo ich wohnte, verhallten in dem Wagengeraffel, mit welchem zwei aufgeregte Bengfte mich in die Nacht hineingalloppirten. Wohl eine halbe Stunde lang fuhr man mich in rasender Gile durch die Finfterniß, und nun fite ich hier in Uniform mit Orbensband, welches wir fammtlich auf ber letten Station anlegten - Thee neben mir, einen Spiegel vor mir, und weiß nichts, als daß ich im Pavillon Stanislaus Augusts?) in Lazienki bin, aber nicht, wo bas liegt, und lebe ber Hoffnung, daß Alexander mit einem etwas bequemern Roftum meine Spur balb auffinden wird. Bor dem Fenster scheinen dem Rauschen nach hobe Baume ober Springbrunnen zu fein, außer vielen Leuten in Soflivree entbede ich noch feine menschlichen Befen ringsum. Der Raiser kommt den 23 fruh nach Breslau, bleibt dort bis heut über 8 Tage, und bann tomme ich mit zwei Tagen Aufenthalt zu Dir . . . .

#### 226.

# An Frau v. Bismarck.

Lazienti 19 10 59.

Ich kann Dir nur mit einfachen Worten fagen, daß es mir 1859. wohl geht. Gestern war ich den ganzen Tag en grandeur, 3) Frühftud mit dem Raifer, bann Audienz, eben fo gnabig, wie in Betersburg und sehr theilnehmend; Tafel bei Gr. Maj., Abends Theater, recht gutes Ballet und alle Logen voll hubicher Damen; jest habe ich vortrefflich geschlafen, der Thee steht auf dem Tisch, und wenn ich ihn getrunten haben werde, fahre ich aus. Um 23 früh kommt ber Raifer nach Breslau, ben 25 fruh werben wir wohl nach Berlin fahren. Besagter Thee, den ich eben trant, bestand übrigens nicht

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Deutscher Name für Piotrkow. — 2) Stanislaus II. August, Sohn bes Grafen Stanislaus Boniatowsti, mar ber lette Ronig von Bolen. — 3) in großer Uniform, im Galaanzug.

nur aus Thee, sondern auch Cassee, 6 Eiern, 3 Sorten Fleisch, Backwesen und 1 Flasche Bordeaux, und aus der Bresche, die ich darin frühmorgens schon angerichtet habe, würdest Du ersehn, daß die Reise mir nicht geschadet hat. Der Wind fährt wie ausgelassen über die Weichsel her und wühlt in den Kastanien und Linden, die mich umgeben, daß die gelben Blätter gegen die Fenster wirbeln; hier drin aber, mit Doppelsenstern, Thee und dem Gedanken an Dich und die Kinder, raucht sich die Cigarre ganz behaglich. Leider hat alles Behagen auf dieser Welt seine gemessnen Grenzen, und ich warte nur, daß das Frühstüd der Leute im Vorzimmer, bei welchem ich eben Alexanders Stimme lebhaft nach einem Pfropfenzieher verlangen höre, beendigt sei, um mich in den Wagen zu werfen und erst nach verschiednen Schlössern und Schlösschen, dann nach der Stadt zu sahren....

#### 227.

Lazienti 20 Dct. 59.

## Lieber Bruber

1859. ich benute einige freie Momente, um Dir für Deinen Brief gu banten, den ich in Reinfeld erhielt, und insbesondre für die Apfelsendung, für beren Schicffal ich bei den frostigen Rachrichten aus Betersburg etwas besorgt bin. Meine Reise verzögert sich durch biefe Expedition hierher bis in den wirklichen Winter hinein; ich ruinire mich in Belgwert und hoffe badurch mein kleines Bolt zu ichuten; wenn nur ber Schneefall nicht zu ftark wird. hier bon diners, Ballen, Baraden, Ballets und Politif, für einen Reconvalescenten in etwas lebhafter Gangart. Uebermorgen, ich glaube Sonnabend, ift eine Jagd in Stierniewice, am Abend Abreise nach Breslau, wo der Raifer bis Montag Abend bleibt. Ich wohne mit dem ganzen Hof- und Diplomatenwesen bier etwa 1/4 DR. von der Stadt, der Raifer bei Belvedere, dicht bei Laz(ienki), und ich theile mich mit Budberg in einen netten Bavillon, von dichtem Baumichlag gelb eingefaßt, der Wind wird die Blätter bald abgeftreift haben. Ich werde mich in Berlin fo turz wie möglich aufhalten und bente noch im Laufe ber nächsten Woche, wenn nicht bis Betersburg, boch bis Riga ober fo etwas zu gelangen. noch immer teine Nachricht von Witte über die Schönhauser Bapiere: ich begreife nicht, daß er mir nicht schreibt. Mindeftens ebenfo dringlich wie die Allodification ift mir übrigens die gerichtliche Regulirung der Jarchlin-Aniephofer Grenze und der Bafferleitung zum Beriefeln . . . Johanna hat, als ich nach Reinfeld kam, ein schweres 1859. Salsleiden durchgemacht; es ift fo schlimm noch nie gewesen, fie war 8 Tage lang aufs Meußerfte elend, und nach ihr hatten bie Rinder allerhand Erfaltungen. Schreibe mir boch nach Berlin, wo ich ben 25 und 26 voraussichtlich bin, wie es mit der Grengregulirung ift; wenn es nothwendig (ift), so tomme ich bazu auf einen Tag nach Kniephof. Bergliche Gruße an Malwine, ber ich Gottes Beiftand muniche.1)

Dein treuer Bruber

v. B.

### 228.

## An Frau v. Bismard.

Lagienti 21 Dct. 59.

Nur ein Lebenszeichen gebe ich Dir heut, ich habe zu lange 1859. Geftern war großes Diner, eine Baffer- und Balb. illumination, die alles übertraf, was ich in der Art gesehn habe, und Ballet mit Mazurka zum Berlieben. Bas gemacht werden kann, wird gemacht2), und für amufable Leute ift es hier wie in Abrahams Schoof. Ich wurde empfänglicher bafür fein, wenn ich ein Wort ber Nachricht von Guch hatte; Du haft bei ber Unficherheit meiner Reise wohl nicht ristirt, hierher zu schreiben, oder es geht febr lang-Morgen um 9 Uhr fahren wir nach Stierniewice, wo Jagd im Part ift, morgen Abend von da nach Breslau. Mit Gottes Sulfe bin ich heut über 8 Tage schon in Reinfeld und finde Dich und das kleine Bolk gesund und reisefertig. Ich fehne mich nach bem Moment, wo wir zum ersten Mal im Winterquartier ruhig am Theetisch sigen werden, mag die Newa so did gefroren sein, wie sie will . . .

#### 229.

# An Frau v. Bismard.

Stierniewice 22 Oct. 9 Uhr abends.

... Fünf Stunden Damwild geschoffen, 4 hafen gehett, 3 Stunden 1869. geritten, alles fehr gut bekommen. Gben fteigen wir ins Coupé nach Breslau, wo wir morgen früh find.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Sie gebar am 3. Rov. 1859 eine Tochter (Abelheid), geft. 3. Oct. 1872. 2) geflügeltes Bort, bas ben öfterreichischen Finanzminifter Graf Ballis zum Urheber hat; er gebrauchte es 1811 im Ministerrathe gegen Graf Metternich bei Bertheibigung einer Berfugung, burch bie er bie Banknoten auf 1/6 ihres Werthes herabsette.

#### 230.

# [Undatirt; doch Berlin 26 10 1859.]

## Lieber Bruder

1869. ich reise übermorgen, Freitag ben 28 früh von hier ab und komme also um dieselbe Zeit wie neulich') durch Freienwalde. Ich kann nicht gut einen Tag zugeben, um Dich zu besuchen, da man mich mit größter Eile zur Reise drängt und seit 14 Tagen schon Wagen und Conducteur in Tauroggen auf mich warten; ich weiß auch nicht, ob Malwine, der Gott über die schwere Stunde helsen wolle, besuchskähig ist. Bekommst Du diesen Brief noch zur rechten Zeit und hast Muße dazu, so würde es mir eine große Freude sein, Dich übermorgen in Freienwalde zu sehn; ein Telegraph geht leider nicht nach Naugard, wie ich eben ermittle . . . Was ich von Schönhausen endlich bekommen habe, ersiehst Du aus der Anlage. Ich werde es Dir übermorgen geben, oder wenn Du nicht kannst, in Freienwalde zur Post.

Ich bente Sonnabend in Reinfeld zu bleiben und Sonntag nach Betersburg aufzubrechen, wo ich wohl Freitag früh erst eintreffen werde. Schnee und Eis haben sich bort schon eingestellt, und es

wird eine kalte Reise.

Herzliche Grüße an Malwine, Gott sei mit ihr und mit Dir. Ich komme aus der Gile und Plage garnicht heraus, und hier keine Minute zur Ruhe.

Kannst Du, so komm; wer weiß, wann wir uns wiedersehn. Leb wohl.

Dein treuer Bruder

v. B.

231.

Reinfeld 1 Novb. 1859.

# Lieber Bruder

endlich komme ich bazu Dir zu schreiben, nachdem gestern und vorgestern besuchende Nachbarn und eine Reise nach Bütow zur Vorbereitung unsere Transportmittel meine Zeit absorbirt hatten. Ich fand hier unsern Lehrer so krank, daß seine Reisesähigkeit zweiselhaft war und noch Gefahr ist, daß er uns unterwegs liegen bleibt. Er besteht aber darauf zu reisen, und ich will es ihn mit Gottes Hüsse versuchen lassen.

<sup>1)</sup> S. o. S. 274.

Hoffentlich findet Dich dieser Brief schon in der neuen Vaterfreude, und ich darf ihm meinen Glückwunsch mitgeben. Denn nach
dem, was mir Rudolph Wedell und Petersdorf am Freitag in Stargard sagten, nahm ich an, daß grade damals die schwere Stunde
für Malwine geschlagen hatte, und bitte Gott, daß er sie alles
glücklich überstehn läßt. Als ich Dich nicht in Freienwalde fand,
war ich zweiselhaft, ob ich nicht nach Külz sahren sollte, so schwer
es mir in Ungeduld und Winterangst auch ankam, 24 Stunden
dran zu geben. Da Du aber in Deinem Brief vom 23 schriebst,
daß Du kommen würdest, wenn nicht grade die Entbindung einträte,
so befürchtete ich, Dein Haus in der Sorge und Aufregung zu
finden, die in solchem Moment einen Besuch zu einer Ungelegenheit
machen, so lieb er auch sonst seinen mag.

Morgen breche ich auf, mit 10 Personen auf, ben ersten Tag bis Danzig, und benke, wenn ich nicht durch Unfälle aufgehalten werbe, in 6 bis 7 Tagen in Petersburg zu sein. Alle meine Bestrebungen, diese Auswanderung in guter Jahreszeit zu bewirken, sind ohne meine Schuld vereitelt worden. Vielleicht war es politisch richtig, daß es so kam, für mich persönlich aber nicht sehr erbaulich.

Die von Witte erhaltnen Documente schicke ich hierbei; wo der Besitztitel Baters über Kniephof geblieben ist, weiß ich nicht; ich erinnere mich nicht, ihn jemals gesehn zu haben. . .

Bergliche Gruße an Malwine von mir und ben Meinigen.

Dein treuer Bruder

v. **B.**1)

232.

An den Geh. Legationsrath Herrn v. Wengel.3)

hohendorf 3 Februar 1860.

# Berehrter Freund

endlich schreibe ich Ihnen wieder selbst einige Zeilen, um Ihnen für 186 bie vielen Beweise Ihrer Theilnahme während meiner Krankheit zu banken.

<sup>1)</sup> herr v. Bismard gelangte nur bis hohenborf; hier ertrankte er am 8. November an Lungenentzündung und verlebte den Winter im hause seines Freundes v. Below, vgl. Bismard-Regesten I, 165/166. — 2) S. Bismard-Jahrbuch V, 23 ff.

1860. 3. 2.

Ich höre immer noch mit Vergnügen und mit einem Unflug. von Beimweh alle Nachrichten über Frankfurter Buftande und Berfonen, und beim Reitungslesen befällt mich oft der Trieb, tampflustig in die Sitzungen zu eilen. Mit Schleinit hinter sich muß man doch mehr Luft zur Sache betommen als mit dem frühern faulen Wind im Ruden. Der Bug mit ber Kriegsverfassung war portrefflich, nur weiter fo, offen und breift mit unfern Ansprüchen heraustreten, fie find zu berechtigt, um nicht schließlich, wenn auch langfam, fich Anerkennung zu verschaffen, und die von des Rheinbundes- und der Bundesacte Gnade souveranen Rleinstaaten konnen ihren Barticularismus auf die Dauer gegen den Strom der Reit nicht halten. Es fann, wie meine Benefung, Stillftanb und Rudschritt gelegentlich burchmachen, aber im Ganzen rudt es vorwärts, sobald wir muthig wollen und uns unfres Wollens nicht mehr ichamen, sondern im Bunde, in der Breffe, und bor allem in unsern Rammern offen barlegen, was wir in Deutschland vorstellen wollen, und mas der Bund bisher für Preugen gewesen ift: ein Alp und eine Schlinge um unsern Sals, mit dem Ende in ultramontanen Sanden, die nur auf Gelegenheit gum Buschnuren warten. Doch genug Politit, ich fann uns boch nicht mehr Muth ichaffen, als wir haben, und die Rrankbeit der Frangosenangst nicht Die Hoffnung, daß uns die Burgburger 1) vor Napoleon ichüten werden, ist in vielen Berliner Köpfen ungerftorbar, und daß Destreich Arm in Arm mit einem starten Breuken den Teufel aus der Hölle jagen werbe, um ihn als Convertiten in der Staatstanglei anguftellen.

Ich hoffe balb reisetähig zu sein, bin's vielleicht schon; meine Frau und die Aerzte drängen mich nach Süden, Heidelberg oder Schweiz; ich dränge nach Petersburg, um endlich im eignen Hause in Ruhe zu wohnen. Crop hat sich als Geschäftsträger nicht brauchbar erwiesen; Gortschakoff erklärte ihn für zu beschränkt, um mit ihm verhandeln zu können, und Schleinitz schrieb mir, wir seien so gut wie völlig unvertreten in Petersburg. Daher Perponcher, der wird die Sache in Ordnung bringen und Gortschasseh) zufriedenstellen. Ich kannte Crop nur gesellschaftlich, als ich ihn mir ausbat, hielt ihn für kein Licht, wollte auch kein Licht, konnte aber nicht glauben, daß jemand in dem Grade geschäftsunsähig und dennoch im wirklichen Dienst sei. Jesko Puttkamer, unser Attaché, war ein ge-

<sup>1)</sup> Die Mittel- und Kleinstaaten, beren Diplomaten sich in Würzburg besprochen hatten.

wandter und glänzender Secretar im Bergleich. — Bu Ihren vielen 1860. Freundlichkeiten bitte ich noch die zu fügen, daß Gie aus beiliegender Anweisung auf Rothschild Die beifolgenden Rechnungen, besonders Büttner zu bezahlen die Gute haben. Bergliche Gruße an Ujedoms, Scherffs, Gif(en)bech(er), Bethmann und wer fonft. Ihrer Frau Gemalin empfehle ich mich zu Gnaben. Die meinige grüßt beftens.

Der Ihrige v. Bismarct. 1)

233.

Sohendorf 15 Febr. 1860.

### Lieber Bruber

Gott sei Dank bin ich wieder soweit, daß ich auf Deinen Brief 1860. bon vorgestern mit einigen eigenhändigen Beilen antworten tann. Ich freue mich, bag Ihr gefund feid, besonders Malwine und ihre fleine saugende Abelheib. Ich will in Diesen Tagen nach Berlin fahren, und mich dort, nach Anhörung von ärztlichem und ministeriellem Rath entscheiden, ob ich schon jest nach Betersburg gebe ober noch einige Monat in Deutschland bleibe, in lettrem Falle mahrscheinlich am Rhein. Faulheit und gute Luft thun mir ohne Zweifel gut, aber diese Reife- und Gafthofsegifteng mit ihren Provisorien und ihrer Ungewißheit über nächste Zutunft ist mir nachgrabe unleidlich, und bas Beburfniß, einmal wieder in meinem eignen Bett au liegen und in Zimmern au fein, die ich nicht fo bald als moglich zu verlaffen beabsichtige, ift fo lebhaft in mir, daß ich schon ernstlich an Abschied und Schönhausen gedacht habe. Da ift wenigftens die Möglichkeit bentbar, daß ich nie wieder zu reifen und umzuziehn brauche, bis an mein, fo Gott will, feliges Ende, und ber Troft, daß ichs nach dem nicht weit zum Rirchhof habe. Außerdem ziehn fie mir im Urlaub soviel ab, daß mir nicht die Rosten meines Betersburger Saushaltes gebedt bleiben, den ich boch nicht auflösen und nach 3 Wochen ober 3 Monat neu bilben tann.

Die Eingabe wegen ber Lehne habe ich vollzogen und beigefügt. Satte ich es nicht fruher zugefagt, fo ware es mir fast leid, wenn ich baran bente, wie Schmelzdorf aus der Familie tam, und die andern Guter darin blieben, und wie unfre Rinder oder Entel, wenn Gott unter ihnen aufräumt, einmal irgend einen Aurel2) in bem Erbe unfrer Bater succediren febn werden. Die Bortheile für unfre

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Eine Antwort Wentels auf biefen Brief hat fich nicht gefunden. -2) b. h. einen Juben.

1860. Kinder barzuthun, ist auch offenbar der lahmste Theil unsres Antrags, und wenn ich die Justiz wäre, so würde ich nicht überzeugt sein. Der Hauptgewinn, daß sie ein Allodialgut theurer verkausen können, als ein Lehngut, ist nicht einmal ins Licht gestellt. Gegen den Vertragsentwurf scheint nichts zu erinnern, wenn man die Sache überhaupt will. Die Tausscheine werde ich besorgen; hinreichende Vollmacht für mich hat wohl Dewig, sonst kann ich in Verlin einen notariellen Act von mir geben . . .

Johanna grußt Dich und Malwine herzlich und ich nicht minder. Bill und Marie sind beide einige Tage trank gewesen, um unfre Sorgen zu vermehren, aber Gottlob beide in der Besserung, wenn auch Bill noch liegt; eine Art gastrisches Fieber hat ihn scharf

geschüttelt, und schwächlich bleibt er immer. Leb wohl.

Dein treuer Bruder v. Bismarck.

234.

An Geh. Legationsrath v. Wenzel. 1)
Berlin 10 April 1860.

# Berehrter Freund

ich habe Ihnen für mehre Briefe zu danken, und würde diefer an-10.4. genehmen Pflicht früher nachgekommen fein, wenn ich mich bier im Ganzen gefünder gefühlt hatte. Beut vor 8 Tagen wollte ich reisen, murde aber am Abend vorher wieder unwohl und fab mich wieder auf 8 Tage Stubenarreft und Hühnersuppe verurtheilt. 3m Augenblick ift es noch zweifelhaft, ob ich morgen reise, und wenn, ob ich nach Pommern, Riffingen ober Carlsbad gebe. wünscht Frerichs?) vorzugsweise, ich fürchte aber, ohne Bosheit gefprochen, für meine Gefundheit auf öftreichischem Boben. Nach bem Character Rechbergs und nach Aeußerungen, die mir gemeldet worden, glaube ich zwar nicht, daß man mich gradezu vergiftet, halte es aber boch nicht für unmöglich, daß mein früherer College einen ihm an Gewiffenlofigkeit gleichkommenden Badearzt disponirt, mich wenigftens für einige Beit außer Gefecht zu halten. Die Leute behandeln mich über Berdienft, wenn fie mir die Ergebniffe ihrer eignen Thorheiten zur Last legen.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 25 f. — 2) Der bekannte Kliniker und Patholog, der seit 1859 Professor an der Berliner Universität und Director der Charité war.

Mein Bunsch und Plan war, von hier noch auf einige Wochen nach Hobendorf und von dort zu Anfang Mai nach Außland zu gehn, ohne nochmals herzukommen. Die Entscheidung der Frage, ob dieß zulässig oder Kissingen nothwendig, schwebt heut noch zwischen dem Arzt und mir. Auch vom Regenten, dessen kiesen ich vor 8 Tagen schon empfangen habe, fehlt mir jetzt noch der nöthige Lauspaß nach Norden.

Bon Minister-Krisen ist hier m. E. nicht die Rede; wenn vor 10 Tagen für unser Spezialfach eine auftauchte, so ist sie jetzt beseitigt. Wohl aber befindet sich die Frage, welche auswärtige Politik schließlich adoptirt werden soll, ob Savopen oder Kurhessen ad acta gelegt werden soll, in einiger Schwebe, und ich wage nicht zu entscheiden, wohin die Waage sich neigen werde. Schleinit scheint nach Wien hin zu gravitiren, der Rest der Minister zu einer "deutschen" Politik. Wannigsache Kreuzung auswärtiger Einflüsse erschwert den Entschluß, der aber wohl gefaßt werden wird, bevor die Kammern wieder die Thätigkeit der Minister absorbiren.

Weine Frau ist nicht wenig betrübt über unste fortdauernde Obdachlosigkeit und Trennung von den Kindern. Das Gefühl, irgend wo zu wohnen, ist mir seit Frankfurt ganz fremd geworden. Ich werde soviel besucht und geplagt, daß ich diesen Brief mehre Stunden, nachdem ich ihn ansing, erst schließe, in dem Augenblick, bei Pr(in)z Fr(iedrich) Wilh(elm) zum diner zu fahren; meine Frau wird eben fertig; herzliche Empsehlungen an die Ihrige und alle Freunde.

Thr v. B.

p. s. Nothschilb schickte mir sonst immer zu Anfang des Jahres einen Rechnungsauszug, nach welchem ich meine Rechnungen dann wie nach der Sonnenuhr richtig stellte. Wenn Sie ihn sehn, fragen Sie ihn wohl, ob ich in diesem Jahre keinen bekamme, bisher fehlt er. 1)

235.

Berlin 12 Mai 1860.

Lieber Bruber

verzeih, daß ich Dir nicht früher für Deine beiden letten Briefe gedankt habe. Ich bin hier zwischen Geschäften, Geselligkeit und gelegentlichem Unwohlsein so in Anspruch genommen worden, daß

12.5.

<sup>1)</sup> Wenhels Antwort vom 20. April s. Bismard-Jahrbuch V, 121 ff.

1860. 12, 5. ich es von einem Tage zum andern verschob. Ich tam zu Anfang März auf 8 Tage her, um ärztlichen Rath und je nach beffen Ausfall Urlaub zu einer Badereise zu holen. Lettre wurde nicht für nütlich erachtet, und ich brudte ben Bunfch aus, nach Sobendorf zurudzukehren und von bort die Reise nach Bet(er)sb(urg) angutreten, fobald Wege und Fluffe ficher paffirbar fein wurden. Ohne arade bestimmten Widerspruch zu erfahren, bin ich aber hier von Tage zu Tage zurudgehalten worden; 4 Abichiedsaudienzen führten jede am Schlug nur zu bem Bunsche bes Prinzen, daß ich noch einige Tage bleiben möchte. Abgesehn von der Unbehaglichkeit des Gafthofslebens und der Trennung von Johanna, die vor 3 ober 4 Wochen abreifte in der Hoffnung, daß ich in 3 Tagen folgen würde, bringt mich dieses äußerlich unmotivirte Berweilen bier am Sofe in eine ichiefe Stellung zu ben Miniftern, besonders zu Schleinit. Ich habe beshalb vor einigen Tagen noch einen entschlossenen amtlichen Schritt gemacht, um auf meinen Posten zu gehn, und gleichzeitig in scherzhafter Beise um 6 B. Urlaub gebeten, die ich in Betersburg zuzubringen beabsichtigte. Das Ergebniß ift aber ein ziemlich ungnädiger Befehl gewesen, "hier zu bleiben". Nun weiß ich wenigstens, woran ich bin, oder vielmehr, mas ich zu thun habe, und da der Regent gleichzeitig Perponcher's Bitte, ihm die Rudfehr und Uebersiedlung nach Neapel zu gestatten 1), trot ministerieller Befürwortung abgeschlagen bat, fo ift klar, bag er mich in ben nächsten Tagen wenigstens noch nicht nach Betersburg läßt. Johanna habe ich geschrieben, daß sie mich vor Schluß bes Landtags (23) nicht erwarten moge. Das Gerücht erklart sich mein Festhalten natürlich durch die Annahme, daß ich Schleinit erseten foll; dieselbe verliert aber für mich dadurch jede Bahrscheinlichkeit, daß mit mir von competenter Stelle fein Wort in diesem Sinne gesprochen worden ift, und man doch nicht annehmen tann, daß ich garteine Bedingungen machen wurde, wenn ich in dieses Cabinet eintreten follte. Wollte ich bereitwillig in diese Galeere hineingehn, fo mußte ich ein ehrgeiziger Narr fein; jeder große Gefandichaftsposten, auch der Betersburger, der, abgesehn vom Klima, der angenehmste von allen ift, ift ein Baradies im Bergleich mit der Schinderei eines heutigen Ministergeschäftes, besonders des auswärtigen. Wenn mir aber die Bistole auf die Bruft gesetzt wird mit ja und nein, so habe ich das Gefühl, eine Feigheit zu begehn, wenn ich in der

<sup>1)</sup> P. war zur Bertretung Bismards während der Dauer seiner Krantheit nach Petersburg geschickt worden, s. o. S. 282.

1860 12, 5

heutigen, wirklich schwierigen und verantwortungsvollen Situation "nein" fage. Wenn wir fo vor dem Winde weitertreiben, fo ift es Gottes Bunber und besondre Gnade, wenn wir nicht so fest laufen, daß die Fragen von Juden und Grundsteuern bald fehr nebenfächlich erscheinen. Rurz, ich thue ehrlich, was ich tann, um unbehelligt nach Betersburg zu gelangen, und von dort der Entwicklung in Ergebenheit zuzusehn; wird mir aber ber minifterielle Gaul bennoch vorgeführt, fo tann mich die Sorge über ben Buftand feiner Beine nicht abhalten aufzusigen. Johanna und meine Schwiegereltern erwarten mich schmerzlich von Tage zu Tage in Hohendorf, und Diefer Migbrauch ber Gaftfreundschaft ift mir, trot ber ftets erneuerten Ginladung und Liebenswürdigkeit, fast bas Beinlichfte an In dem fteten Glauben, in zwei Tagen nach der Situation. Bet(er)sb(urg) reifen zu konnen, haben wir immer Anftand genommen, bie 2 Tagereisen nach Reinfeld mit 8 respective 10 Bersonen nochmals hin und her zu machen. Es wird aber nun boch wohl nicht anders werden, und wenn dann meine Abreise nicht, wie es wohl zu geschehn pflegt, urplöglich fehr eilig betrieben wird, fo hoffe ich bann ben Weg über Rulg und Reinfeld nehmen gu konnen.

Die Bollmacht zu dem Termin am 10 Nov. werde ich ausftellen; was ist das für eine eidesftattliche Bersicherung und Diligenzeid, den wir leisten sollen? Betrifft es die Existenz von Agnaten

oder bas Interesse ber minorennen Rinder? . . .

Johanna und die Rinder find wohl mit Gottes Sulfe, und mit dem neuen Hauslehrer geht es gut, obschon ihn Johanna des Mangels an Gemuth antlagt. Ich bin ziemlich wieder zu Kräften gekommen, aber doch nicht gang ber Alte, ertalte mich leicht, und barf nur wenig Bein trinten. Wenn ich, was auch in der Möglichkeit liegt, für die nächsten 2 Monat einen provisorischen Auftrag erhalten follte, der mich noch fo lange von Bet(er)&b(urg) fern halt, fo mochte ich bann noch 4 Bochen ins Seebad, am liebsten nach Stolpmunde gehn, sonst muß ichs in Finnland brauchen. Sachen liegen alle unausgepadt in Betersburg, mahrscheinlich von Motten gefreffen; ich habe für mich, Frau, Rinder, Leute, alles muffen neu machen laffen, da wir im November nur noch Nachtzeug bei uns hatten. In Petersburg habe ich jedes Quartal 5000 Thir. Ausgaben, ohne bort zu fein, da ich ben Hausstand boch nicht auflöfen tann, und in diesem Bagabondenleben gebrauche ich, trot Hohendorficher Gaftlichkeit, ein fabelhaftes Geld; feit Januar find mir, außer Petersburg, über 5000 Thir. baar durch die Bande gegangen, zum Theil noch Ginrichtungskoften, und die find noch nicht alle getilgt. 3000 Thir. geben sie für den Umzug, und 13000 kostet er. Doch Gott hilft haushalten, und ich komme im ganzen im Vermögen nicht zurück. Vom Gehalt bleibt nichts übrig, aber meine eignen Revenuen habe ich bis auf dieses Jahr klar gehalten. Herzlichste Grüße an Malwine. Arnims sind wohl, alle Abend aus, Mittags esse ich da, wenn ich nicht aus bin, wie heut doppelt, um 3 und um 6, und ich habe Gründe, auf beide diners zu gehn und bei beiden zu fasten. Leb wohl.

v. B.

236.

An den Geh. Legationsrath Herrn v. Wentzel. 1) Petersburg 16 Juni 60.

Berehrter Freund

1860.

16. 6.

Meine Frau dankt herzlich für Ihren über Hohendorf hier eingegangnen Brief und schreibt Ihnen nächstens. Uns geht es hier vor der Hand ziemlich gut, und mir besonders besser, als in Deutschland, unberusen! Die Ruhe und Annehmlichkeit (des) häuslichen Lebens thun das Ihre. 24 Grad im Schatten, aber kühle Nächte. Die Geschäfte gehn, dank einem so liebenswürdigen Minister wie Gortschläste gehn, dank einem sich hier sind ausgezeichnet, was auch die Zeitungen sabeln mögen. Der Kaiser betrachtet uns als seinen intimsten, wenn nicht alleinigen Freund, nur wegen unfrer "Anglomanie" ist man etwas besorgt, da man Grund zur Klage über englische duplicité" zu haben meint, in der jüngsten orientalischen Phase.

Die Augsburger & Co.4) haben noch immer Angst, ich möchte Minister werden, und meinen dies durch Schimpfen über mich und meine bonapart(istisch)-ruff(ischen) Gesinnungen zu hintertreiben. Biel Ehre, von den Feinden Preußens gefürchtet zu werden. Uebrigens sind meine politischen Liebhabereien im Frühjahr bei Hof und Ministern so genau gesiebt worden, daß man klar weiß, was daran ist, und wie ich grade in nationalem Aufschwung Abwehr und Kraft gegen Frankreich zu sinden glaube. Wenn ich einem Teusel ver-

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 26 f. — 1) Das geht gut, vorausgesetzt, daß es von Dauer ist; Witwort eines gascognischen Dachdeders im Absturz von der Höhe. — 3) Doppelzüngigkeit. — 4) Gemeint ist die (Augsburger) Allgemeine Zeitung und die andern Blätter dieser Richtung, die im österreichischen Fahrwasser sich bewegten und gegen B. agitirten.

schrieben bin, so ist es ein teutonischer und kein gallischer. Rechberg's 1860. Lügenfabrit tonnte mich viel wirtfamer auf andern Gebieten angreifen, als auf bem bes Bonapartismus, wenn fie an unferm Sofe, wie mit ber Augsburger, Gindrud machen will. Sehr neugierig bin ich, zu hören, welchen Gindruck in Deutschland bas neue parterre des Rois zu Baben 1) machen wird. hier ift man mit ber Sache als "Unterpfand des Friedens" febr einverftanden, ohne zu berschweigen, daß jene Herrn ont perdu l'instinct de leur dignité. 2) Gine geschäftliche ober Soflichkeitszusammentunft unfers Berrn mit Nap(oleon), zweier benachbarter Regenten, mar etwas Unverfängliches. Durch ihren, wie ich höre, aufgedrungnen Anschluß wird es eine corporative Aufwartung der Butschen Fürsten, die Louis Nap(oleon) schon benuten wird, um einen durch den andern zu ärgern und uns zu compromittiren, wenn wir die bisherige Saltung gegen ihn, wie ich es vermuthe, später fortseten. Weit bavon, fei es auch bei ben blauen Füchsen,3) hat sein Beruhigendes. Ich richte mich, mit erheblichen Rosten, auf lange Jahre hier ein und wünsche mir niemals einen liebenswürdigern Chef als Schleinit; ich habe ihn wirklich in ber Rabe liebgewonnen und muniche aufrichtig, daß fein aufrichtiger Wunsch mit mir zu tauschen, sich nicht erfüllt. Ich würde teine 6 Monat Winister bleiben.

haben Sie wohl die Gute, die Anlage mit 139 fl. holl. an Mertens zahlen zu laffen, vorausgesett, daß die zweifelhafte Unterschrift des Wechsels sich Reijnvaan Reijnvaan, lesen läßt, der einzige Amsterdamer, mit dem ich zu thun habe, bessen Cigarren ich durch Capellen in Darmftadt beftellte, ben ich zwar bezahlt zu haben glaubte, aber auch vielleicht irre. Gegen Geld wird man hier fehr gleichgultig, ich ruinire mich mit Grazie und Leichtfinn.

Rothschild ichreibt mir wegen bes Szczepanskischen Geschäftes: ich glaubte, es wäre schon abgewickelt, ich habe nie wieder davon gehört und weiß garnicht mehr, wo die Leute wohnen. Ich fürchte, daß die verpfändeten Actien, gleich allen übrigen, jest fehr schlecht stehn, und wenn Rothschild jest mit der Sache nichts mehr zu thun haben will, jo muß sie abgewickelt werden. Ift bas Unterpfand nicht ftark genug, um bei irgend einer Bank Geld barauf zu nehmen.

<sup>1)</sup> Der Zusammenkunft des Pring-Regenten mit Raiser Napoleon zu Baben (16. Juni 1860) wohnten die Könige von Bayern, Sachsen, Bürttemberg und Hannover, die Großherzöge von Baden und Sachsen-Weimar, der Herzog Ernst bon Coburg-Gotha 2c. bei. — 2) bas natürliche Gefühl für ihre Burbe berloren haben. - 3) b. h. in Rugland; ber Blaufuche ift in ben Polarlandern heimisch.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Muff.

1860. so liegt es im eignen Interesse ber Leute, daß sie es versilbern und die Schuld damit bezahlen, sonst kommen sie immer tiefer hinein. Wollen Sie vielleicht an Sz., wenn Sie die Abresse haben, schreiben und ihm das vorstellen? Ich habe ihm gern eine Gelegenheit nachgewiesen, kann aber selbst keine Darlehnsgeschäfte machen, dazu habe ich zu viel eigne Schulden.

Herzliche Empfehlungen an Ihre Frau Gemalin und Usedoms von meiner Frau und mir; der Dampfer raucht vor dem Fenster, ich muß schließen. Stets der Ihrige.

v. B. 1)

237.

Peterhof 1/13 Juli 60.

## Geliebte Malle

1860 Wie mitunter in ben Bunbestagssitzungen, fo fällt mir auch 18.7. bier für einen mußigen Moment feine angenehmere Berwendung ein, als Dir eine Zeile Nachricht über mein Befinden zu geben. Ich habe in der Meinung, daß um 8 Uhr ein Schiff nach Betersburg ginge, bis halb 7 bei Tische geseffen, genau lange genug, um nun bis zehn Uhr warten zu muffen, ber Plan ift feit heut geandert, statt acht gehn sie um halb sieben und zehn. Es läßt sich hier aber aushalten, reizendes Wetter heut, Aussicht übers Grüne und auf die See aus einem wohl eingerichteten Edzimmer bes Schlosses, Musik gur Feier bes taiferlich mutterlichen Geburtstags und ein guter Wagen, in dem ich noch 1 Stunde spazieren fahren werde. Beterhof ist das Juwel der hiefigen Umgegend und als Park wie als Landschaft auch für den West-Europäer erfreulich zu febn, etwas wie Gegend von Danzig und Boppot2), die Du natürlich wieder nicht tennst, und Rugen auch nicht, lettres ift im Styl, aber schöner.

Mit meinem Befinden geht es über Erwarten gut, seit ich im eignen Hause wohne; Deine Liebenswürdigkeit hat mir diesen Mangel in Berlin einigermaßen ersetz; aber das grüne Gasthosszimmer und das ganze Provisorische meiner Existenz lastet noch drückend auf meinem Gedächtniß. Wir ist zu Muthe wie einem alten Pensionär, der mit den Händeln dieser Welt abgeschlossen hat, oder doch wie einem früher ehrgeizigen Willitär, der den Hasen einer guten Commandantur erreicht hat, und mir ist, als könnte ich hier lange zusriedne Jahre hindurch meinem Ende entgegenreisen. Bis 12 habe

<sup>1)</sup> Benhels Antwort vom 18. Juli 1860 f. Bismard-Jahrbuch V, 123 ff. — 2) S. o. S. 267.

ich jeden Morgen mit Carlsbader, Spazieren, Frühftuden, Anziehn 1860. au thun, von da bis 5 giebt mir der Dienst grade genug regelmäßige Arbeit, um mich nicht überfluffig in ber Welt zu fühlen. Mittag schmedt mir vortrefflich, am besten bas, mas ich nicht effen barf, von 8 bis 10 reite ich, ebenfalls par ordonnance du médecin, 1) und lefe bann bis 12, mit bem begleitenden Genuffe ber gemeinen Lazarethpflaume, die eingegangnen Beitungen und Depefchen. halte ich's noch lange aus, vorausgesett, daß es mir gelingt, ben Standpuntt des beobachtenden Naturforichers unfrer Bolitit gegenüber festzuhalten. Geftern hat Johanna ihren erften Gintritt in die Gefellichaft gemacht; ba ich um 12 im Bett fein foll und man bor 11 nicht tommt, fo war's turg; die Cur ift mir fonft willtommner Borwand, mir alle Gefelligkeit vom Leibe zu halten. Seut war ich hier zur Tafel; das sind die einzigen Unregelmäßigkeiten, feit die erfte Bewilltommnung am Sofe vorbei ift. Der Raifer mar febr herzlich beim Wiedersehn, umarmte mich und hatte eine unverkennbar aufrichtige Freude, daß ich wieder da war. Johanna findet das Leben viel behaglicher, als fie bachte; etwas Rindererkaltung ftorte ihr Gleichgewicht in ben letten Tagen, Gott fei Dant ift alles wieber gut, ebenso wie mit Deiner Marie. Bergliche Gruge.

Dein treuer Bruber

p. 23.

238.

Petersburg  $\frac{15}{3}$  July 1860.

# Lieber Bruder

Deinen Brief vom 7 habe ich vor einigen Tagen mit vielem 1860. Dant erhalten und mich über Dein und ber Deinigen Wohlergehn Auch ich kann Gott für leidliches Befinden banken; Die Rinder haben fleine Magen- und Erfaltungsfälle durchgemacht, Johanna aber geht es unberufen vortrefflich, nachdem fie alle Geschäfte ber Ginrichtung biefes weitläuftigen Saufes mit leidenschaftlichem Gifer bewältigt hat. Mit mir felbst ift es noch nicht wieder beim Alten, aber es geht mir hier doch fehr viel beffer als in Berlin. Das langentbehrte Gefühl, endlich wieder eine Bauslichkeit zu haben. Ruhe und gleichmäßiges Leben thun das ihrige dabei. Des Morgens trinke ich Carlsbader Mühlbrunnen, was meine Zeit mit Gehn und Frühstuden bis nach 12 in Anspruch nimmt, dann arbeite ich bis 5 viele, aber nicht grade aufregende Beschäfte, nach bem Effen reite



<sup>1)</sup> auf Anordnung des Arztes.

1860, ich von 8 bis 10, lese 2 Stunden Zeitungen und Acten und gehe zu Bett; so ists einen wie alle Tage. Gestern habe ich die erste Ausnahme mit einem Dîner beim alten Nesselrobe<sup>1</sup>) gemacht, aber

schlecht banach geschlafen.

Die Gile, mit der ich von Berlin entfloh, war nicht die Urfache, baß ich Euch nicht besuchte, sondern allein mein Gesundheitszustand. Einen ober zwei Tage spater bier angutommen, hatte nichts ausgemacht, aber damals war ich noch jo schwach, daß die Gifenbahnfahrt nach Sobendorf, 12 Stunden im bequemen Wagen, ein bedenkliches Unternehmen war, und der Arzt würde mir nicht dazu gerathen haben, wenn er nicht meine wachsende Sypochondrie über die Berliner Eriften? noch mehr gefürchtet hatte. Jebenfalls aber follte ich mich auf bas Allernothwendigste, um an Ort und Stelle zu gelangen, beschränken. Wagenwechsel bei schlechtem Wetter, Fahren ohne Chaussee, Zugluft, frische Bettmäsche, alle forperliche Ermudung waren Dinge, Die ich mehre Tage fühlte. Ich war froh, auf dem gradeften Wege zu den Meinigen zu gelangen, habe mich bort 3 Tage ausgeruht, und ben Weg hierher von Hohendorf aus in 7 Tagen zurückgelegt, da ich bas Fahren nicht länger als 7 bis 8 Stunden ben Tag über aushielt. Die erste Nacht blieben wir in Königsberg, benutten von da einen Brobezug nach Gidtuhnen, schliefen in Mariampol, Wilkomierz, Dunaburg, Reszica und die sechste Racht auf der Gisenbahn zwischen Oftrow und hier. An einem Dienstag, den 4 Juni2), glaub ich, kamen wir an, bei 1 Grad Barme mit dem schneidendsten Nordwind. Ich foll viel gehn und Abends reiten; aber als ich das erste Mal zu Pferde faß, war ich so matt, daß ich nach einer halben Stunde die Bügel nicht mehr halten konnte. Jest geht es, Gott Lob, beffer, aber gegen Ertältung bin ich noch fehr empfindlich und beim warmften Wetter, gleich allen Ruffen, nicht ohne Mantel.

Eben störte mich ein Besuch von Thun; wie merkwürdig, daß wir uns hier wieder zusammenfinden. Er war mir jedenfalls lieber

als Brokeich und Rechberg . . .

!

Von ganzem Herzen wünsche ich Dir Glück und Gottes Segen in Herz, Haus und Hof zu Deinem Geburtstag; Du schreibst nun die 5; wie schnell ist man mit dem Leben fertig, nachdem man immer gedacht hat, nun wird es bald kommen, und für die Zukunst sorgt und müht bis ans Ende. Seit der Krankheit kann ich das Gefühl nicht los werden, daß es bald am Ende ist, und bin dadurch ruhiger

<sup>1)</sup> Graf Karl Robert v. Nesselrobe war von 1844—1856 russischer Staats- kanzler; er ftarb 23. März 1862. — 2) muß heißen: 5. Juni.

und gleichmüthiger in allen Dingen geworben. Meine berglichften 1860. Gruße an Malwine und die Rinder und an Deine liebenswürdige Hausgenoffin Elife. 1) Johanna grüßt natürlich, obichon fie eben mit ben Kindern nach den Inseln gefahren ift, der hiefige Thiergarten, aber 3/4 Meilen entfernt. Mit dem neuen Lehrer bin ich recht zufrieden, etwas Bedant, läßt (mit)2) fich aber reden; ein Berliner von Natur . . . Willft Du mir wieder Aepfel und Breifelbeeren beforgen, jo bin ich fehr bankbar; von den schönen Aepfeln im vorigen Jahr habe ich leider nichts bekommen. Wie wir hier mit dem Gehalt auskommen, übersehe ich noch nicht. Täglich 9 Personen am Tisch, bagu 13 unfrige Domeftiten und 4 für die beiden Secretare, ba wird man an allen Enden gepflückt. Auskommen werde ich ficher. aber ob ich einem Menschen ein Stud Brot bei mir werbe anbieten können, das weiß ich noch nicht. Wein Reitknecht geht fort, weil er bas Bier hier nicht verträgt; er ift aus Saarlouis von ben 9 Hufaren. Beißt Du mir bort vielleicht einen tüchtigen Menschen, ber nicht fäuft, gut putt und nicht zu groß und schwer ist? Schreibe mir davon; einen Ruffen nehme ich nicht zu guten Pferden. Er bekommt monatlich 22 Thir., Wohnung 2c., Livree und beköftigt sich selbst, was ihm etwa 12 Thir. tostet. Ich habe an Frit 3) geschrieben, aber noch keine Antwort. Spricht er polnisch, so ift es beffer, aber nur nicht saufen. Sin- und Berreise bezahle ich. Reinlich muß er fein, das ift hier tein Mensch im Stall. 3 Pferbe hat er gu warten. Wetter hier feit 3 Tagen beiß, Korn fteht gut; bei Frantfurt aber ichlecht, laut Brief. Leb mobl.

Dein treuer Bruber

p. 23.

#### 239.

# An Herr v. Below (?)

Betersburg 22 August 1860.

. . . Der heimischen Politik bin ich ganz entruckt, da ich außer 1860. Beitungen fast nur amtliche Nachrichten erhalte, die den Untergrund der Dinge nicht bloglegen. Nach ihnen haben wir in Teplita') nichts Definitives versprochen, sondern unfre Leistungen für Deftreich davon



<sup>1)</sup> von Lettow. — 2) Erganzung des Herausgebers. — 3) Graf v. Bismard. Bohlen, Sohn bes Grafen Theodor. — 1) Am 26. Juli 1860 fand in Teplit eine Busammentunft bes Bring-Regenten mit bem Raiser Frang Joseph ftatt.

1860. 22. 8.

abhängig gemacht, daß lettres fein Wohlwollen für uns auf bem Gebiet beutscher Politik zunächst praktisch bewähre; nachdem bies geschehn, werbe es auf unfre Dankbarkeit rechnen konnen. Damit ware ich sehr zufrieden; eine Sand wascht die andre, und sehn wir die Wiener Seife nur erft schäumen, so werden wir gerne die Bafche Indirecte Nachrichten, die von andern Sofen hierher gelangen, lauten allerdings anders. Wenn fie richtig find, fo hatten wir zwar feinen schriftlichen Garantievertrag geschlossen, uns aber boch vermöge mundlichen Wortes gebunden, Deftreich unter allen Umftanden bann beizustehn, wenn es von Frankreich in Italien angegriffen werde; febe Deftreich fich jum Angriff genothigt, fo fei unfre Ginwilligung erforberlich, wenn unfer Beiftand erwartet werben Die Version klingt unverfänglicher, als sie in der That sein wurde. Sat Deftreich die Sicherheit, daß wir fur Benedig eintreten werden, fo wird es den Angriff Frankreichs zu provociren wiffen, wie denn schon jest behauptet wird, daß Destreich seit Teplit in Italien dreift und herausfordernd auftrete. Seit der Garibalbischen Expedition 1) geht die Wiener Politif dabin, es in Italien fo fchlimm wie möglich werden zu laffen, damit dann, wenn Rapoleon felbit nöthig finden werde, fich gegen die italianische Revolution zu wehren, allseitig eingeschritten und ber frühere Buftand annährend hergestellt Diese Rechnung mit und auf Napoleon kann sehr trügen; merbe. wie es scheint, hat man sie deshalb seit Teplit aufgegeben und hofft auch gegen Napoleon jum Ziel zu gelangen. Die unruhige, gereizte Leibenschaftlichkeit der öftreichischen Bolitit bringt auf beiben Wegen ben Frieden in Gefahr. — Was wird die Rammer zu Teplitz, mas zur Armeereorganisation sagen! In lettrer werden natürlich alle Bernünftigen zur Regirung stehn. Der Gindruck der auswärtigen Bolitit wird fich aber erst berechnen laffen, wenn man genauer weiß. mas Teplitz bedeutet. Gin wohlunterrichteter, aber ziemlich Bonapartistischer Correspondent schreibt mir aus Berlin: "Wir sind in Teplit mit Wiener Gemuthlichkeit glanzend über ben Löffel barbirt, für nichts, nicht einmal ein Linfengericht, verkauft." Gott gebe, daß er irrt! - Bei Gelegenheit von Bonapartisten fällt mir ein, daß gelegentliche Andeutungen hierher gelangen, als würde von der Breffe - Nationalverein2), Magdeburger, Oftpreußische Zeitung und dergleichen — ein systematischer Verleumdungsfeldzug gegen meine Verson Ich follte ruffisch-frangofische Rumuthungen wegen einer aeführt.

<sup>1)</sup> nach Reapel. — 2) Bgl. Wochenschrift bes Nationalvereins Nr. 12 vom 20. Juli 1860 und Nr. 14 vom 3. August 1860; abgebruckt Bismarck-Jahrbuch V, 128 ss.

Abtretung der Rheinlande gegen Arrondirung im Innern offen unter- 1860. ftust haben, ein zweiter Borries 1) fein und bergleichen. Ich gable bemienigen 1000 Frb'or baar, der mir nachweisen tann, daß dergleichen ruffisch-französische Anerbietungen jemals bon irgend jemand zu meiner Renntniß gebracht seien. Ich habe in ber ganzen Beit meines beutschen Aufenthaltes nie etwas andres gerathen, als uns auf die eigne und die im Fall bes Rrieges von uns aufzubietenbe nationale Kraft Deutschlands zu verlaffen. Diefes einfältige Febervieh ber deutschen Preffe mertt garnicht, daß es gegen das beffre Theil seiner eignen Bestrebungen arbeitet, wenn es mich angreift. Als Quelle biefer Angriffe wird mir der Coburger Bof und ein Literat2) bezeichnet, ber personliche Rancune gegen mich bat. Wenn ich ein öftreichischer Staatsmann ober ein beutscher Fürst und öftreichischer Reactionar, wie ber Bergog von Meiningen mare, fo wurde unfre Rreugzeitung mich fo gut in Schut genommen haben, wie lettern; die Lügenhaftigkeit jener Berbachtigungen ift keinem unfrer politischen Freunde unbekannt. Da ich aber nur ein alter Parteigenoffe bin, ber obenein das Unglud hat, über manche ihm genau bekannte Dinge eigne Anfichten zu haben, fo läßt man mich nach Herzensluft begeifern, und ich erfahre von der ganzen Sache hauptfächlich burch bie officiofe Bertheibigung ber Elberfelber Beitung, die man mir einsendet. Es geht nichts über Regerrichter im eignen Lager; und unter Freunden, die lange aus einem Topfe gegeffen haben, ift man ungerechter, 'als gegen Feinde. Mir ift's recht, man foll fich nicht auf Menschen verlaffen, und ich bin bantbar für jeden Bug, der mich nach innen zieht! . . .

#### 240.

An den Geh. Legationsrath Wengel. 3)

Betersburg 8 Sept. 1860.

# Berehrter Freund

ich schide Ihnen durch Sammen, den das Beimweh hier nicht leidet, einige Beilen, zunächst um Ihnen ben Ueberbringer zu empfehlen, wenn Sie von einer guten Stelle für ihn boren. Er ift ein grundehrlicher

<sup>1)</sup> Graf B. v. Borries war als hannoverscher Minister Führer ber Reaction gegen die Berfaffung von 1848. — 2) Tempelten. — 3) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 28.

1860. Mensch, reitet gut und pflegt Pferde mit Liebe. Eine Anweisung, bie er auf Rothschild hat, helfen Sie ihm wohl realisiren.

Aus den vertraulichsten und bestimmtesten Aeußerungen von "maggebender", wie von allerh. Seite glaube ich mit Sicherheit abnehmen konnen, daß wir uns in Teplit zu garnichts verpflichtet haben, daß wir aber geneigt find, freiwillig ziemlich viel zu thun, faum aus Liebe zu Deftreich, aber aus Sorge vor und Abneigung gegen Baris; da ist kein Bertrauen zu schaffen, und die Borse hats auch nicht. Hier wird man für Italien immer legitimistischer, und Frankreich ist soweit, anzubieten, daß die Stivulationen von Aurich durchgeführt werden, durch öftreichische Siege, sobald Venetien ernstlich bedroht wird; nur die Lombardei foll Sardinien behalten, alles Andre in stat(um) quo ante 1) zurud. Thun will auch die Lombardei haben. Die Verständigung Rußlands mit Frankreich über diese Restauration, zu ber Frankreich aus Coalitions-Furcht die Hand bietet, foll fich noch an der Flottenfrage im schwarzen Deer accrochiren,2) tommt es dazu, fo fieht es wie eine Folirung Englands aus, welches allein auf der Seite des nationalen Staliens übrig bleibt. In Warschau wird (ber) R(aiser) v(on) Destreich und etwas später unser Herr erwartet, der den 8 und 9 noch mit R. Victoria in Coblenz Der Raifer will deshalb seinen Aufenthalt in Warschau verlängern, der nur bis 11 October berechnet war.

Sehr in Gile, das Schiff dampft unter meinem Fenster. Herzliche Gruße an Frau Gemalin.

> Der Ihrige v. B.3)

#### 241.

Zarskoe-Selo 4 October 1860.

# Mein geliebtes Herz

369 muß aus dem geschäftlichen Uhrwerk herausgerissen werden und durch kaiserlichen Besehl eine Mußestunde zudictirt erhalten, um mich einmal besinnen und Dir schreiben zu können. Das alltägliche Leben nimmt mich von dem Augenblicke der ersten Frühstückstasse bis gegen 4 ziemlich ruhelos in Anspruch, mit Arbeit aller Art, an Papier und Mensch, und dann reite ich bis 6; nach dem Essen aber nähere ich mich dem Tintensaß auf ärztliches Verlangen nur mit

<sup>1)</sup> in den Zustand vor dem Ariege. — 2) ins Stoden gerathen. — 3) Eine Antwort Wengels auf diesen Brief hat sich nicht gefunden.

1860. 4, 10,

Borficht und im äußersten Nothfalle, lefe bagegen alles, mas an Aften und Beitungen eingegangen ift, und gebe um Mitternacht zu Bett, meift erheitert und contemplativ gestimmt über die sonderbaren Ansprüche, welche ber Preuße in Rugland an feinen Gefandten macht. Bor bem Ginschlafen bent ich bann auch an die beste meiner Schwestern. aber an diesen Engel zu schreiben gelingt mir nur, wenn ich um 1 gur Audienz hierher befohlen werde und dazu den Bug um 10 benuten muß. Go bleiben 2 Stunden, mährend beren man mich in bie jest leere Wohnung der schönften aller Großmutter, der Fürftin \* einquartirt hat, wo ich Dir schreibe und Papiros rauche, bis mich ein Befuch ober das Frühftud ftoren wird. Ich febe über ben Tisch aus dem Fenfter, bergab, über Birten und Ahorn, in deren Laub Roth und Gelb ichon das Grun beberrichen. Dahinter die grasgrunen Dacher bes Stabtchens, links von einer Rirche mit fünf goldnen Thurmen in Zwiebelform überragt, und bas Ganze am Horizont eingefaßt von der endlosen Busch-, Wiesen- und Waldebene, hinter beren braun-grau-blauen Schattirungen irgendwo mit einem Fernrohr Die Ssacsfirche von Betersburg zu febn fein mag. Ein characteristisches Landschaftsbild, aber unter bem talten grauen himmel faft mehr als berbftlich, jedenfalls eine fehr nördliche Berbftlandichaft. Geftern ift ber junge Großfürst Baul geboren, und in acht Tagen wird die vielverschobne Reise nach Warschau 1) nun wohl angetreten Ich bleibe hoffentlich bier, ich habe wenigstens geschrieben, daß ich die allgemein übliche Dienstpraxis des Empfangens an der Granze bei hiefigen Entfernungen nicht anwendbar hielte und nur auf besondern Befehl tommen wurde. Ich fühle mich, Gott fei Dank, fehr viel wohler als im Frühjahr, aber fo gang traue ich meiner Gefundheit doch nicht, und das dortige Sofleben mit täglichen ftebenden Ballen bis 3 Uhr und feiner ganzen Rubelofigfeit wird eine harte Brobe auch für gefundere Leute fein. Nach dem langen Umbertreiben feit Unfang 59 ift mir bas Gefühl, mit ben Meinigen zusammen irgendwo wieder wirklich zu wohnen, so wohlthuend, daß ich mich schwer von der Bauslichkeit losreiße; wenigstens, bis es wieder Sommer ift, möchte ich ruhig, wie der Dachs, im Bau liegen. Johanna und den Kindern geht es, Gottlob, wohl, nachdem Bill uns einige Beit geängstigt hatte, wie Dir Johanna geschrieben haben wird; aber ber Lehrer und Josephine, die Bonne, liegen im Bett; gang ohne ift man niemals, und ber Doctor bleibt Stammgaft.

<sup>1)</sup> Zur Zusammenkunft mit dem Kaiser von Desterreich und dem Pring-Regenten, s. ben vorhergehenden Brief.

1860. Gott gebe, daß in Deinem Hause alles Leiden gründlich vergangen ist! Man meldet mir eben Tolstoi, den Oberhosmeister, und ich weiß nicht, ob ich dazu komme, diese Zeilen hier oder in Petersburg bis übermorgen weiter zu spinnen, wo der Abler abgeht, da ich viel Depeschen zu schreiben habe bis dahin.

Jebenfalls herzliche Gruße an Oscar und Deine Marie.

Dein treufter Bruder

v. B.

Den 12 October.

Als ich heut in Reisevorbereitungen meine Brieftasche in die Hand bekam, fand ich darin den anliegenden Tintenerguß, dessen ich mich in Zarskoe schuldig machte, und will ihn Dir nicht vorenthalten. Seitdem ist mir die Aufforderung zugegangen, mich in Warschau einzusinden, und ich gehorche mit etwas schwerem Herzen, nachdem ich eine Einladung des Kaisers dahin ausweichend beantwortet hatte. Für Dienst din ich gesund, für Vergnügen aber nicht ausreichend. Wenn Du dieses lesen wirst, vermuthlich Mittwoch, din ich, so Gott will, schon in Berlin. Donnerstag reise ich nach Warschau, und von dort über Wilna wieder nach hier. Die Freude, Dich zu sehn, werde ich also nicht haben, wenn Du nicht zufällig in Berlin bist. Hoffentlich nächsten Sommer. Die Seereise wird nicht behaglich sein, aber der Weg zu Lande ist zu langweilig.

#### 242.

Petersburg 10 Oct. 1860.

## Lieber Bruder

wider Erwarten fahre ich übermorgen nach Berlin und denke Dienstag (16) mit dem Bladimir so Gott will in Stettin einzutreffen; ich kann dort nur wenige Stunden bleiben, weil ich Freitag in Warschau sein muß, und einen Tag in Berlin zu thun habe. Kann ich Dich in Stettin sehn, so freue ich mich herzlich; ich denke, daß dieser Brief Sonntag Abend oder M(ontag) früh bei Dir sein muß. Bon Warsch(au) gehe ich über Wilna hierher zurück, da dann kein Schiff mehr geht. Viele Grüße an Malwine.

Dein treuer Bruder

v. B.

Sehr in Gile, ber Dampf(er) schon vor bem Fenfter.

243.

Stettin 7 Nov. 1860.1)

### Lieber Bruber

vielen Dank für Deinen Brief, ben ich in Berlin erhielt2) . . . Trop 1860. ber unangenehmen Gindrucke ber vorigen Fahrt habe ich mich boch wieber entschloffen, zu Gee zu gebn; eine Landreise mit 4 Nachten Bagen und Gifenbahn ift auch nicht angenehm, und ich tomme gu Waffer einen Tag eher hin, wenns Gottes Wille ift. Die Newa joll freilich icon mit Gis gehn. Wenn nichts Unvorhergesehnes eintritt, bin ich Sonntag in Betersburg, und wenn Du dieß morgen lieseft, werde ich wohl auf der Bohe von Bornholm schwimmen. Bergliche Gruge an Malwine und alle zeitigen Bewohner von Rulg. Für die Apfel- und Kartoffelsendung bin ich sehr dankbar, und werde mich baran mit Beimathegefühlen belectiren.

Leb wohl, es ift 11, um 12 geht das Schiff.

Dein treuer Bruder

Dewit fand ich eben nicht, boch fagt mir fein Schreiben, bag die Vollmacht in Ordnung sei.

244.

Betersburg 9 Dezember 1860.

## Meine geliebte Malle

weiß, was Ihr die langen Abende hindurch in Rröchlendorf anfangen könntet; wenn sie auch noch nicht so lang find wie hier, wo jest Buntt 3 Uhr Licht gebracht wird, um lesen und schreiben zu konnen; an manchen nebligen Tagen tann man sich, in der, trop Doppelfenftern, burch die Ralte bedingten Entfernung vom Fenfter, taum über Mittag jenen beiben Beschäftigungen hingeben. Doch tann ich nicht fagen, daß die Abende mir zu lang würden ober die Nächte,

Ich sehe voraus, daß Ihr schon in Berlin seid, da ich nicht 1860. meine Gereigtheit über ben schnellen Berlauf ber Zeit ift gleich groß,



<sup>1)</sup> Im Orig. 1. Nov., boch zeigt ber icharf ausgebrückte Boftstempel ber Abresse  $\frac{7.}{11.}$  - 2) als Antwort auf einen nicht veröffentlichten Brief d. d. Berlin 18. Dct. 1860.

1860. bes Abends, wenn ich zu Bett gehe, und des Morgens, wenn ich sunftehn soll. Ich habe eben viel zu thun; gesellig sind wir garnicht; meine Mittel erlauben mir das nicht; in fremden Häusern erkälte ich mich, und im eignen ist man hier als Gesandter mit 30000 Thalern schon zu großer Einschränkung verurtheilt. Ich lasse mich zu Mittag besuchen, d. h. man ist à la fortune du pot 1) bei mir, aber ich gebe keine Diners. Abendgesellschaften, Theater u. s. w. verbietet die Trauer?); Wagen, Kutscher, Jäger, alles schwarz ausgeschlagen. Auf der Jagd bin ich einmal gewesen, fand zwar die Wölfe klüger als die Jäger, habe mich aber doch gefreut, daß ich es wieder leisten kann. Die Kälte ist nicht übermäßig, 3, 5, 7, selten 11 Grad, gute Schlittenbahn seit einigen Wochen.

Ich bin in Weihnachtssorgen und finde hier nichts für Johanna, was nicht übertheuer wäre. Bitte kause ihr wieder bei Friedeberg 12 bis 20 Perlen, die zu ihrer Schnur, d. h. zu den größten davon passen; so um 300 Thaler herum will ich daran wenden. Außerdem möchte ich gern einige Bilderbücher haben, Schneidersche Buchhandlung; ist die Besorgung Dir langweilig, so bitte Obernitz darum. Ich meine Düsseldverer Monatshefte, den vorigen Jahrgang, desgl. Düsseldverer Künstleralbum, diesjährig und vorjährig; Münchener sliegende Blätter vom letzten Jahr und Münchener Bilderbogen, die in der Redaktion der Fliegenden Blätter erscheinen, diesjährige und vorjährige Lieserung; auch Kladderadatschkalender und dergleichen Unsinn.

Bitte, schaffe dieses alles so bald wie möglich an, und laß es mir durch Harrys. Vermittlung mit dem nächsten Depeschensack zugehn, auch die Perlen, damit es womöglich zu Weihnachten hier ist; es wird wohl dis dahin noch ein Feldjäger auf hier abgehn; auch einige Schachteln übliches Confect dabei, aber nicht zu viel, denn die Kinder sind ohnehin stets in beschleunigten Verdauungszuständen.

Der Tob des alten Bellin reißt eine Lücke in Schönhausen, und setzt mich in Verlegenheit mit meinen dortigen Einrichtungen. Ich weiß nicht, ob die Witwe im großen Hause bleiben will, oder ob sie ihr Schmiedehäuschen, den Eiskeller, bezieht, welches der Alte ihr zurechtmachen ließ. Den Garten werde ich wohl dem Pächter überlassen, will mir aber freihalten, ihn von Jahr zu Jahr auf Kündigung zurückzunehmen, salls ich dahin ziehn sollte. Die

<sup>1)</sup> b. h. unerwartete Gäfte müssen mit dem vorlieb nehmen, was der Tisch gerade bietet. — 2) Die Kaiserin Alexandra Feodorowna war am 1. Nov. 1860 gestorben. — 3) v. Arnim.

Buchführung muß ich meinem Anwalt übergeben, ich weiß dort  $\frac{1860}{9.12}$ . niemand . . . .

Leb wohl, mein geliebtes Herz, grüße D. fehr und Deine Kinder. Dein treuer Bruber

v. B.

245.

Petersburg 26/14 März 61.

## Meine geliebte Malle

Bunachst gratulire ich Dir zu meinem Geburtstag; diefer uneigennützige Schritt ift aber nicht die einzige Ursache ber seltnen Erscheinung eines eigenhändigen Briefes von mir. Du weißt, daß am 11 April die Bafis meines häuslichen Glucks geboren wurde; weniger bekannt ift Dir vielleicht ber Umstand, daß ich meiner Genugthuung über die Wiederkehr biefes Tages im vorigen Jahre durch ein Geschenk zweier, bei Wagner u(nter ben) Linden erftandner brillantner Ohrringe Ausbrud gab und daß diese der liebenswürdigen Empfängerin vor kurzem abhanden gekommen, mahrscheinlich gestohlen find. Um die Betrübniß über diesen Berluft einigermaßen zu lindern, hatte ich gern zum 11, es wird sich bis dahin doch irgend eine Courier- oder Reisegelegenheit finden, ein paar ahnliche Zierrathen ber ehelichen Ohrmuscheln. Wagner wird ungefähr noch wiffen, wie fie maren und mas fie tofteten, ich hatte fie gern möglichft ahnlich: einfache Fassung gleich den Deinigen, und können sie immerhin etwas theurer fein als die vorjährigen; das Gleichgewicht meines Budgets läßt fich so wie so nicht erhalten, mag ber Schaben 100 Thaler größer ober kleiner sein. Ich muß abwarten, in wie weit sich meine Finangen erholen, wenn ich im Sommer Frau und Kinder nach Bommern und die Bferde nach Ingermanland für einige Monat auf Rur die Erfahrung fann lehren, wie hoch fich die Grasuna schicke. Ersparniß bei dieser Operation beläuft. Erweist sie sich als unzulänglich, so verlasse ich im nächsten Jahre mein fehr angenehmes Haus, und richte mich auf fachfisch-bairisch-würtembergischem Fuß ein, bis das Gehalt erhöht wird oder man mich der Muke des Brivatlebens gurudgiebt. Im übrigen habe ich mich mit der Egifteng hier befreundet, finde den Winter durchaus nicht so übel, wie ich bachte, und verlange nach keiner Aenderung meiner Lage, bis ich mich, wenn's Gottes Wille ift, in Schönhausen oder Reinfeld zur Rube fete, um meinen Sarg ohne Uebereilung zimmern zu laffen. Die Ambition. Minister zu sein, vergeht einem beutzutage aus mannigfachen

1861.

Gründen, die fich nicht alle zum schriftlichen Vortrag eignen, in Paris .26. 3. ober London würde ich weniger behaglich existiren als bier, auch nicht mehr mitzureden haben, und ein Umzug ift halbes Sterben. Der Schut von 200000 vagabondirenden Breufen, die zu 1/3 in Rugland wohnen, zu 2/3 es jährlich besuchen, giebt mir genug zu thun, um mich nicht zu langweilen; Frau und Rinder vertragen bas Rlima fehr gut, ich habe eine Anzahl recht angenehmer Leute, mit benen ich vertehre, schieße gelegentlich einen kleinen Baren ober Gld. ben letten 290 Werft von hier, reizende Schlittenbahn, und die große Gesellschaft, beren täglicher Besuch nicht ben geringften Vortheil für den königlichen Dienst liefert, vermeide ich, weil ich nicht schlafen kann, wenn ich so spät zu Bett gehe. Vor 11 kann man nicht wohl erscheinen, die meisten kommen nach 12 und gehn gegen 2 in eine zweite meift soupirende Soirée; das vertrage ich noch nicht, vielleicht nie wieder, und ich bin nicht bose barüber, benn die Langweiligkeit bes rout ist hier noch viel intensiver, als irgendwo, weil man zu wenig gemeinsame Lebensverhältnisse und Interessen hat. geht öfter aus und beantwortet unverdroffen alle Erkundigungen nach meiner Gesundheit, als unentbehrlichen Dunger auf dem unfruchtbaren Boden ber Conversation. Ich wünsche, daß Johanna aus ökonomischen Grunden möglichst früh nach Deutschland geht, fie will aber nicht! nach Pommern wollt' ich fagen, und (ich) werde ihr folgen, so bald und so lange man mir Urlaub giebt. (Hoffentlich find die Dinge im Sommer nicht so traus, daß man meine Bertretung durch Crop, der seine Berlobung hartnäckig bestreitet, unzu-Ich werde irgend einen Brunnen trinken und bann lässig fände.) por allem Seebad nehmen, um die unerträgliche Verweichlichung meiner haut wieder los zu werben. Mit holftein als Attaché bin ich geschäftlich fehr zufrieden und väterlich bemüht, feine gesellichaftliche Erscheinung von jugendlichen Extravaganzen zu fäubern. Saut doch die Polen, daß sie am Leben verzagen; ich habe alles Mitgefühl für ihre Lage, aber wir konnen, wenn wir bestehn wollen, nichts andres thun, als fie ausrotten; der Wolf tann auch nichts bafür, daß er von Gott geschaffen ist, wie er ift, und man schießt ihn boch bafür tobt, wenn man fann. Bon Loen nichts zu hören, nichts zu fehn, und Weldjager scheinen nicht mehr zu reisen, seit Monaten habe ich teine couriermäßigen Mittheilungen vom Ministerium, und mas mit der Poft kommt, ift langweilig. Leb wohl, mein geliebtes Herz, gruße Decar . . Die Newa trägt noch Fuhrwerk jeder Art, obichon wir feit Wochen Thauwetter haben, fo daß in ber Stadt kein Schlitten mehr geht, und die Wagen in den 11/2 Ruß tiefen Wafferlöchern ber Gislage, welche bas Stragenpflafter bedt, 1861. täglich brechen; man fährt wie in gefrornem Sturzader. Ihr fitt mobl ichon im Grunen? Dein treuer Bruber

v. B.

246.

Betersburg 11 April 61.

Mein liebes Berg

ber Ueberfluß an Trauerpapier veranlaßt mich, ben schwarzen 1861. Rand zu Ehren der hochsel(igen) Raiserin noch bis zum 18 a. St. beizubehalten. Der Bring von Baben, ber überhaupt fehr liebenswürdig und gefällig ift, hat fich erboten, alles mögliche mitzunehmen, ich beläftige ihn daber mit einem meiner vorräthigen Barenschinken bon meiner letten Jagb, ber einem gang fleinen Ginjahrigen angeborte, vielleicht etwas falzig fein wird, aber hoffentlich fo gart, wie Baren konnen. Es macht D. vielleicht als Curiofitat Spaß, auf unferm Tifch ift biefes Wild feit 3 Monaten regelmäßiger Beftandtheil bes Frühftuds, von ben Kindern besonders geliebt. Die Ohrringe sind zu meiner Freude geftern Abend grade à point 1) angetommen, und bante ich Dir fehr für gute Beforgung. Auch bie Schadische Rifte ift ihrer Zeit richtig abgeliefert und laut bor mir liegendem Schein bes Postamts am 25 Marz a. St. nach Stawropol abgegangen, für Porto und Affecuranz ausgelegt 2 Rub. Den Schein hebe ich auf. Bei ahnlichen Sendungen muffen die Schäcke übrigens nicht "Russie" brauf schreiben und frangösische Abresse beisetzen, sonft sieht jeder den ausländischen Ursprung und ben Schmuggel. Richts als ruffifche Abreffe, als murbe es hier aufgegeben, bann 2. Enveloppe an mich. Alles nur durch unfre ober englische Couriere, benn wenn es mit ruff(ischer) Poft tommt, schneiden fie die Badete doch auf und faffen dann bei Biederaufgabe zur Boft ben geschmuggelten Inhalt ab. Gure grünen Saaten erfüllen mich mit einigem Neibe, bier schneit es augenblidlich fo, daß ich die Häuser gegenüber kaum sehe, die allerdings etwa 600 Schritte entfernt find. Auf ber zwischenliegenden Newa fahren noch Schlitten, und der Thermometer zeigte gestern - 5, heute + 2. Der rothe (Abler)2) mit Degen für Perp(oncher) ift hoffentlich Scherz? Bier am Sofe ift des Sohns über die bombenscheuen Diplomaten noch heut fein Ende, und Wolchonsty, der ruffische Berp(oncher),

Digitized by Google

<sup>1)</sup> zu rechter Beit. - 2) Fehlt im Original.

1861.

ift für Lebenszeit in Ungnade; seine Connexionen, bes(onders)
Gortschakow, haben mit Mühe hintertrieben, daß er, wie der Kaiser
und bes(onders) die Kaiserin wollte, cassirt wurde. Die nähern Umstände mögen der Art sein, daß die Herrn von Gaeta 1) entschuldigt
sind, aber der Schein ist gegen sie, und man würde hier eher eine
Schneiderschere als Schwerter an Wolchonskys Orden hängen;
à propos von Schneider, mit L. ist für mich nichts aufzustellen;
wenn ich ihm zumuthe, seine Gelegenheiten, den Kaiser zu sprechen,
politisch nutdar zu machen, so fürchtet er, seine "Stellung" zu compromittiren. Es giebt hier 5 feiste und gesprächige Hosdamen von
mittleren Jahren, die alle B. heißen, und der Russe, sest überzeugt,
L. unter die Hosdamen zählen zu müssen, nennt ihn B. VI. Ich muß
plößlich enden, Hos und Dienst. Leb wohl.

Dein v. B.

247.

Petersburg 2 July 1861.2)

## Lieber Roon

1861.

2.7.

Ihr Schreiben durch den Engländer<sup>3</sup>) kam gestern in Sturm und Regen hier an, und störte mich in dem Behagen, mit welchem ich an die ruhige Zeit dachte, die ich in Reinseld mit Kissinger und demnächst in Stolpmünde zu verbringen beabsichtigte. In den Streit wohlthuender Gesüble für junge Auerhühner einerseits und Wiedersehn von Frau und Kindern andrerseits tönte Ihr Commando: "an die Pferde" mit schrillem Wißtlang. Ich din geistesträge, matt und kleinmüthig geworden, seit mir das Fundament der Gesundheit abhanden gekommen ist. Doch zur Sache. In dem Huldigungsstreit verstehe ich nicht recht, wie er so wichtig hat werden können sür beide Theile. Es ist mir rechtlich garnicht zweiselhast, daß der König in keinen Widerstreit mit der Versassung tritt, wenn er die Huldigung in herkömmlicher Form annimmt. Er hat das Recht, sich von jedem

<sup>1)</sup> Am 13. Februar 1861 hatte König Franz II. von Neapel Gaeta an die Truppen Victor Emanuels übergeben müssen. Wolchonsky war der russische Gesandte am Hose von Neapel, man zürnte ihm, daß er nicht energisch genug sich der Capitulation vor dem "revolutionären" König von Sardinien widersetz hatte. — 2) Die Briese Bismarcks an Roon habe ich sämmtlich — einen ausgenommen — genau nach den Originalen herausgegeben, deren Bergleichung mit den bisherigen Drucken Graf W. v. Roon mir gütigst gestattete. Roons Denkwürdigseiten II.4, 28 ff. — 3) Roons Bries vom 27. Juni 1861 s. Bismarck-Jahrbuch VI, 194 s.; er wurde dem englischen Courier mitgegeben.

einzelnen seiner Unterthanen und von jeder Corporation im Lande 1861. huldigen zu lassen, wann und wo es ihm gefällt, und wenn man meinem Könige ein Recht beftreitet, welches er ausüben will und tann, fo fühle ich mich verpflichtet, es zu verfechten, wenn ich auch an sich nicht von ber practischen Wichtigkeit seiner Ausübung durchbrungen bin. In diesem Sinne telegraphirte ich an Schlieffen, daß ich ben "Besitztitel", auf beffen Grund ein neues Ministerium sich etabliren foll, für richtig halte, und febe die Weigerung ber anbern Partei und die Wichtigkeit, welche fie auf Berhütung bes Sulbigungsactes legt, als doctrinare Berbiffenheit an. Wenn ich bingufügte, daß ich die sonstige Vermögenslage nicht tenne, so meine ich damit nicht die Berjonen und Fähigkeiten, mit denen wir das Geschäft übernehmen könnten, sondern das Brogramm, auf deffen Boden wir zu wirthichaften haben murben. Darin wird meines Erachtens Die Schwierigkeit liegen. Meinem Gindrud nach lag der Hauptmangel unfrer bisberigen Politit barin, daß wir liberal in Preugen und conservativ im Auslande auftraten, die Rechte unfres Rönigs wohlfeil, die fremder Fürften zu hoch hielten. Gine natürliche Folge bes Dualismus zwischen ber conftitutionellen Richtung ber Minifter und der legitimiftischen, welche der perfonliche Bille Sr. Majestät unfrer auswärtigen Politit gab. Ich wurde mich nicht leicht zu der Erbichaft Schwerins entschließen, schon weil ich mein augenblidliches Gefundheitscapital bazu nicht ausreichend halte. selbst wenn es der Fall mare, murde ich auch im Innern das 1) Beburfniß einer andern Farbung unfrer auswärtigen Politit fuhlen. Nur burch eine Schwentung in unfrer "auswärtigen" Saltung tann, wie ich glaube, die Stellung der Krone im Innern von dem Anbrang begagirt werben, bem fie auf die Dauer sonst thatsachlich nicht widerstehn wird, obichon ich an der Bulanglichkeit der Mittel bagu nicht zweifle. Die Pression ber Dampfe im Innern muß ziemlich bochgespannt fein, sonst ift es garnicht verständlich, wie bas öffentliche Leben bei uns von Lappalien wie Stieber, Schwart, Macbonald, Patte, Twesten und bergl(eichen) fo aufgeregt werden konnte, und im Auslande wird man nicht begreifen, wie die Huldigungsfrage das Cabinet fprengen tonnte. Man follte glauben, daß eine lange und schwere Difregirung bas Bolt gegen feine Obrigfeit fo erbittert hatte, daß bei jedem Luftzug die Flamme aufschlägt. litische Unreife hat viel Antheil an diesem Stolpern über Awirnsfäden; aber feit 14 Jahren haben wir der Nation Geschmad an

<sup>1)</sup> Drig.: bag.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

1861. Politik beigebracht, ihr aber den Appetit nicht befriedigt, und sie fucht die Nahrung in den Goffen. Wir find fast so eitel wie die Frangofen: konnen wir uns einreben, daß wir auswärts Unfehn haben, fo laffen wir uns im Saufe viel gefallen; haben wir das Gefühl, daß jeder kleine Würzburger 1) uns hanselt und geringschatt. und daß wir es bulben aus Angit, weil wir hoffen, daß die Reichsarmee uns vor Frankreich schützen wird, so fehn wir innre Schäden an allen Eden, und jeder Bregbengel, der den Mund gegen die Regirung aufreißt, hat Recht. Bon ben Fürstenhäusern von Neapel bis Sanover wird uns teins unfre Liebe danken, und wir üben an ihnen recht evangelische Friedensliebe auf Rosten ber Sicherheit bes eignen Thrones. Ich bin meinem Fürften treu bis in die Benbee2), aber gegen alle andern fühle ich in feinem Blutstropfen eine Spur von Berbindlichkeit, den Finger für fie aufzuheben. In Diefer Dentungsweise fürchte ich von ber unfers allergnäbigften Berrn fo weit entfernt zu fein, daß er mich schwerlich jum Rathe feiner Krone geeignet finden wird. Deshalb wird er mich, wenn überhaupt, lieber im Innern verwenden. Das bleibt fich aber meines Erachtens gang gleich, benn ich verspreche mir von der Gesammtregirung teine gebeihlichen Resultate, wenn unfre auswärtige Saltung nicht träftiger und unabhangiger von bynastischen Sympathien wirb, an denen wir aus Mangel an Selbstvertrauen eine Anlehnung suchen, Die sie nicht gewähren können und die wir nicht brauchen. Wegen ber Bahlen ift es Schabe, daß ber Bruch fich grabe fo geftaltet; bie aut königliche Maffe ber Babler wird ben Streit über die Suldigung nicht verftehn und die Demokratie ihn entstellen. Es mare beffer gewefen, in der Militärfrage ftramm zu halten gegen Rubne 3), mit ber Rammer zu brechen, fie aufzulofen und bamit ber Nation zu zeigen, wie ber König zu ben Leuten steht. Wird ber König zu solchem Mittel im Winter greifen wollen, wenn's pagt? Ich glaube nicht an gute Wahlen für dießmal, obicon grade die Buldigungen dem Ronige manches Mittel gewähren, darauf zu wirken. Aber rechtzeitige Auflösung nach handgreiflichen Ausschreitungen ber Majorität find ein

<sup>1)</sup> Bürzburger — Mittel- ober Neinstaat, s. o. S. 282 Anm 1. — 2) Ich möchte zum Uebersluß ausdrücklich bemerken, daß die in den ersten Auslagen der Denkwürdigkeiten Roons mitgetheilte Form des Sazes: "Ich din meinem Fürsten treu dis in die Baden", die schnell zum "geslügelten Worte" geworden ist, falsch ist. "Treu dis in die Bendee" bedeutet so viel als treu dis zur Selbstaufopferung nach dem Beispiele der Bewohner der Bendee im I. 1793/94.
— 3) Abgeordneter, auf dessen Antrag die Gelder für die Reorganisation nur im Extraordinarium bewilligt wurden.

sehr heilsames Mittel, vielleicht das richtigste, zu dem man gelangen 1861. tann, um gefunden Blutumlauf berguftellen.

Ich kann mich schriftlich über eine Situation, die ich nur ungenugend tenne, nicht erschöpfend aussprechen, mag auch Manches nicht zu Papier bringen, mas ich fagen möchte. Nachbem ber Urlaub heut bewilligt, reise ich Sonnabend zu Waffer und hoffe, Dienstag früh in Lubed zu fein, Abend in Berlin. Fruber tann ich nicht, weil ber Raifer mich noch febn will. Diefe Zeilen nimmt ber englische Courier wieder mit. Mündlich alfo Naberes. Bitte mich der Frau Gemalin herzlich zu empfehlen. In treuer Freundschaft der Ihrige v. Bismard.

(Nachschrift am Rande): Mit Schleinitz nehme ich nach Ihrem Schreiben volles Einverständniß an, fo daß ich nicht in die geschmadlose Lage komme, gegen meinen Chef zu conspiriren. Sagen und schreiben werde ich natürlich niemand etwas. — Wenn ich ben Newaspiegel in der hellen Racht vor mir febe, über ben Brief hinweg, fo wird der Wunsch in mir lebhaft, daß ich nächstes Sahr noch Der Mensch gewöhnt sich an alles, auch an 60° Breite; hier site. und Umziehn, Streiten, Aergern und die ganze Knechtschaft Tag und Nacht bilden eine Perspective, bei der ich schon heut Beimweh nach Petersburg ober Reinfeld habe. In beffrer Gefellsthaft, wie in ber Ihrigen, fann ich niemals in ben Schwindel hineingerathen; aber auf der Sabower Beide hinter ben Rebbühnern mar es für uns beide behaglicher. Ich werde mich nicht drücken, benn ich mag mir keiner Feigheit bewußt fein, aber wenn in 14 Tagen biefes Gewitter spurlos an mir vorübergegangen und ich ruhig bei Muttern ware, fo wurde ich mir einen Entenfteig munichen, um bor Befriebigung bamit madeln zu können.

3 Juli.

Ich schrieb dieses heut früh 2-3 Uhr aus Gesellschaft kom- 1861. mend und finde jest beim Aufstehn den Gefammt-Gindruck etwas confus, aber Sie fennen ja meine Ansichten ohnehin, und anders wird man fo fpat taum. Geht ber Ronig einigermaßen auf meine Meinung ein, bann greife ich bas Werk mit Freuden an.

Frankfurt 17 July 1861, früh 6.

Lieber Roon

wir sollen uns nicht sehn! Meine Absicht, Sie in Berlin zu er- 1861. warten, wurde badurch geftort, daß Schleinit mich ersuchte, möglichft 17.7. 20\*

1881. schleunig nach Baben zu gehn. Nun lese ich, nachdem ich in Baben durch Geschäfte und Attentat') länger als ich dachte ausgehalten, daß Sie eben dahin unterwegs sind. Ihr Kriegsministerium, an welches ich gestern telegraphirte, antwortet nicht, obschon es gratis wäre. Ich fragte an, wo Sie wären, wann Sie reisten, und bezahlte Antwort. Wüßte ich, daß Sie auf dem nächsten Zuge wären, so erwartete ich Sie hier, deshalb telegraphirte ich, aber aufs Unsichre hier zu warten, ist mir die Zeit zu knapp, ich soll noch 7—8 Wochen trinken und baden, Leute besuchen nachher u. dergl., und dann können wir im Augenblick kaum mehr thun als Erlebnisse austauschen. Wäre ich sicher, daß mein Telegr(amm) pünktlich besördert, so schleicht unterwegs hierher, vielleicht aber auch über Coblenz 2c. gereist sind. Kurz, auss Blaue hin kann ich nicht warten. Einstweilen trinke ich vier Wochen) Kissinger in Reinseld, dann Seebad.

Bergliche Gruße und frohe Schweig.

Ihr v. B.

249.

Berlin 17 July 1861.2)

## Lieber Roon

1861. es ist wirklich wahr, wir sollen nicht mit einander reden. Unter ben Grunden, die mich beftimmten, nicht gestern Abend, sondern beut früh aus Frankfurt zu fahren, spielte der Bunfch, nicht auf ber Bahn an Ihnen ungesehn vorüber zu faufen, die Sauptrolle; ich las in Beitungen, daß Sie im Begriff seien, zu reisen, telegraphirte um Gewißheit, blieb ohne Antwort, bestach ben Bugführer, bei ber Rreuzung zu halten, bis ich mich überzeugen konnte, daß Sie nicht auf dem Berliner Buge waren . . . und tam hier rechtgeitig an, um von dem alten Bortier zu hören, daß Sie vor zwei Stunden abgereift waren. Hatte ich Sie irgendwo auf der Bahn angetroffen, fo mare ich einige Stationen mit Ihnen umgekehrt. So aber find Sie entweder über Magdeburg gefahren, oder wir haben uns im Finftern auf der Sohe von Trebbin gefreugt. nichts, daß ich Ihnen das schrieb, aber ich habe das Bedürfniß, meinen Berdruß zu Papier zu bringen und außerdem Ihnen au melben, daß ich nun vier Wochen in Reinfeld im blauen Ländchen

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  des Studenten Becker auf König Wilhelm, 14. Juli. —  $^{\rm 2})$  Das Original hat zur Bergleichung nicht vorgelegen.

bleibe, dann entweder nach Stolpmunde oder wenn es ein kalter 1861. Herbst wird, in irgend ein einsames Nordseebad gehe . . . .

In treuer Freundschaft Ihr

v. 23. 1)

250.

Berlin 18 July 61.

### Lieber Bruber

sei mir nicht bose, wenn ich durch Freienwalde fahre, ohne an- 1861. zuhalten; ginge ein Telegraph nach Naugard, so würde ich Dich benachrichtigen. Ich foll 4 Wochen Kiffinger trinken und 4 Wochen) See baben; alles beabsichtige ich in Reinfeld und Stolpmunde zu erledigen; wenn ich mich nicht sofort bavon mache, so wird mir Mitte September die Oftsee zu talt und zu einsam. Sobald biese Operationen beendigt find, tomme ich mit Johanna ju Guch, um von bort nach Kröchlendorf und Carlsburg zu gehn, bevor ich mich wieder gen Norden begebe. Meinen berglichen Gludwunsch zu Deinem Geburtstag, ben ich gern und ficher in Rulg feiern murbe, wenn biefe infame Rur nicht ware, die mir nach allen Richtungen bin im bochften Grade ftorend und langweilig ift. Bielleicht haft Du einige Tage übrig, uns mit Malwine in Reinfeld oder Stolpmunde zu besuchen; das mare fehr erfreulich. Mir geht es ziemlich wohl, etwas matt und beiß von ben 500 Meilen, Die ich feit Betersburg gemacht, und ich sehne mich nach Rube in Reinfeld, wenn nur ber Rijfinger nicht dabei mare. In Baden habe ich dem verruckten Attentat beinah beigewohnt. Ich suchte ben König grade auf der Bromenade und fand ihn eine Biertel St(unde) nach bem Borfall, etwas verdrieflich über das Aufsehn und die Störung, das Unterfutter aus dem Rodfragen hangend, fonft aber gang heiter geftimmt, im Gegensat zu ber entsetzten Umgebung, bestehend aus ber Rönigin, Gr(o)ff(ur)ftin Belene und beren Damen. Meine Abreife murde badurch noch einige Tage verzögert, sodaß ich es nun fehr eilig habe. Lebe wohl, gruße die Deinen herzlich, ich muß um 12 fahren, vorher noch zu Schleinit, und es ift gleich 11. Bernftorff tommt an Schleinit Stelle, ber feinerfeits Sausminifter wird. London foll por der hand offen bleiben, fest aber viele Begehrlichkeiten in Bewegung; die meinige nicht, ich bleibe lieber in B. und ziehe ungern

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Roons Antwort auf die beiden Briefe vom 17. Juli, datirt von Brunnen 24. Juli, s. Bismarck-Jahrbuch VI 196 ff.

1861. um. Beinah wäre ich Minister des Innern geworden; aber die Sache hat doch sehr ihre Haken, besonders wegen der vielen schlimmen Landräthe, in die man einen ganz neuen Zug bringen müßte. Einstweisen bleibt nun das ganze Ministerium am Platz außer Schleinitz, und ich richte mich für den Winter in Pet(er)sb(urg) ein. Dein treuer Bruder

p. 23.

251.

Reinfeld 24 July 61.

## Lieber Bruder

Du haft einen heißen Geburtstag, ich kann ihn aber doch nicht 24. 7. vorüberlaffen, ohne meinen berglichen Gludwunsch zu wiederholen, ben Du in meinem eiligen Schreiben aus Berlin ichon erhalten haben wirft, und ben ich heut Mittag mit soviel Champagner beträftigen werbe, als fich mit dem Riffinger Baffer verträgt. 3ch bin hier mit einem gewaltigen Ratarrh und Suften angetommen, bem Ergebniffe aller Reife-Erfaltungen von Betersburg über Baden und den Gollenberg hierher. Beut geht es aber ichon wieder beffer. In 14 bis 20 Tagen fieble ich, ohne Rinder, nach Stolpmunde über, wo ich etwa 3 Wochen baden foll; wird es aber zu kalt, so foll ich ftatt beffen nach Oftenbe ober Dieppe. Ich werbe mich bemühn, es warm zu finden. Morit 1) und Alexander Below find auch in Stolomunde erwartet. Sehr reigend mare es, wenn Du, wo möglich mit Malwine, uns hier oder in St. auf einige Tage besuchen wollteft; Johanna und die Rinder wurden natürlich auch nach Stolpmunde tommen, wenn Ihr uns bort auffuchtet. Jedenfalls tomme ich bann gu Dir, fobalb ich meine Baberei, die hier noch burch Soolbaber complicirt wird, beseitigt habe, also in etwa 6 Bochen. Benn Du bann mobil und mit der Erndte auseinander bift, fo konnten wir gufammen nach Kröchlendorf und Carlsburg fahren! Ich werde wohl vor der Krönung nicht nach Bet(er)sb(u)rg gurudtehren, vielleicht verfegen fie mich auch noch nach Baris, wie mir Schleinit fagte, ich habe indeffen den Wunsch geäußert, ruhig an der Newa zu bleiben.

Das tägliche Trinken, Gehn und Baben ermübet bei ber Hitze sehr, und ich wünsche recht lebhaft, damit zu Ende zu sein. Hier in der Nachbarschaft mähn sie Roggen, in Reinfeld noch nicht, eine schlagrührende Arbeit bei der Hitze...

<sup>1)</sup> bon Blandenburg.

Herzliche Grüße an Malwine, und auf baldiges Wiedersehn, 1861. hier ober bei Dir. Dein treuer Bruder

v. B.

\ /

252.

An Herrn von Arnim.

Reinfeld 16 August 1861.

## Mein geliebter Decar

so eben erhalte ich die Nachricht von dem schrecklichen Unglück, welches 1861. Dich und Malwine betroffen hat. Mein erfter Gedanke mar, fogleich gu Guch zu tommen, aber ich überschätte bamit meine Rrafte. Die Rur hat mich angegriffen, und ber Gedante, fie ploplich abzubrechen, fand so entschiednen Widerspruch, daß ich mich entschlossen habe, Johanna allein reifen zu laffen. Gin folder Schlag geht über ben Bereich menschlicher Tröftung hinaus, und doch ift es ein natürliches Berlangen, benen, die man liebt, im Schmerz nabe zu fein und mit ihnen gemeinschaftlich zu klagen. Es ist bas einzige, mas wir ver-Ein schwereres Leid konnte Dich nicht wohl treffen; ein fo liebensmurdiges und freudig gedeihendes Rind auf biefe Beife gu verlieren 1) und mit ihm alle Hoffnungen zu begraben, die die Freude Deiner alten Tage werden follten, darüber wird die Trauer nicht von Dir weichen, fo lange Du auf diefer Erbe lebft; bas fühle ich Dir nach mit tiefem schmerzlichen Antheil. Wir find in Gottes gewaltiger Sand rechtlos und hülflos, fo weit Er felbft uns nicht helfen will, und können nichts thun, als uns in Demuth unter Seine Schickung beugen. Er kann uns alles nehmen, was Er gab, uns völlig vereinsamen laffen, und unfre Trauer barüber murbe um fo bittrer fein, jemehr wir fie in Sader und Auflehnen gegen bas allmächtige Balten ausarten laffen. Mifche Deinen gerechten Schmerz nicht mit Bitterfeit und Murren, sondern vergegenwärtige Dir, daß Dir ein Sohn und eine Tochter bleibt, und daß Du mit ihnen, und felbst in dem Gefühl, ein geliebtes Rind 15 Jahre lang beseffen gu haben, Dich als gesegnet betrachten mußt im Bergleich mit ben vielen, welche Rinder niemals gehabt und Elternfreuden nicht gefannt haben. Ich will Dir nicht mit schwachen Troftgrunden läftig werben, sondern Dir nur in diesen Zeilen fagen, wie ich als Freund

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Detlev v. Arnim fand feinen Tob bei der Entenjagd burch Entladung bes Gewehrs.

1861. und Bruder Dein Leid wie mein eignes fühle und bis ins Innerfte bavon ergriffen bin. Wie verschwinden alle kleinen Sorgen und Berbrießlichkeiten, welche unser Leben täglich geleiten, neben dem ehernen Auftreten mahren Unglucks, und ich empfinde wie ebensoviele Borwürfe die Erinnerung an alle Rlagen und begehrlichen Buniche, über welche ich fo oft vergeffen habe, wie viel Segen Gott uns gibt, und wie viel Befahr uns umringt, ohne zu treffen. Wir sollen uns an diese Welt nicht hängen und nicht in ihr heimisch werden; noch 20 ober 30 Jahre im gludlichsten Falle, und wir beibe find über die Sorgen biefes Lebens hinaus, und unfre Rinder find an unferm jetigen Standpunkt angelangt und gewahren mit Erstaunen, daß das eben so frisch begonnene Leben schon bergab geht. ware das Un- und Ausziehn nicht werth, wenn es damit vorbei ware; erinnerft Du Dich noch biefer Worte eines Stolpmunder Reisegefährten? Der Gedante, daß ber Tod ein Uebergang zu einem andern Leben ift, wird Deinen Schmerz freilich wenig lindern, benn Du tonntest glauben, daß Dein geliebter Sohn Dir die Zeit bindurch, die Du auf dieser Erde noch lebst, ein treuer und lieber Begleiter sein und Dein Andenken hier in Segen fortpflanzen werbe. Der Rreis berer, die wir lieben, verengt fich und erhalt feinen Buwachs, bis wir Enkel haben. Man schließt in unsern Jahren keine neuen Berbindungen mehr, die uns die absterbenden ersetzen konnten. Lag uns barum um so enger in Liebe zusammen halten, bis auch uns der Tod von einander trennt, wie jest Deinen Sohn von uns. Wer weiß, wie bald! Willft Du nicht mit Malle nach Stolpmunde tommen, ftill mit uns einige Wochen oder Tage leben? Jedenfalls tomme ich in 3 bis 4 Bochen ju Dir nach Kröchlendorf ober wo Du fonst bist. Meine geliebte Malle gruße ich von Bergen, moge Gott ihr, wie Dir, Kraft verleihn zum Tragen und geduldiger Ergebung! Dein treuer Schwager

v. B.

253.

Stolpmünde 11 Sept. 61.

Lieber Bruder

Deinen Brief habe ich mit vielem Dank erhalten, kann Dir aber leider in Betreff unfrer Abreise von hier noch keine Auskunft geben. Bill, der sich in den ersten Tagen sehr wohl befand, wurde grade an dem Tage, als Arnims kamen, von einer heftigen Krankbeit befallen, welche die Aerzte als Bauchfell-Entzündung ansehn,

mir aber nicht fehr Mar barüber zu fein scheinen. Der arme Junge hat erschredlich ausgestanden, so bag man ihn ftragenweit schreien borte. Seit heut fruh icheint fich eine Wendung gum Beffern eingeftellt zu haben, boch ift er so matt, daß man noch nicht beurtheilen tann, mann er transportfähig wird. 12 Tage liegt er nun, ohne sich zu rühren, und hat noch feine Luft sich aufzurichten. Arnims find heut früh abgereift. Bir haben in biefer forgenvollen Beit nicht nach Bunich mit ihnen verkehren konnen, und fie wenig Troft von uns gehabt. Da wir die einzigen Badegafte find, welche bier noch aushalten, nachdem das boje Better alle andern früher als fonft vertrieben bat, fo haben Arnims auf unfre Bitten 4 Tage länger bier verweilt, werben aber nicht zu Guch tommen, ba bie Beit für Hans, der wieder zur Schule muß, abgelaufen ift. tam recht leidend an, hat fich hier etwas erholt. Oscar ift fo trub geftimmt, daß er alle Menschen floh, und erft zufrieden mar, nachbem alle Andern außer uns diefen in Sturm und Regen fehr triften Ort verlaffen hatten. Sobald unfer kleiner Batient mit Gottes Bulfe fo weit ift, baß wir fahren konnen, bringen wir ibn nach Reinfeld; ich hoffe, die Luftveranderung foll ihm wohl thun. hanna wird fich nach diesen Erlebnissen schwerlich entschließen, ibn zu verlaffen. Ich habe aber noch immer ben Blan, zu Dir zu tommen, sobald ich aus der Sorge über Bill etwas heraus bin. Ich gebe bann jum Ronig, um zu horen, ob ich bor ber Kronung noch nach Betersburg muß und ob ich überhaupt bort bleibe. Bisher ift es noch ungewiß, wo wir unfer Winterquartier haben werden. Gruße Malwine herzlich.

> Dein treuer Bruder v. B.

254.

Un Berrn v. Below-Sohenborf.

Stolpmunde 18 September 1861.

... In Betreff bes conservativen Programms unterschreibe ich Ihre 1861. Unsstellungen vollständig. Die durchgehends negative Fassung der aufgestellten Sätze hätte von Hause aus vermieden werden sollen. Mit der bloßen matten Desensive kann eine politische Partei nicht bestehn; viel weniger erobern, Terrain und Anhänger. — Den Schmutz der deutschen Republik behauptet jede Partei zu verabscheuen, und die für jetzt practisch in Frage kommenden Gegner

.861. 1. 9.



1

1861. sind auch ehrlich bemüht, ihn nicht zu wollen, namentlich den Schmut nicht. Eine fo weit über das Bedürfnig des Momentes hinausgreifende Redeform fagt entweder garnichts oder verhüllt, was man nicht sagen will. Ich selbst bin zweifelhaft, ob der Berfasser bes Programms nicht in der That auf dem reinen Würzburger 1) Standpunkte steht. Wir haben unter unfern besten Freunden jo viele Doctrinare, welche von Breugen die gang gleiche Berpflichtung zum Rechtsschute in Betreff fremder Fürsten und Lander, wie in Betreff ber eignen Unterthanen verlangen. Diefes Syftem ber Solibarität ber conservativen Interessen aller Länder ift eine gefährliche Fiction, fo lange nicht die vollfte, ehrlichste Gegenseitigfeit in aller herrn Länder obwaltet. Folirt von Breugen durchgeführt, wird es gur Donquiroterie, welche unfern Konig und feine Regirung nur abichwächt für die Durchführung der eigensten Aufgabe. ben ber Krone Breufen von Gott übertragnen Schut Breukens gegen Unrecht, bon außen ober bon innen kommend, zu Wir tommen dahin, den gang unhiftorischen, gottund rechtlofen Souveranetätssichwindel der deutschen Rürsten, welche unfer Bundesverhältniß als Biedeftal benuten, von dem herab fie Europäische Macht fpielen, zum Schooftind ber confervativen Bartei Breugens zu machen. Unfre Regirung ift ohnehin in Breugen liberal, im Auslande legitimistisch; wir schützen fremde Kronrechte mit mehr Beharrlichkeit als die eignen und begeiftern uns für die von Napoleon geschaffnen, von Metternich fanctionirten kleinstaatlichen Souveranetäten bis zur Blindheit gegen alle Gefahren, mit benen Breugen und Deutschlands Unabhängigkeit für Die Butunft bedroht ift, fo lange ber Unfinn ber jetigen Bundesverfaffung befteht, die nichts ift als ein Treib- und Confervirhaus gefährlicher Ich hätte gewünscht. und revolutionärer Barticularbestrebungen. daß in dem Programm anftatt des vagen Ausfalles gegen die beutsche Republik offen ausgesprochen mare, mas mir in Deutschland geandert und hergestellt munichen, fei es durch Unftrebung rechtlich zu Stande zu bringender Aenderungen der Bundesverfaffung, fei es auf dem Wege fündbarer Affociationen nach Analogie des Bollvereins und des Coburger Militarvertrags. Wir haben die doppelte Aufgabe, Zeugniß abzulegen, daß das Bestehende der Bundesverfaffung unfer 3beal nicht ift, daß wir die nothwendige Aenderung aber auf rechtmäßigem Wege offen anftreben und über bas gur Sicherheit und zum Gedeihn aller erforderliche Mag nicht hinaus-

<sup>1)</sup> S. o. S. 282.

gehn wollen. Wir brauchen eine ftraffere Confolidation der deut- 1861. schen Behrtraft so nöthig wie das liebe Brot; wir bedürfen einer neuen und bildfamen Ginrichtung auf dem Gebiete bes Bollmefens und einer Anzahl gemeinfamer Institutionen, um die materiellen Intereffen gegen die Nachtheile zu schüten, die aus der unnaturlichen Configuration ber beutschen innern Landesgranzen erwachsen. Dag wir biefe Dinge ehrlich und ernft forbern wollen, darüber follten wir jeden Zweifel beben. - Ich febe außerdem nicht ein, marum wir bor ber 3bee einer Boltsvertretung, fei es im Bunde, fei es in einem Bollvereinsparlament, fo gimperlich gurudichreden. Gine Inftitution, Die in jedem beutschen Staate legitime Geltung hat, die wir Conservative felbft in Breugen nicht entbehren möchten, fonnen wir doch nicht als revolutionar befämpfen! Auf dem nationalen Gebiete wurden bisher fehr mäßige Concessionen immer noch als werthvoll anerkannt werden. könnte eine recht confervative Nationalvertretung schaffen und boch felbit bei ben Liberalen Dant bafür ernten.

Der Larm bes Ginpadens ftort mich im Schreiben. Für ben Fall, daß Sie noch Gelegenheit haben, mich bei unsern Freunden redend einzuführen, lege ich das Concept bei, welches ich Ihnen vorlas; aber mit ber Bitte, ben Bortlaut vor ber Deffentlichkeit zu bewahren, ba ich nicht weiß, ob es bem Ronige genehm ift, daß biefer auf seinen Befehl flüchtig zu Papier gebrachte Inhalt einer Unterredung mit Gr. Majestät ruchbar wird, nachdem weitre Befprechungen, wie ich höre, baran gefnüpft find . . .

#### 255.

Gine Dentichrift Bismards über die Lösung ber beutschen Frage. 1)

So lange das Bundnig der 3 östlichen Großmächte bestand, 1861. war die Aufgabe bes beutschen Bundes in der Hauptsache barauf beschränkt, das im Jahr 1815 gegen Frankreich und die Revolution errichtete Defensivinftem zu vervollständigen. Sinter bem Bunde ftand die vereinigte Macht von Breugen, Deftreich und Rugland, und die Bundescontingente wurden für den Kriegsfall zwar als Rumachs in Betracht gezogen, aber die Mangel ihrer Organisation, die Möglichkeit des Abfalls der einzelnen bei unglücklicher Krieg-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 193 ff.

1861. führung sielen neben den massenhaften Streitkräften der 3 großen Militärmächte der heiligen Allianz nicht entscheidend ins Gewicht.

In der Anlehnung des Bundes an die 3 öftlichen Mächte fand Deutschland Burgichaften des Friedens und der Sicherheit. über welche manche drüdende Folgen der Zerriffenheit feines Gebietes vergessen werden konnten. Nachdem dieje Burgichaften mit ber Auflösung ber beiligen Allianz geschwunden sind, machen sich ber Bevolferung in verftärttem Dage alle die Uebelftande fühlbar. welche aus ber unnatürlichen Mannigfaltigfeit ber Landesgranzen im Innern Deutschlands hervorgehn und verstärkt werden durch die in früheren Zeiten unbekannte Höhe, auf welche das Souveränetäts. bewußtsein der Ginzelstaaten sich beut zu Tage gesteigert hat. ben kleinern Staaten ift das bemüthigende Gefühl bes Mangels an Burde und Sicherheit nach Außen und die Empfindung des Drudes vorherrichend, welchen die Beschränktheit ber politischen Lebenstreise auf die Strebsameren und Befähigteren ihrer Angehörigen ausübt. Das Breufische Bolf bagegen fühlt die Ungerechtigkeit, welche barin liegt, daß Preugen, nachdem Deftreichs innre Buftanbe die Bereitichaft des Raiferlichen Bundes-Contingentes für die Stunde der Gefahr als fehr zweifelhaft erscheinen laffen, mit ben Rraften von 18 Millionen unter höchster Anspannung aller Kräfte für die Bertheibigung des Gebietes von mehr als 40 Millionen der hauptsache nach einstehn foll, daß es dabei in feiner Gesammtheit fein ftarteres Recht am Bunde hat, als die kleinen Nachbarstaaten, die es schützt, burch die es aber im Frieden feine materielle Entwidlung beschränkt, seinen Berkehr eingeengt sieht, und von denen es im Kriege, sobald er ungludlich verliefe, verlassen werden wurde. In der gesammten deutschen Bevölkerung nährt und fteigert fich das Migvergnugen durch bas niederschlagende Gefühl, daß eine große und fräftige Nation burch die Mängel ihrer Gesammtverfassung verurtheilt ift, nicht nur auf die ihr gebührende Geltung in Europa zu verzichten, sondern in fteter Sorge por bem Angriff von Nachbarn zu leben, benen fie unter andern Umftanden mehr als gewachsen sein wurde. Je mehr dieses Gefühl und die Erkenntniß seiner Ursachen das allgemeine Bewußtsein durchdringen, um fo icharfer und zulett gefährlicher fehrt fich feine Spite gegen die Gesammtheit der deutschen Regirungen. lettern wird erwartet, daß sie mit mehr practischem Erfolge als bisher dem Ziele einer engeren Ginigung Deutschlands zustreben, und diefe Erwartung ericheint auch der confervativften Auffassung nicht unberechtigt, soweit es sich barum handelt, die Wehrtraft Deutschlands einheitlicher und straffer zusammenzufassen und ber allgemeinen

Wohlfahrt diejenige freie Bewegung im Gebiete aller materiellen 1861. Intereffen zu fichern, welche fur Sandel und Bertehr burch ben Bollverein angebahnt ift. Dit der jetigen Bundesverfassung ift es nicht möglich, den bestehenden Uebelftanden abzuhelfen. Die Granzen, innerhalb beren ber Bundestag durch Majoritäten beschließen kann, find fehr eng, und außerhalb berselben wurde felbst eine beffer intentionirte Majorität als bie jegige burch ben Wiberspruch Ginzelner gelähmt werden. Danemark ober Lugemburg find berechtigt, jeden Fortschritt zu hemmen. In Erkenntniß dieses Uebels wurde baher innerhalb der letzten 10 Jahre von der Coalition, in welche Deftreich mit den Mittelftaaten getreten war, vielfach versucht, in ihrem Intereffe Die Competeng ber Majoritäts Befchluffe gu Diefes Austunftsmittel ift aber für Breugen in ber jetigen Bundesverfassung nicht annehmbar. Bei Erweiterung ber Befugnisse ber Majorität wäre das Beto gegen Majoritätsbeschlüsse, welches in ben Sanden eines zu selbständiger Politit nicht befähigten Rleinstaates oder im Besitz einer außerdeutschen Macht als Abnormitat erscheint, für die Großmacht Breugen unentbehrlich. Breugen tann nicht in Deutschland die Rolle einer beherrschten Minorität übernehmen, wenn der Bundesbehörde mejentliche Attributionen der Militar- und Finanggesetzgebung für Deutschland beigelegt murben. Dem Bundesstaate, welcher an Macht alle übrigen zusammengenommen aufwiegt, gebührt ein vorwiegender Ginfluß auf die gemeinsamen Angelegenheiten, und feine Bevolterung murbe barauf nicht verzichten wollen.

Eine andre Bertheilung ber Stimmrechte am Bunde, eine ftärtere Betheiligung der mächtigern Mitglieder bietet immerbin nur ein unzulängliches Correctiv der beftebenden Mängel. Bei gerechter Bertheilung mußten beibe Großmächte zusammen die geborne Majorität bilben, und nach der Bevölkerung und nach dem Machtverhaltniß mußte Breugen allein mehr Stimmen haben als die Gesammtheit der übrigen rein deutschen Staaten (18 Millionen gegen 171/2). Abgesehn von dieser Schwierigkeit wurde burch die mechanische Operation ber Bablung ber vertragsmäßigen Stimmen eine lebensfähige und am Tage ber Gefahr haltbare Ginigung schwerlich erreicht Um einem solchen Biele naber zu treten, ift vielleicht eine nationale Vertretung des deutschen Bolkes bei der Bundes-Centralbehörde bas einzige Bindemittel, welches ben bivergirenden Tendenzen bynaftischer Sonderpolitif ein ausreichendes Gegengewicht zu geben vermag. Nachdem eine Bolksvertretung, jum Theil mit febr weitgebenden Befugniffen, in jedem deutschen Staate besteht. tann eine analoge Einrichtung für die Gesammtheit unmöglich an und für sich als eine revolutionäre angesehn werben.

Die Form und die Competenz einer folchen Bertretung konnte nur durch eingehende Erwägung, durch Berftandigung zwischen ben Bundesftaaten, festgeftellt werden. Die weitesten Grangen ihrer Wirtsamkeit wurden immer nur die Bestimmungen über die Wehrfraft bes Bundes und bie Boll- und Handels-Gefetgebung mit bem Gebiete ber verwandten materiellen Interessen umfassen, so daß bie Regirungsgewalt im Innern jedem Staate unverfümmert bliebe. Für Die Intelligenz und Die confervative Haltung einer folchen Bertretung wurde es einige Burgichaft gemahren, wenn ihre Mitglieber nicht birect von ber Bevölkerung, fondern von den einzelnen Sandtagen Gine folche beutsche Gesammtvertretung durfte erwählt würden. zugleich mit einiger Sicherheit babin führen, daß der bedauerlichen Tendenz der meisten beutschen Landtage, sich vorwiegend kleinlichen Reibungen mit der eignen Regirung zu widmen, eine heilsame Ableitung auf breitere und gemeinnütigere Bahnen gegeben wurde, und bie subalternen Streitigkeiten der Ständefale einer mehr ftaatsmannischen Behandlung beutscher Gesammtintereffen Blat machten. Das verfassungsmäßige Recht Breugens, einen dahin gerichteten Untrag in der Bundesversammlung zu ftellen, ift ebenso unzweifelhaft als die Ablehnung beffelben, zu welcher der Widerspruch jedes einzelnen Bundesgenoffen ausreichen murbe.

Die ehrliche Betheiligung Destreichs an berartigen Einrichtungen würde selbst dann noch kaum aussührbar werden, wenn zwischen den beutschen und den nicht beutschen Provinzen des Kaiserstaates das Verhältniß einer bloßen Personal-Union herzustellen wäre. Auch von den übrigen Bundesstaaten ist die Zustimmung mit der verfassungsmäßigen Stimmen-Einhelligkeit jedenfalls nicht zu erwarten, und der Bundestag in seiner jetzigen Zusammensetzung wäre kaum geeignet, um mit parlamentarischen Körperschaften zu verhandeln. Die practische Verwirklichung einer deutschen Nationalvertretung hat demnach auf dem bundesversassungsmäßigen Wege bisher wenig Wahrscheinlichkeit und könnte nur mit einer Umgestaltung der Centralbehörde Hand in Hand gehn. Minder hoffnungslos wäre vielleicht das Bestreben, auf dem Wege, auf welchem der Bollverein entstand, die Herstellung anderweiter nationaler Einrichtungen zu bewirken.

Ob und wie der Zollverein sich bei Ablauf der jetzigen Beriode erneuern läßt, kann nur der Erfolg ausweisen. Bunschenswerth ist aber gewiß, daß er nicht in seiner jetzigen Verfassung fortbestehe, vermöge welcher das Widerspruchsrecht der Einzelnen jede Entwicklung unfrer handelsgesetzgebung abschneidet. Auch hier burfte, neben 1861. Einführung des Beschlufrechtes wenigstens einer 2/3-Majorität, Die Lösung ber weitern Schwierigkeiten am leichtesten baburch gefunden werden, daß Ausschüffe von mehr oder weniger ftarter Mitgliedergabl aus ben Ständeversammlungen der einzelnen Staaten gusammentreten und durch ihre Berathungen und Beschluffe die Meinungsverschiedenheiten der Regirungen auszugleichen suchen. Ein folches "Rollvarlament" tann unter Umftanden und bei geschickter Leitung bas Organ werben, auch auf andern Gebieten Bereinbarungen anzubahnen, welchen beutsche Staaten um fo leichter beizutreten geneigt waren, wenn fie ftets fundbar bleiben. Die ersten Unfange ber Bolleinigung mit Darmftadt find taum erheblicher gewesen, als es in ihrer Art die Militar-Conventionen mit Coburg. Gotha und andern ahnlich bisponirten kleinen Staaten fein wurden. Die Ginwirkung der bestehenden parlamentarischen Rorperschaften ftellt in jetiger Beit schnellere Fortschritte für nationale Bestrebungen ber Art in Aussicht als vor 30 Jahren, und äufre Ereignisse konnen förderlichen Ginfluß üben. Als lettes, vielleicht fpat erreichbares Biel murben babei gemeinschaftliche Beeres-Ginrichtungen vorschweben, benen die gemeinschaftlichen Ginnahmen aus den Bollen und ben verwandten Abgaben als Budget und eine gemeinsame Gesetzgebung für Sandel und Berkehr als Erganzung bienten, alles auf vertragsmäßiger und fundbarer Bafis, unter Mitwirfung einer aus ben Landtagen combinirten Bolfsvertretung. Ghe Breugen mit berartigen Beftrebungen außerhalb des Bundestages offen hervortrate, murde es fich jedenfalls empfehlen, abnliche Reformen in Frankfurt auf bundesverfassungsmäßigem Wege zu beantragen. Der erfte Schritt bazu mare die offne und amtliche Erklarung, bag die bestehende Bundes-Verfassung sich nicht bewährt hat und eingreifender Umgeftaltung bedarf. Daß bem fo fei, wird allgemein erkannt, aber feine Bundesregirung hat es bisber amtlich ausgesprochen.

Eine offizielle Erklärung Preußens, bahin gehend: daß wir die jetige Bundes-Verfassung den Bedürfnissen der Bundesgenossen und der deutschen Nation nicht entsprechend und der Reform für bedürftig halten, daß wir entschlossen sind, am Bunde Vorschläge für eine solche Reform zu machen, durch welche die Mitwirkung einer nationalen Vertretung in Aussicht genommen wird, daß wir die freie Einwilligung unser Mitverbündeten in unsre Anträge durch Verhandlung erstreben, und wenn wir sie sofort nicht erlangen, von der Zeit erwarten wollen in der Hossinung, daß richtigere Ansichten sich Bahn brechen werden, daß wir, bis dieses Ziel erreicht sein werde,

1861, in freiwilligen und fundbaren Bereinigungen neben bem Bunde Surrogate für die fehlenden Bundesinftitutionen berauftellen fuchen werben — eine berartige Erklärung würde als erster Schritt zu beffern Ginrichtungen tiefen Gindruck in Deutschland machen und besonders der Regirung Breugens ihre Aufgabe im Innern den Bablen und den Rammern gegenüber wesentlich erleichtern. Die Fassung ber Ertlarung mußte auf die doppelte Wirtung berechnet fein, einmal, daß die deutschen Fürsten über die Tragweite unfrer Blane beruhigt werden und erkennen, daß wir nicht auf Mebiatifirung, sondern auf freie Verständigung zum Nuten Aller ausgehn, und zweitens, daß im Bolfe ber entmuthigenden Besorgnig entgegengetreten wird, als fände Breugen den Bang der beutichen Entwidlung mit dem heutigen Bundestage abgeschloffen und ftrebe nicht ernftlich nach fortschreitender Reform beffelben. Eine fertige Borlage von Reformplanen, ein ausgearbeiteter Entwurf einer neuen Bundes-Berfassung erscheint erft dann Bedürfniß, wenn das Maß des Erreichbaren sich aus den Berhandlungen mit den andern Bundesregirungen erkennen läßt. Die Conftatirung der Ansicht im Schoke der Bundesversammlung. baß die jetigen Ginrichtungen unzulänglich find, daß wir nicht bavor zurudichrecken, bas Element einer National-Vertretung in die zukunftige Combination mit aufzunehmen, daß aber unfre Menderungsvorschläge nicht über bas Bedürfniß, bas heißt nicht über bas Gebiet ber Militareinrichtungen und ber materiellen Interessen binausgreifen werben, und daß wir, den Bertragen und dem Rechte treu bleibend, nur von der freien Entschließung unfrer Bundesgenoffen die allmähliche Berwirklichung ber Blane erwarten, welche wir bem Interesse aller Betheiligten gleich forberlich und burch die gerechten Unsprüche bes beutschen Boltes auf Sicherheit und Wohlfahrt für geboten erachten, [halte ich für erwünscht]. 1)

Eine Anzeige in Betreff ber Militär-Convention mit Sr. Hoheit bem Herzoge von Gotha würde einen zweckmäßigen Anknüpfungspunkt für eine principielle Erklärung im obigen Sinne darbieten. Die Agl. Regirung wird dann in der Lage sein, ihren Bundesgenossen von Neuem und in überzeugender Weise darzuthun, daß sie weder eigennützige Zwecke noch Umgestaltungen erstrebt, welche dem Recht und der Geschichte Deutschlands widersprechen, sondern daß sie in der Consolidirung der Wehrkraft des Bundes nur die Mittel sucht, den gesammten Rechtsbestand der deutschen Staaten gegen äußere Gesahren wirksamer zu schüßen, und daß sie diesen nach der

<sup>1)</sup> Erganzung bes Herausgebers.

Natur der Dinge ihr vorzugsweise obliegenden Beruf mit gleicher 1861. Treue für die Rechte ihrer Bundesgenossen wie für die eignen erfüllen wird.

256.

Robleng 26 Sept. 61.

## Meine geliebte Malle

ich denke heut Nachmittag von hier über Köln nach Schönhausen zu fahren, dort morgen früh anzukommen, 1 oder 2 Tage dort zu bleiben; spätestens übermorgen Abend hoffe ich in Berlin zu sein, den 29 werde ich dort zu thun haben und den 30 bereit sein, Euch in Kröchlendorf aufzusuchen. Schicke mir doch schnell 2 Zeilen nach Berlin, Hötel royal, damit ich Gewißheit habe, Euch anzutreffen. Der König geht heut nach Baden. Beide Maj(estäten) sprachen mir wiederholt ihre Theilnahme an Eurem schweren Geschick aus, und die Königin sagte, sie hätte einen "sehr schönen" Brief von Dir erhalten. Ich muß noch zu D. und dann einpacken. Hossentlich auf balbiges Wiedersehn.

Dein treuer Bruder

v. B.

257.

Un Berrn v. Below-Bohendorf.

Berlin 2 October 1861.

Ich bin in Koblenz und hier nach Kräften für beutsche Politik 1861. 2. 10. thätig gewesen, und für die augenblickliche Stimmung nicht ganz ohne Erfolg. Ich schrieb Ihnen etwa am 19 v. M. von Stolymünde nach Ihrer hiesigen Wohnung und legte in den Brief das Concept des kleinen Aussass, den ich in Baden dem Könige gegeben hatte 1). Ich soll diese Arbeit näher aussühren; ist daher der Brief mit der Einlage schließlich, wie ich hosse, in Ihre Hände gelangt, so ditte ich Sie, mir die Einlage nach Reinseld schieden zu wollen, damit ich sie dort weiter verarbeite. Ich habe wahres Heimweh nach meiner Wohnung am Englischen Quai, mit dem beruhigenden Blick auf das Newa-Eis. Am 13 wird man wohl in Königsberg eintressen müssen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> S. bie o. S. 315 ff. mitgetheilte Dentichrift.

258.

An die Schwägerin, Fran Malwine von Bismard-Külz. Betersburg 8 Rov. 1861.

Liebe Schwägerin

1861. 8. 11.

Du warft mir etwas bos, als ich Dich in Butow verließ, und ich hatte auf ber Fahrt nach Zimmerhausen einen Rudftand von ichlechtem Gewiffen, der jedoch mehr das Ergebniß meines eignen Buufches war, langer in Rulg bleiben gu tonnen, als des Bewuftseins, daß ich unser Beisammensein muthwillig abgekurzt batte. Blan(c)kenburg erklärte sich bereit, mich über Reinfeld nach Königsberg zu bealeiten, wenn ich mit ihm nach Rimmerhausen ginge. Du jemals allein burch die Ginoden gefahren, welche Bommern und Weftpreußen trennen, so würdeft Du den gangen Berth dieses Anerbietens zu schätzen wiffen. Ich hatte indeffen, als wir uns trennten, die ehrliche Absicht, mit Morit über Raugard nach Rulz aurudautommen, um von dort aus ben Anschluß in Freienwalde gu gewinnen. Als wir uns aber die Sache am nüchternen Morgen überlegten, erschien sie uns boch zu gewaltsam und anftrengend. Wir fuhren die Chaussee entlang nach Collin, ich rechnete auf die Nachsicht meiner geliebten Schwägerin, schlief ruhig in Coslin und war am andern Abend in Reinfeld, wo ich eine lange schriftliche Arbeit zu machen hatte 1). Johanna schrieb fie mir ab, und ihre Sandschrift ziert jett die Acten des Ministeriums. Bon der Krönung2) schreibe ich kein Wort. Das dreimalige Anziehn täglich, der Bugwind in allen Salen und Corridors liegen mir noch in allen Glie-Am 18 auf dem Schloßhof im Freien hatte ich vorsichtiger Weise eine dide Militaruniform an und eine Berrude auf, gegen bie Bernhards nur ben Ramen einer Lode verdient, sonft maren mir die 2 Stunden barhäuptig im Freien schlecht bekommen. Ich machte mich von der Rudfahrt nach Berlin los, wartete in Sobendorf, bis Joh(anna) mobil war, und traf in Königsberg mit ihr zusammen. Bill litt an Rheumatismus im Anie, fo daß er getragen werden mußte, er murde aber beffer in dem Augenblid, wo wir die ruffifche Granze überschritten. Wir schliefen eine Nacht in Wilkomir, zwischen Niemen und Duna, auf Stroh, die britte in ber Gifenbahn, die erfte im letten Breußischen Ort und waren am 4ten Tage gang glücklich hier, wo mir nach bem langen Bagabunden-Leben gang wohl und

<sup>1)</sup> Die oben S. 315 ff. mitgetheilte Denkschrift. — 2) am 18. October.

heimathlich zu Muthe ift. Du kennst die Freude nicht, die man empfindet, wenn man 3 Monat lang nicht gewußt hat, wo man im Winter fein Saupt niederlegen wurde, und endlich wieder im eignen Bette schläft und am eignen Tisch zu Mittag ift. Ich bin jo reisemube, daß ich gern immer bier bliebe und mich herzlich freue, daß von meiner Versetzung vor der Sand nicht mehr die Rede ift. Joh(anna) und die Kinder befinden fich Gott fei Dant wohl, nur Marie ift heut Abend von einem tatarrhalischen Fieber befallen, welches fie hoffentlich bis morgen ausschwigen wird, nachdem fie ruhig eingeschlafen ift. Ich schide biefen Brief mit bem letten Schiff, welches morgen abgeht, und Du wirft ihn wohl erft in 6 Tagen erhalten. Seit heut fruh schneit es ununterbrochen, alles ift weiß, nur bie Newa vor unfern Fenftern noch schwarz und ohne Gis, der Erdboden aber gefroren. Die Ginlage bitte ich Dich an Bernhard zu geben und ihn herzlich zu grußen, auch von Johanna, die bei Marie fitt und mir wohl einige Mühe machen wird, bevor ich fie zu Bett Gott sei mit Dir und ben Deinigen. persuadire. Von Herzen Dein treuer Schwager v. Bismarck.

Morgen wollte ich zur Jagd nach Balbai, etwa 30 Meilen Gisenbahn von hier, wo man einige 100 schneeweiße Hasen mit schwarzen Löffeln schießt, ich kann aber leider nicht fort, wegen einer Audienz beim Kaiser in Zarktoe-Selo.

#### 259.

# An Frau v. Arnim. 1)

Petersburg 17/5 Jan. 62.

Ich wollte gestern Abend auf die Jagd sahren, etwa 15 Meilen von hier auf der Straße nach \*, wo meiner einige von mir bereits käuslich requirirte wilde Viersüßler warten, ich hatte deshalb in hastiger Eile alles geschrieben, was der heutige Courier mitnehmen sollte. Die brüderliche Liebe aber war dabei zu kurz gekommen. Nun wurde es wieder so kalt, daß die nächtliche Schlittenfahrt für meine Nase bedenklich und die Jagd für die Treiber grausam gewesen wäre. Ich habe sie also aufgegeben und Zeit gewonnen, Dir einige liebende Worte zu sagen, besonders Dir sür Deine vortresslichen Besorgungen und Briefe zu danken. Das Kleid hat allseitig ben größten Beisall, und auch in der kleinen Broche hat sich Dein

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Das Original konnte nicht verglichen werben.

auter Geschmack bewährt. Weihnachten ist mit Gottes Gnabe still und zufrieden von uns begangen und Marie in erfreulichem Fortichritt. Es mare baber undankbar, über die Ralte zu klagen, die mit einer auch für Rugland ungewöhnlichen Beharrlichkeit den Stand von 18 bis 28 Grad festhält, mas für das kleine Gebirge im Gubwesten von hier, wo ich meist jage, etwa 22 bis 32 ergiebt. 14 Tagen keine Stunde unter 18. Sonft ift es felten länger als 30 Stunden hintereinander über 20. Die Baufer frieren fo durch, daß keine Beizung mehr hilft. Beut 24 Gr. hier am Fenfter, helle Sonne, blauer himmel. Du schreibst in Deinem Letten von indiscreten Reden, die \*1) in Berlin geführt hat. Takt hat er nicht und wird er nie haben, für absichtlich feindlich gegen mich halte ich ibn nicht. Es paffirt bier auch nichts, was nicht jeder wiffen fonnte. Wollte ich noch Carriere machen, fo mare es vielleicht grade aut, wenn recht viel Nachtheiliges von mir gehört murde, bann fame ich wenigstens wieder nach Frankfurt, oder wenn ich 8 Jahre lana recht faul ware und anfpruchsvoll, das hilft. Kür mich ist es damit zu fpat, ich fahre deshalb fort, hausbaden meine Schuldigteit zu thun. Ich bin seit meiner Krankheit geistig so matt geworden, daß mir die Spannkraft für bewegte Berhältniffe verloren gegangen ift. Bor brei Jahren hatte ich noch einen brauchbaren Minifter abgegeben, jest tomme ich mir in Gedanten baran vor wie ein franker Runftreiter. Einige Jahre muß ich noch im Dienst bleiben, wenn ich's erlebe. In 3 Jahren wird Aniephof pachtlos, in 4 Schönhausen; bis dahin weiß ich nicht recht, wo ich wohnen follte, wenn ich ben Abschied nahme. Das jetige Revirement ber Boften läßt mich kalt, ich habe eine abergläubische Furcht, einen Wunsch deshalb auszusprechen und ihn später erfahrungsmäßig zu bereuen. Ich würde ohne Kummer und ohne Freude nach Baris. London gehn, hier bleiben, wie es Gott und Gr. Majeftat gefällt, ber Rohl wird weder für unfre Politik noch für mich fetter, wenn bas eine ober bas andre geschieht. Johanna wünscht sich nach Paris, weil fie glaubt, daß den Kindern das Klima beffer mare. Rrankheiten kommen überall, Ungludsfälle auch, mit Gottes Beiftand überfteht man fie ober beugt fich in Ergebung Seinem Willen, die Localität thut dabei nichts. \*2) gönne ich jeden Posten, er hat das Zeug dazu. Ich ware undankbar gegen Gott und Menschen, wenn ich behaupten wollte, daß es mir hier schlecht ginge, und für Menderung beftrebt mare; vor dem Ministerium habe ich gradezu

<sup>1)</sup> Ujedom (?). — 2) Golt (?).

1862. 17. 1

Furcht wie vor taltem Babe. Ich gehe lieber auf jene vacanten Posten 1) oder nach Frankfurt zurud, selbst nach Bern, wo ich recht gern lebte. Soll ich hier fort, fo mare es mir lieb, bald bavon zu hören. Am 1/13 Februar muß ich mich erklären, ob ich mein Haus behalte, muß en cas que si2) Bauten und Reparaturen bebingen, auch waren theure Pferde und andre Sachen zu vertaufen, was hier Monate erfordert und Taufende verlieren oder behalten macht. Ein Umzug im Winter ist kaum möglich. — Ich lefe nach einigen Störungen ben Brief über und finde, daß er einen bypodondrischen Eindruck macht; mit Unrecht, ich fühle mich weber misvergnügt noch lebensfatt und habe bei prüfendem Nachdenken teinen unbefriedigten Bunfch entbedt, als ben nach 10 Grab Ralte weniger und etwa fünfzig Bisiten schon gemacht zu haben, die auf Bescheidne Buniche. Ich bore, daß man mich im mir lasten. Winter zum Landtag zu erwarten meint. Es fällt mir nicht ein, ohne ftricten Befehl des Königs nach Berlin zu tommen, es fei benn im Sommer auf Urlaub. Johanna und die Rinder gebn, wie ich bente, in etwa 4 Monaten nach Deutschland ab, ich folge, fo Gott will, vier oder feche Wochen später und fehre ebenso viel früher hierher gurud. Die Rinder haben der Ralte wegen feit faft brei Wochen bas haus nicht verlaffen. Alle ruffischen Mütter haben dieses Regime, sobald es über zehn Grad ift, es muß also wohl burch Erfahrung geboten fein, wenn ich auch bis fünfzehn gebe, weiter nicht, und fie fehn für biefen Luftmangel wohl genug aus, trot ber Diatfehler, zu benen fie angeerbten Bang haben, und ben Weihnachtsnäschereien. Marie ift ein verftandiges Berfonchen geworden, aber boch auch gang Rind noch, was ich recht gern febe. Neben mir liegt grade Barnhagens Tagebuch, ich begreife den Aufwand von sittlicher Entruftung nicht, mit bem man biefen burftigen Zeitipiegel von 36 bis 45 verdammt. Es ftehn Gemeinheiten genug barin, aber grade fo wurde geredet in ber Zeit, und schlimmer, es ift aus dem Leben. B. ift eitel und boshaft, wer ift das nicht? es kommt nur barauf an, wie bas Leben die Ratur bes einen ober bes andern reift, mit Wurmftichen, mit Sonne ober mit naffem Wetter, bitter, fuß ober faul. Bei aller Zeit, die ich hatte, war boch so viel Quengelei aller Art, daß ich knapp bis zwei Uhr soweit geschrieben habe, und um drei muß der Feldiager auf der Gifenbahn fein . . . .

<sup>1)</sup> Paris und London. — 2) in biefem Falle.

260.

Betersburg 23/11 Jan. 62.

### Lieber Bruber

1862. . . . Ich bin im Gebrange mit ber Expedition eines Couriers, ber morgen abgeht, und muß baber Johanna überlaffen, ausführlicher über unfer Ergebn zu schreiben, nur einen Stoffeufger über bas Bagabundenthum in ber diplomatischen Laufbahn tann ich nicht unterdrücken. Seit Juni bin ich ftets unficher, ob ich über 4 Bochen hier noch Gefandter sein werde ober nicht; jest ift es beinah mahrscheinlich, daß wir nicht bleiben, sondern nach London versetzt werben, gewiß noch nicht. Nachher kommt es wie aus ber Biftole, und man foll ichnell reifen. Ich muß Miethe erneuern, bauen laffen, Wagen und Pferde kaufen und verkaufen und weiß nicht, was ich thun und laffen foll. Seit geftern haben wir endlich milbes Wetter, d. h. 8 bis 12 Grad, 3 Wochen konnte man nicht vor die Thure, ohne die Rase zu schützen, bis 28 Grad. Ich bin aber boch nicht ungludlich, wenn ich bier bleibe, ein fühler, aber ruhiger Poften.

Bergliche Gruße an Malwine.

Dein treuer Bruder

v. B.

261.

Betersburg 7 März 1862.

# Mein liebes Berg

1862. Ich benute einen englischen Courier, um Dir einen Gruß von 7, 8. wenig Beilen zu fenden; einen Stoffeufzer über alle Rrantheit, mit ber Gott uns heimsucht. Wir haben beinah teinen Tag in diesem Winter gehabt, wo alles im Haufe gefund gewesen ware. Gegen= wärtig hat Johanna einen Suften, der fie gang erschöpft, und barf nicht ausgehn; Bill liegt im Bett, fiebert, Schmerzen in Leib und Hals, was es wird, weiß der Arzt noch nicht. Unfre arme Gouvernante, Frl. Barth, hat taum Hoffnung, Deutschland wiederzusehn; fie liegt feit Wochen, täglich schwächer und hülfloser, mahrscheinlich galoppirende Schwindsucht, meint ber Doctor, wird bas Ende fein. Ich felbst bin nur gesund auf ber Jagd; sowie ich hier in die Balle und Theater gerathe, erfälte ich mich, schlafe und effe nicht. Sobald bie Witterung milber wird und alles reisefähig ift, ichide ich Rind und Regel nach Reinfeld. Die Gleichmuthigkeit, mit ber ich ber

186<u>9</u> 7. 3.

Berfetungefrage entgegensah, vermindert fich unter biefen Umftanden; ich wurde taum den Muth haben, dem nachsten Winter hier zu Mich allein herreisen zu lassen, bazu werbe ich Johanna Berfett man mich nicht, fo tomme ich vielleicht ichwer überreden. um längern Urlaub ein. Bon Golt habe ich neulich einen Brief gehabt 1), er glaubt für bier bestimmt zu fein, wurde aber lieber nach Paris gehn; mir ftellt er London in Aussicht, und ich habe mich mit dem Gedanken ziemlich vertraut gemacht. Pringliche Briefe an Raifers iprechen von Bernftorffs Rudtritt und meiner Rachfolge: ich glaube nicht, daß es die Absicht ift, wurde aber ablehnen, wenn's Abgefehn von allen politischen Unzuträglichkeiten fühle ich mich nicht wohl genug für so viel Aufregung und Arbeit. Rudficht macht mich auch bedenklich, wenn man mir Paris anbote; London ift ruhiger. Wenn Klima und Rindergefundheit nicht waren, jo bliebe ich zweifellos am liebsten hier. Bern ift auch eine fire Ibee von mir; langweilige Orte mit hubscher Gegend find für alte Leute entsprechend; nur fehlt bort alle Jagb, ba ich bas Klettern nach Gemfen nicht liebe. Bier ift jest Fastenstille nach ber tollen Woche, die täglich Balle brachte; politisch ift auch nichts los, einige Reiaung, Italien anzuerkennen, weil der Bapft in Bolen nicht thun will, mas er foll, und einige Berhaftungen im Innern wegen Constitutions-Petitionen der Abelsversammlungen, mehr wegen grober Styliftit als wegen bes liberalen Inhalts. Die Meyendorff2) arbeitet in ultramontan-polnischen Umtrieben, Thun steht ihr bei, soviel er barf, ber Englander3) ftellt ethnographische Beobachtungen an, die man zu gefliffentlich und spionirend findet, und Offuna spielt Beirathscandidat alter Frauleins. Als er tam, galt er für verlobt mit der S. und widersprach dem selbst nicht. Oscars protegirter Abenarius und Bruder haben mir Rarten und Briefe gelaffen, fonft aber meine Empfehlung noch nicht in Anspruch genommen; ich werde fie portommenden Falls mit Gifer eintreten laffen. Dein Röberfcher Caviar bat unter ben bedauerlichen Umftänden diefes Sofmanns ben 3med verfehlt, mir einen grundlichen Rlatschbrief einzutragen. Bergliche Grufe an D.

> Dein treuer Bruder v. B. In Gile.

<sup>1)</sup> S. benselben Bismard-Jahrbuch V, 205 ff. — 2) Schwester bes Grafen Buol. — 3) Lord Napier.

An Fräulein Marie v. Arnim.

Petersburg 10 Upril 1862.

#### Liebe Marie

1862. ich danke herzlich für Deinen Brief und habe mich gefreut zu sehn, daß Du eine Hand wie ein Regirungs-Präsident schreibst; vielleicht wirst Du es noch einmal, oder die Frau eines solchen, dann bist Du Ober-Bräsident.

Ich freue mich, daß Deine liebe Mama in der Genesung fortschreitet, mit Gottes Hülfe wird sie auch das Schreiben wieder lernen. Ueber das Pferderennen in Zarstoe werde ich ihr Auskunft schaffen, viel ist dabei nicht los: die Russen sind mehr eine fahrende als eine reitende Nation. Wir sind Gott sei Dank gefund, nur unsre Gouvernante, Frl. Barth, ist so schwer krank, daß sie nicht mit uns wird reisen können, sondern wir sie in einem Krankenhause unterbringen, wenn sie<sup>1</sup>) so lange noch lebt. Es ist kaum Aussicht dazu.

Wir reisen in der Osterwoche, so daß ich hoffe, über 3 Wochen bei Euch zu sein, die Andern gehn vor der Hand nach Reinfeld, bis ich weiß, was aus mir wird. Der Minister hat mir geschrieben, daß ich nach London oder nach Paris versetzt bin; welches von Beiden, daß dondon oder Rönig aber erst in Berlin sagen. Wir packen ein, werden aber von dort erst schreiben, wohin unsre Sachen geschickt werden sollen.

Sei so gut und frage Deine Mama, ob sie den Brief bekommen hat, den Baron Loen, der Oberst, von mir an sie mitnahm, und ob die beiden Quittungen, welche darin lagen, richtig an Bleichröder gelangt sind. Ich habe von letzterm garkeine Nachricht erhalten, und din etwas in Unruhe, ob die Papiere nicht an einen Unrechten gerathen sind, der das Geld darauf erhoben hat und durchgebrannt ist. Da Du ein so brauchbarer Correspondent bist, so wirst Du mir gewiß bald darüber schreiben.

Ihr klagt bort schon über Hitze; wir haben seit 2 Tagen Schneegestöber, daß man die Augen nicht aufmachen kann, und auf dem Newa-Sis sahren die Schlitten noch wie im Winter. In den Straßen sind die Wege schlecht, die Schlitten gehn nicht mehr im Schmutz, und die Wagen brechen in den Gislöchern; dabei einige Hundert Abschiedsbesuche zu machen!

<sup>1)</sup> Fehlt im Original. — 2) Orig.: daß. — 8) Bernstorsis Brief vom 21. März s. Bismard-Fahrbuch VI, 134 f.

Johanna und die Kinder grüßen Dich und Deine Eltern mit 1862. mir herzlich, nicht minder Hans, der nun dort sein wird. Leb wohl, Gott behüte Such.

Dein treuer Onkel v. Bismarck.

Die Perlen von Friedeberg sind gestern richtig angekommen, sehn aber geringer aus als die vorigen; er wird sie wohl umtauschen.

### 263.

Petersburg 12 April 62.1)

#### Lieber Roon

Ich weiß nicht, warum ich Ihnen nicht längst geschrieben habe; vielleicht, weil man hier die Dinge immer erft erfährt, wenn es nicht mehr lohnt, ein Wort darüber zu verlieren. Heut treibt mich ber Benbt'sche Brief2), trot Couriereile einige Zeilen an Sie zu richten. Jener Brief macht ben Eindruck und wird hier angesehn, als sei er für die Beröffentlichung geschrieben, ein Manifest in Rechnung auf die Rutunft. Sein Styl ift nicht der einer vertraulichen Erörterung zwischen zwei Miniftern, die fich taglich febn und einen Buchsenschuß von einander wohnen. Go aufgefaßt, schließt man baraus, daß Bendt wiederum mit feiner anerkannten Sagacität einen Wechsel voraussehe und rechtzeitig in die Richtungelinie der Butunft einschwente. Damit bringt man die Stimmung 3(hrer) M(ajestät) der Königin gegen die jetzigen Minister in Berbindung. In 14 Tagen hoffe ich bei Ihnen zu fein und diefem Leiden von Abichiedsaudienzen, Bifiten, ichlechten Bertaufen und padenden Sammerschlägen ein Ende zu machen. Ich weiß nur, daß ich nach Paris oder London gebe, nicht nach welchem bon beiben.

Wie kam man eigentlich barauf, ben 25 % Zuschlag jett aus bem Fenfter zu werfen? Denkt man bamit die Opposition zu versöhnen? Auf die Wahlen wird das nur wie ein von der aufgelösten Kammer errungner Sieg, wie ein Schnaps für die erlahmende Fortschrittspartei wirken. Kann man diese bisher gut eingehende, also erträgliche Steuer missen, was ich bestreite, so hätte

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten II.4, 79 ff. — 2) Heydts Brief an Roon, ber burch eine vielleicht von v. Heydt selbst beabsichtigte Indiscretion an die Deffentlichkeit kam, rieth zu Ersparnissen im Militäretat, gab also Wasser auf die Wühle der Opposition.

1862.

12. 4.

man in einem kritischen Kammer-Moment die Concession im Handeln und Dingen verwerthen sollen, aber nicht jetzt sein Bulver in die Luft verschießen. Seben wir mit der Wilitärfrage jetzt nach, ohne Kampf, aus unbestimmter Wahl-Angst, so sinkt der Respect vor uns im In- und Auslande in beklagenswerther Dimension. Ich will mich schriftlich nicht stärker ausdrücken. Die Zeit ist um, auf baldiges Wiedersehn; herzliche Grüße an die Frau Gemalin. Ihr treuer Freund

v. B.

#### 264.

An Geh. Legationsrath v. Wengel 1) Petersburg 19 April 62.

Berehrter Freund

1862. ich bin als Correspondent sehr in ihrer Schuld und schäme mich, beim Aufräumen und Ginpacken unter der Rubrik der zu beantwortenden Briefe die Ihrigen von verschiednen Daten zu finden. Ich will mich nicht mit Geschäften entschuldigen, benn die Zeit gu einem Schreiben hatte fich gefunden, wenn auch die Arbeit bier ftärter ift, als in unfern bewegteften Frankfurter Zeiten, und die leidige Jagdpaffion mir die Erledigung erschwert. Meine guten Borfate icheiterten meift baran, daß ich nicht mit ber Poft ichreiben Der Feldjäger aber ift feit Anfang November nur Ginmal wollte. gekommen, fo daß wir gang auf "Gelegenheiten" angewiesen waren, bie meift so plöglich auftauchen, daß man Mühe hat, bis zum Abgang die nothbürftige amtliche Correspondenz fertig zu machen. Ich denke heut über 8 Tage mit Frau und Kind von hier aufzubrechen; wohin ich bestimmt bin, weiß ich noch nicht, nachdem mir im July v. J. von Schleinit angekundigt mar, daß ich nach Baris verfett murde; seitdem site ich wie der Bogel auf dem Dache. Amtlich ift mir bor 14 Tagen geschrieben, daß ich nach Baris ober London ernannt sei, burch vollzogne, aber secretirte Orbre. S. Majeftat wolle vor befinitiver Entscheidung mich aber noch in Berlin sehn. Ich reise also, ohne zu miffen, wohin. Ich verftebe bieg Gebeimniß nicht recht und begreife nicht, warum man vor 6 Wochen, anstatt mir sofortigen Abgang von hier, ohne Aussicht auf Wiederkehr zur Ordnung meiner Geschäfte zu befehlen, mich nicht einfach nach Berlin citirte und mich zur Abschiedsaudienz wieder herkommen ließ. Qui vivra verra,2)

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 29. ff. — 2) Die Folge wird's lehren.

woran es eigentlich lag, daß die Dinge so eigenthümlich behandelt 1868. wurden. Ich mare nicht ungern hier geblieben, trop des sonderbaren Anblick, den mir in der zweiten Hälfte April die Spatiergänger auf der unerschütterlichen Eisbede ber Newa aus meinem Fenster gewähren. Ich kann mich aber auch über die Aussicht auf Paris ober London nicht beklagen und bin nur durch die anhaltende Ungewißheit etwas nervos geworben. Durch bie hammerschläge bes Einpadens wird man auch nicht erheitert, noch weniger durch die Unmöglichkeit, bier im Fruhjahr und bei jetiger Geldklemme irgend welche Sachen, Pferde u. bergl. zu verkaufen. Für 1/4 bes Preises biete ich Wagen und Pferde vergeblich aus; das Ihnen bekannte rothgoldne Möbel, welches in Darmftadt so theuer reftaurirt wurde, will für 300 Rubel niemand haben. Ich verliere gegen die Roften meiner Einrichtung vor 3 Jahren reichlich 10000 Rubel. freuen wurde ich mich, wenn Ihre Aussichten auf eine zusagende Bersetzung sich realisirten; man erfährt hier teine Sylbe über bergleichen. Rur aus Zeitungen febe ich, bag von Richthofen fur bas Sanbelsminifterium die Rede ift; bas gabe eine Bacang für Sie, beffer als Griechenland. Bielleicht febn wir uns in diefen Wochen und konnen uns mundlich eingehender besprechen, als in diefem Unftandsbrief,

Thr

v. B.

Wer ist der "Walfisch", über den die Franksurter Blätter mit Anspielungen herziehn?\*)

bem ich nur die herzlichsten Grüße für Ihre Frau Gemalin hinzufüge. Die Meinige fährt Abschiedsbesuche, bie Kinder sind Gottlob wohl, unfre arme Gouvernante (nicht Jenny) 1) aber leider todtkrank,

und bleibt bier. In alter Freundschaft

Digitized by Google

<sup>1)</sup> sonbern Frl. Barth, s. o. S. 326. 328. — 2) Die Antwort Wenpels vom 1. 5. 1862 s. Bismard-Jahrbuch V, 140 s. — "Wallfisch" hieß banach ber Bersasser einer Schrift, die beweisen sollte, daß die Frauen keine Menschen sind.

# IV. Abtheilung.

Mus der Beit der Gesandtschaft in Paris. 1862.

265.

### An Frau v. Bismarck.

Berlin 17 5 62.

1862. . . . Unfre Zukunft ist noch ebenso unklar wie in Petersburg. Berlin steht mehr im Bordergrund; ich thue nichts dazu und nichts dagegen, trinke mir aber einen Rausch, wenn ich erst meine Beglaubigung nach Paris in der Tasche habe. Bon London ist im Augenblick garnicht die Rede, es kann sich aber wieder ändern. Heut weihe ich erst Brandenburg<sup>1</sup>) ein, sahre dann nach \*2), bei \*3) zu speisen. Aus den Ministerbesprechungen komme ich den ganzen Tag nicht los, und sinde die Herrn nicht viel einiger unter einander, als ihre Borgänger waren . . .

266.

# An Frau v. Bismarck.

Berlin 23 Mai 62.

28. 5. Uns den Zeitungen haft Du schon ersehn, daß ich nach Paris ernannt bin; ich bin sehr froh darüber, aber der Schatten bleibt im Hintergrund. Ich war schon so gut wie eingefangen für das Ministerium; ich reise, so schnell ich los komme, morgen oder übermorgen nach Paris. Aber ich kann unste "unbestimmten" Sachen noch nicht dahin dirigiren, denn ich muß gewärtigen, daß man mich in wenig Monaten oder Wochen wieder herbeiruft und hier behält. Ich komme vorher nicht zu Dir, weil ich erst in Paris Besitz greisen will, vielleicht entdecken sie einen andern Ministerpräsibenten,

<sup>1)</sup> d. h. "wohne der Enthüllung des Brandenburg-Denkmals bei." — 2) Babelsberg (?). — 3) Sr. Majestät (?).

wenn ich ihnen erft aus den Augen bin. Ich gehe auch nicht nach 1868. Schönhausen, alles in Sorge, daß man mich noch wieber fefthält. Geftern bin ich vier Stunden als Major umbergeritten, wobei ich meine Ernennung für Baris auf bem Sattel erhielt. Die Fuchsstute ift hier und meine Freude und Erholung im Thiergarten; ich nehme fie mit. Die Baren find geftern nach Frantfurt abgereift. 1) Ich habe alle Bande voll zu thun, um meine Abreise zu ermöalichen . . . .

267.

Berlin 25 Mai 1862.

#### Lieber Bruber

Die letten Wochen meines Betersburger Aufenthalts waren 1862. bergeftalten von Geschäften, Audienzen und alle bem Merger eingenommen, der mit der Auflösung eines Saushalts verbunden ift, baß ich nicht einmal Zeit und geiftige Rube fand, Dir zu schreiben und Dir meine innige Theilnahme an dem Berluft auszusprechen, ben Du wieder erlitten haft. 2) Gott gebe Deiner armen Frau Troft und Rraft an Leib und Seele. Seit ich hier bin, ift ber Wirrwarr für mich fast ärger als in Betersburg; ich tomme nicht einmal bazu, auf einen Tag nach Schönhausen zu gehn, wo ich recht nöthig zu thun habe. Meine Möbel aus Petersburg gehn meift babin, weil fie unvertäuflich waren, und mit Bachter, Buhnenbauten und ber alten Bellin habe ich manchen Berdruß . . .

Drei Tage werbe ich mohl noch hier sein; Mittwoch hoffe ich zu reisen. Besuchen tann ich Guch leiber nicht; eher wird es möglich fein, von Baris im Laufe bes Sommers zur Abholung Johanna's nach Pommern und zu Dir zu tommen. — Ich fürchte nur, daß mein Parifer Bergnügen garnicht fo lange dauert, um mich bort häuslich einzurichten, und daß ich schließlich doch hier ein Ende nehme. 3ch bente baran wie ans Sterben, ergebe mich, wenn's fein muß, aber lieber etwas später als früher. Schreibe mir, wenn Du gleich schreibst, noch hierher, wenn später als übermorgen, nach Paris, ambassade de Prusse, rue de Lille. Ich werde gestört und fcließe mit den herzlichften Bunichen für Malwinens Gefundheit. Arnims find noch 14 Tage hier, Malle gefunder, als ich erwartete.

Dein treuer Bruber

p. 23.

<sup>1)</sup> als Geschenk an den Zoologischen Garten. — 2) Am 15. April 1862 mar herrn v. Bismard-Ruly ein einjähriges Tochterchen Martha geftorben.

# An Frau v. Bismark.

Berlin 25 Mai 62.

1862. 25, 5.

Du schreibst recht selten, und haft ohne Zweifel mehr Zeit dazu als ich. Seit ich hier bin, habe ich kaum einmal gründlich ausgeschlafen. Geftern ging ich um 8 Uhr früh aus, tam 5 mal zum Umkleiden eilig nach Saufe, fuhr um 8 noch nach Potsbam zu Bring Friedrich Carl, und um 11 wieder ber. Beut habe ich eben, um 4. Die erfte freie Minute und benute fie gur Sammlung biefer feurigen Roble auf Dein schwarzes Haupt. Ich denke morgen, spätestens Dienstag, nach Paris aufzubrechen; ob auf lange, bas weiß Gott; vielleicht nur auf Monate ober Wochen! Sie sind hier alle verschworen für mein hierbleiben, und ich will recht dankbar fein, wenn ich im Garten an der Seine erft einen Ruhepunkt gewonnen und einen Portier habe, ber für einige Tage Niemand zu mir läßt. Ich weiß noch nicht, ob ich unfre Sachen überhaupt nach Paris schiden kann, benn es ift möglich, daß ich schon wieder berberufen werde, ehe sie ankommen. Es ift mehr ein Fluchtversuch, ben ich mache, als ein neuer Wohnsit, an ben ich ziehe. Ich habe febr fest auftreten muffen, um nur einstweilen bier aus bem Gafthofswarteleben loszukommen. Ich bin zu allem bereit, was Gott fcidt und klage nur, daß ich von Euch getrennt bin, ohne ben Termin des Wiedersehns berechnen zu können. Sabe ich Aussicht, bis zum Winter in Paris zu bleiben, fo bente ich, bag Du mir bald folgst, und wir richten uns ein, sei es auch auf turze Zeit. Im Laufe des Juni wird es sich hier entscheiden muffen, ob ich wieber berkomme, vor Ende ber Sommer-Landtagsfigung, ober länger und lange genug, um Guch überzusiedeln, in Baris bleibe. ich kann, thue ich, daß Du nach B. kommft, wenn es auch für kurze Beit und ohne Ginrichtung ware, damit Du es gefehn haft. Geftern war großes Militärdiner, wo ich als Major figurirte, vorher Barade. Die Fuchsstute ist meine tägliche Freude im Thiergarten, aber für Militar nicht rubig genug . . . .

Aufbrud bes Bogens: Légation de Prusse en France. **269**.

Paris 30 Mai 62.

#### Lieber Bruber

. . . Ich hoffe vor dem 1 July wieder in Berlin zu sein, vielleicht bann nach Bommern zu kommen, und unfre Ueberfiedlung bierher vorzubereiten. Ginftweilen bleiben unfre Sachen noch in Betersburg, und ich lebe bier wie im Wirthsbause, bei fühlem regnigten Wetter, etwas langweilig. Morgen ober übermorgen werbe ich meine erfte Audienz haben und dann wohl auch mehr zu thun. Einstweilen rolle ich den ganzen Tag in Bisiten umber und rede mit rallen Leuten daffelbe 20 Mal den Tag über durch. Bor allem fehlt mir zu meiner Rufriebenheit ein Reitpferd, mas man bier nicht taufen tann, ohne Geld wegzuwerfen. . . . Bielleicht mache ich bald eine Acquifition in der Reinfelder Gegend. Sollte ich Minister werben muffen, so bauert das mahrscheinlich doch nicht fehr lange, und ich ziehe mich bann einstweilen ins Landleben zurud, um alles, was ich ablangen tann, in Schonung zu legen. Meine fire Idee ift Gichen-Schälmalbung auf Sanbboben. Die Hollander machen bamit auf dem infamsten grandigen Fuchs 20 und 30 fl. vom Morgen.

Leb wohl, ich bekomme Besuch. Grüße Malwine herzlich; Du

schriebst nicht, wie es mit ihrer Gesundheit geht.

Dein treuer Bruder

v. B.

# 270.

An Frau v. Bismarc.

Paris 31 Mai 62.

Nur wenige Zeilen im Drang der Geschäfte, um Dir zu sagen, daß es mir wohl geht, aber recht einsam mit dem Blick ins Grüne, bei trübem Regenwetter, Hummeln summen und Spaten zirpen. Morgen große Audienz. Aergerlich ist, daß ich Leinwand kausen muß, Hand-, Tisch- und Betttücher. Lasse die "unbestimmten" Sachen noch nicht von Petersburg abschieden, die nach Schönhausen und Reinseld aber auf Stettin dirigiren, beide an Bernhards Spediteur D. Witte Nachfolger, dem ich Bescheid schreibe. Die für Reinseld gehn zu Schiff von Stettin nach Stolpmünde. Mein Bleiben hier ist noch nicht gesichert, ehe das Ministerium nicht für Hohenlohe einen andern Präsidenten hat, und ehe London nicht neu besetzt ist. Leb wohl, grüße herzlich und schreibe . . . .

Digitized by Google

. .

#### An Frau v. Bismarc.

Paris 1 Juni 62.

. . . Heut wurde ich vom Raifer empfangen und gab meine Briefe ab, er empfing mich freundlich, sieht wohl aus, ift etwas ftarter geworden, aber feineswegs bid und gealtert, wie man zu farifiren pflegt. Die Raiferin ift noch immer eine ber schönften Frauen, die ich tenne, trot Betersburg; fie bat fich eber embellirt feit 5 Jahren. Das Gange war amtlich und feierlich, Abholung im hofwagen mit Ceremonienmeister, und nächstens werde ich wohl eine Privataudienz haben. Ich fehne mich nach Geschäften, benn ich weiß nicht, was ich anfangen foll. Beut habe ich allein binirt, die jungen Berrn waren auß; ben ganzen Abend Regen und allein zu Saufe. wem follte ich gehn? Mitten im großen Baris bin ich einsamer wie Du in Reinfeld und fite bier wie eine Ratte im muften Saufe. Mein einziges Vergnügen mar, ben Roch wegzuschiden wegen Rechnungserceß. Du kennst meine Nachsicht in diesem Bunkt, aber \*1) war ein Rind bagegen. Ich effe einstweilen im Café. Wie lange es dauert, weiß Gott. In 8 bis 10 Tagen erhalte ich mahrscheinlich eine telegraphische Citation nach Berlin, und bann "ift Spiel und Tang vorbei".2) Wenn meine Gegner wüßten, welche Wohlthat fie mir perfonlich durch ihren Sieg erweisen wurden, und wie aufrichtig ich ihn ihnen muniche! \* thate bann vielleicht aus Bosheit bas Seinige, um mich nach Berlin zu bringen. Du kannst nicht mehr Abneigung gegen die Wilhelmftrage haben, als ich felbft, und wenn ich nicht überzeugt bin, daß es fein muß, fo gebe ich nicht. Den Rönig unter Krankheitsvorwänden im Stich zu laffen, halte ich für Feigheit und Untreue. Soll es nicht sein, so wird Gott die Suchenben schon noch einen \* auftreiben laffen, der fich zum Topfdedel bergiebt; foll es fein, bann voran! wie unfre Rutscher fagten, wenn fie Im nächsten Sommer wohnen wir dann verdie Leine nahmen. muthlich in Schönhausen. Nitschewo!3) Ich gehe nun in mein großes himmelbett, fo lang wie breit, als einziges lebendes Wefen im ganzen Stockwerk, ich glaube, auch im Barterre wohnt niemand . . . .

<sup>1)</sup> Riepe, Bismarcks Koch in Frankfurt. — 2) Aus Millers' Klagelieb eines Bauern. — 3) So ist offenbar zu lesen anstatt des sinnlosen Huroro der Heschiel'schen Ausgabe. Die russischen Schriftzüge, die Bismarck im Original gebraucht haben wird, haben die sinnlose Lesung verschuldet. Nitschewo bedeutet soviel wie: mir gilt's gleich.

An Kriegsminifter A. v. Roon. 1)

Paris 2 Juni 1862.

### Beehrter Freund

ich bin gludlich angekommen, wohne hier wie eine Ratte in der leeren Scheune und bin von tublem Regenwetter eingesperrt. Geftern hatte ich feierliche Audienz mit Auffahrt im Raiferl(ichen) Wagen, Ceremonie, aufmarichirten Burbentragern. Sonft furz und erbaulich, ohne Politit, die auf un de ces jours?) und Privataudienz verschoben murbe. Die Raiserin sieht febr gut aus, wie immer. Geftern Abend tam ber Feldjäger, brachte mir aber nichts aus Berlin, als einige leberne Dinger von Depeschen über Danemark. Ich hatte mich auf einen Brief von Ihnen gespitt. Aus einem Schreiben, welches Bernstorff an Reuß gerichtet hat, erfehe ich, daß der Schreiber auf meinen bauernden Aufenthalt hier und den feinigen in Berlin mit Bestimmtheit rechnet, und daß der König irrt, wenn er annimmt, daß jener je eher je lieber nach London zurud verlange. greife ihn nicht, warum er nicht gang ehrlich fagt, ich wünsche gu bleiben oder ich muniche zu gehn, teines von Beiden ift ja eine Schande. Beibe Boften gleichzeitig zu behalten, ift schon weniger vorwurfsfrei. Sobald ich etwas zu berichten, b. h. ben Raiser unter 4 Augen gesprochen habe, werde ich bem Ronige eigenhändig ichreiben. Ich schmeichle mir noch immer mit der Hoffnung, daß ich S(r). M(ajestät) weniger unentbehrlich erscheinen werbe, wenn ich Ihm eine Zeit lang aus ben Augen bin, und daß fich noch ein bisber verkannter Staatsmann findet, der mir den Rang abläuft, damit ich hier noch etwas reifer werde. Ich warte in Rube ab, ob und was über mich verfügt wird. Geschieht in einigen Wochen nichts, so werbe ich um Urlaub bitten, um meine Frau zu holen, muß bann aber boch Sicherheit haben, wie lange ich hier bleibe. Auf Stägige

Der Gebanke, mir ein Ministerium ohne Portefeuille zu geben, wird hoffentlich Allerhöchsten Ortes nicht Raum gewinnen; bei der letten Audienz war davon nicht die Rede, die Stellung ist nicht practisch; nichts zu sagen und alles zu tragen haben, in alles unsberufen hineinstänkern, und von jedem abgebissen, wo man wirklich mitreden will. Mir geht Porteseuille über Präsidium, lettres ist boch nur eine Reservestellung; auch würde ich nicht gern einen

Ründigung tann ich mich bier bauernd nicht einrichten.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Roons Dentwürdigfeiten II.4, 91 f. — 2) einen ber folgenden Tage. Rohl, Bismardbriefe. 8. Aufi.

1862. Collegen haben, ber halb in London wohnt. Will er nicht gang bahin ziehn, so gönne ich ihm von Herzen, zu bleiben, wo er ift, und halte es nicht freundschaftlich, ihn zu drängen.

Herzliche Grüße an die Ihrigen. Ihr treuer Freund und bereitwilliger, aber nicht muthwilliger Kampfgenosse, wenn's sein muß, im Winter noch lieber, als bei die Hite.

p. 23.

#### 273.

An den Geh. Legationsrath v. Wengel. 1) Berlin Mittwoch [21. 5. 1862].

## Berehrter Freund

1862. für den Augenblick ist es hier ganz unmöglich, jemandes Ohr für Perfonalfragen zu gewinnen, sonst würde ich wenigstens die meinige und
ebenso bereitwillig die Ihrige zur Entscheidung bringen. Kurhessen
und Ministerfragen lassen nichts Andres zu Worte kommen, und ich
habe mich deshalb soweit überwunden, daß ich dis Ende der Woche
warte, ehe ich die Alternative stelle, mir irgend einen Posten zu geben
oder den Abschied. Im letztern Falle bietet sich mir grade ein vortheilhaster Ankauf dicht bei Reinseld, wo ich mir das Vergnügen
machen kann, 4000 Morgen Schonung anzulegen. Das Publikum
macht mich inzwischen zum Minister, der König, wie ich glaube, nicht,
wenigstens nicht unter annehmbaren Modalitäten. Ich vermuthe, daß
ich nach Paris gehe, in dem Falle hosse ich Sie auf der Durchreise
zu sehn. Mehr als Vermuthung liegt aber dis heut nicht vor.

Paris 5 Juni.

5.6. Sie sehn, wie unbrauchbar ich für Geschäfte werde, indem ich vergaß, Ihnen die Anlagen in Frankfurt einzuhändigen und Sie um die Gefälligkeit zu bitten, daß Sie die Rechnungen mit der einliegenden Anweisung berichtigen. Den obigen Briefansang schrieb ich in Berlin, wurde gestört und vertröstete mich dann auf münbliche Begegnung. Hier din ich einstweilen im unbehaglichen Stadium der Antrittsvisiten, deren ich täglich etwa 20 absolvire.

Die Gegenvisiten stören mich so anhaltend, daß ich schließen muß, indem ich mich Ihrer Frau Gemalin angelegentlichst empfehle.

Der Ihrige v. Bismarck.2)

 $<sup>^{1})</sup>$  Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 31 f. —  $^{2})$  Wenhels Antwort  $^{1}$ , ebd. V, 146 ff.

Baris Bfingften 1862.1)

#### Lieber Roon

ich habe Ihren Brief2) durch Stein3) richtig erhalten, offenbar 1862. unerbrochen, denn ich konnte ihn ohne theilweise Berftorung nicht öffnen. Sie konnen versichert fein, daß ich durchaus teine Gegenzüge und Manövers mache; wenn ich nicht aus allen Anzeichen erfabe, daß Bernftorff garnicht baran bentt, auszuscheiben, fo murbe ich mit Bewißheit erwarten, daß ich in wenig Tagen Paris verließe, um über London nach Berlin zu gehn, und ich wurde feinen Finger ruhren, um dem entgegenzuarbeiten. Ich rubre auch fo teinen, aber ich tann doch auch nicht ben König mahnen, mir Bernftorffs Stelle gu geben, und wenn ich ohne Portefeuille eintrate, fo hatten wir, Schleinit eingerechnet, 3 auswärtige Minister, von denen jeder Berantwortung gegenüber ber eine fich ftundlich ins hausminifterium, ber andre nach London gurudzugiehn bereit ift. Mit Ihnen weiß ich mich einig, mit Jagow glaube ich es werden zu konnen, die Fachministerien wurden mir nicht Unftog geben; über auswärtige Dinge aber habe ich ziemlich bestimmte Unsichten, Bernftorff vielleicht auch, aber ich tenne fie nicht und vermag mich in feine Methode und feine Formen nicht einzuleben, ich habe auch tein Bertraun gu seinem richtigen Augenmaß für die politischen Dinge, er also vermuthlich zu dem meinigen auch nicht. So fehr lange kann die Ungewißheit übrigens nicht mehr dauern, ich warte bis nach dem 11, ob der König bei der Auffassung vom 26 v. Mts. bleibt oder sich anderweit verforgt. Beschieht bis dabin nichts, fo schreibe ich Gr. M(ajeftat) in ber Boraussetzung, daß mein hiefiges Berhaltniß definitiv wird und ich meine häuslichen Ginrichtungen banach treffe, mindeftens bis jum Winter oder länger hier zu bleiben. Meine Sachen und Wagen find noch in Betersburg, ich muß fie irgendwo unterbringen; außerdem habe ich die Gewohnheiten eines achtbaren Familienvaters, zu benen gehört, daß man irgendwo einen festen Wohnsit hat, und ber fehlt mir eigentlich seit July v. J., wo mir Schleinit zuerst fagte, daß ich verset wurde. Sie thun mir Unrecht, wenn Sie glauben, daß ich mich ftraube, ich habe im Gegentheil lebhafte An-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Roons Dentwürdigkeiten II<sup>4</sup>, 95 ff. — <sup>2</sup>) vom 4. Juni, Bismard-Jahrbuch II, 233 ff., Roons Denkwürdigkeiten II<sup>4</sup>, 93 ff. — <sup>3</sup>) Preuß. Militärbevollmächtigter in Paris.

1882. wandlungen von dem Unternehmungsgeist jenes Thieres, welches auf dem Eise tanzen geht, wenn es ihm zu wohl wird.

Ich bin ben Adregdebatten einigermaßen gefolgt und habe ben Eindruck, daß sich die Regirung in der Commission, vielleicht auch im Plenum mehr hergegeben hat, als nütlich war. Bas liegt eigentlich an einer schlechten Abresse? Die Leute glauben mit der angenommnen einen Sieg erfochten zu haben. In einer Abresse führt eine Rammer Manover mit markirtem Feinde und Blatpatronen auf. Nehmen die Leute bas Scheingefecht für ernften Sieg, und zerftreuen fich plundernd und marodirend auf Koniglichem Rechtsboden, fo tommt wohl die Beit, daß der martirte Feind feine Batterien bemastirt und icharf ichießt. Ich vermiffe etwas Gemuthlichteit in unfrer Auffassung; Ihr Brief athmet ehrlichen Rriegergorn, geschärft von des Rampfes Staub und Sige. Sie haben, ohne Schmeichelei, vorzüglich geantwortet,1) aber es ift eigentlich ichabe barum, die Leute verstehn kein Deutsch. Unsern freundlichen Nachbar hier habe ich ruhig und behäbig gefunden, fehr mohlwollend für uns, febr geneigt, die Schwierigkeiten ber "beutichen Frage" zu beiprechen; er tann seine Sympathien feiner ber bestehenden Dynastien versagen, aber er hofft, dag Preußen die große, ihm gestellte Aufgabe mit Erfolg lofen werde, die deutsche nämlich, bann werde die Regirung auch im Innern Bertrauen gewinnen. Lauter schöne Worte. Um zu erklären, daß ich mich bisher nicht recht wohnlich einrichte, fage ich ben Fragern, daß ich in turgem für einige Monat Urlaub zu nehmen gedenke, um dann mit meiner Frau · wiederzukommen.

1862. 10. 6. 10. Juni. Die Antwort Sr. Majestät auf die Abresse macht in ihrer zurüchaltenden Gemessenheit einen sehr würdigen Eindruck, und tühl, keine Gereiztheit. Unipielungen auf Schleinith' Eintritt für Hohenlohe sinden sich in mehren Blättern. Ich gönne es ihm von Herzen, und Hausminister bleibt er dabei doch. Ich schiese Brief morgen mit dem Feldjäger, der dann in Aachen bleibt, bis er wieder etwas aus Berlin herzubringen bekommt. Weine Empsehlungen an Ihre Damen. Den Meinigen geht es gut.

In alter Treue Ihr v. B.

<sup>1)</sup> S. die Rede vom 5. Juni 1862 in Roon, Kriegsminister von Roon als Redner (Brestau 1895) I 161 ff.

Paris 16 Juni 1862.

# Mein liebes Schwesterherz

heut wirft Du, wenn alles nach bem Programm gegangen ift, 1868. in Landed eingetroffen fein, wo ich Dir frobe und gesunde Tage wünsche. Ich hoffe, mich bei Bollendung Deines 291) Jahres noch mit einem Gludwunsch en regle einzufinden, wenn ich auch nicht genau weiß, in wie furger Beit die Bost zwischen hier und Landed fährt. Mein Barometerftand ift noch immer auf veranderlich, wie feit Jahr und Tag, und wird auch wohl noch lange fo bleiben, mag ich hier oder in Berlin wohnen. Rube ist im Grabe, hoffe ich wenigstens. Seit meiner Abreise habe ich über die ministerielle Frage tein Wort aus Berlin von irgend jemand. Hohenlohes Urlaub ift abgelaufen, und er tritt nicht wieder ein, das mußte ich vorher; die Frage ift nur, ob Bernftorff gebn will. Ich glaube nicht, wenigftens nicht vor Erledigung bes frangofischen Sandelsvertrags (Legion d'honneur). Geht er nach London zurud, fo wird er aus Gehaltsrudfichten, die zu weitläufig zu erklaren find, die letten Tage irgend eines Monats abwarten. Ende Juni warte ich in Rube ab; weiß ich bann noch nicht, was aus mir wird, so werde ich eindringlich um Gewißheit bitten, damit ich mich hier einrichten tann. Sabe ich Aussicht, bis zum Januar hier zu bleiben, so denke ich Johanna im September zu holen, obichon ein Etabliffement auf 4 Monat in eigner Bauslichfeit immer fehr provisorisch ift und unbehaglich. Man ichlägt bei Mus- und Ginpaden ein kleines Bermögen an Glas und Porzellan entzwei. Für jest fehlt mir außer Frau und Rind bier vorzugsweise die Fuchsstute. Ich habe einige Miethgäule versucht, lieber aber reite ich nie wieber. Das haus liegt fehr ichon, ift aber dunkel, feucht und kalt. Die Sonnenfeite mit Treppen und nonvaleurs 2) verbraucht, alles liegt nach Norden, riecht dumpfig und Rein einziges Möbel auf, tein Wintel, in dem man gern fiten möchte; 3/4 vom Saufe ift als "gute Stube" verschloffen, übergogen, und ohne große Umwälzung ber Ginrichtung für ben täglichen Gebrauch nicht vorhanden. Die Bofen wohnen 3, die Rinder 2 Treppen hoch; der Hauptstock (1 Treppe) enthält nur das Schlafgimmer, mit einem großen Bett, fonft einen altmodischen Salon (Styl von 1818) neben dem andern, viel Treppen und Borgimmer. Die eigentliche Erifteng ift zu ebener Erbe, Nordseite, am Barten,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Lies: 35. Sahres. - 2) Rebenraume.

<sup>1862.</sup> in dem ich mich wärme, sobald die Sonne scheint, höchstens 3 Mal wöchentlich auf einige Stunden. Am Rande siehst Du es; 1 Toiletten=



zimmer, Schwammgeruch, unbewohnbar, feucht; 2 Arbeitszimmer, dunkel, stinkt stets; 3 Empfangszimmer; 4 Durchblick von Flur nach Garten mit Bücherspinden; 5 Eßzimmer; 6 schlafe ich; 7 Office; 8 Garten, wo diese Zeilen stehn quai d'Orsay und Seine; 9 und 10 Kanzlei; 11 Haussslur; 12 Treppenhaus. Dazu in der ganzen Beletage nur 1 Schlafzimmer und sonst nichts, und das ganze häusliche Treiben 2 Treppenhoch; enge, finstre, steile Treppen, die ich nicht gradaus passiren kann wegen meiner Schulternbreite und ohne Erinoline. Die Haupttreppe geht

nur in den ersten Stock, dafür aber 3 leiterartige an beiden Hausenden nach oben. So haben Hatzeldts und Pourtales die ganze Beit existirt, sind aber auch dabei gestorben, in der Blüthe ihrer Jahre, und bleibe ich in dem Hause, so sterbe ich auch früher, als ich wünsche. Dabei würde man den Platz mit dem durchweg baufälligen Hause für 2 Millionen Franken verkausen können. Ich mag nicht umsonst darin wohnen, schon des Geruchs wegen.

Bitte schreibe boch an Johanna die Abresse, wo Du mir vor 2 Jahren fo fehr guten Baumtuchen gum Geburtstag machen ließeft. Ich habe ber Großfürstin Marie einen versprochen und es gang vergeffen, in Berlin zu beforgen. Dber ichreibe mir lieber die Abreffe, ich beftelle (ben) Ruchen brieflich von hier aus und lege ein Schreiben für Goly bei, mit dem der Conditor die Sache durch Stettiner Schiff bann expedirt. Ich bin etwas in Sorge, wenn wir bier bleiben, daß es Johanna wenig gefallen wird. Der Franzose hat einen Fond von Formalismus in sich, an den wir uns schwer gewöhnen. Die Furcht, irgend eine Bloge zu geben, das Bedürfniß, stets außen und innen sonntäglich angethan zu erscheinen, la manie de poser, 1) macht ben Umgang ungemüthlich. Man wird niemals näher bekannt, und wenn man es fucht, fo glauben die Leute, man will fie anpumpen oder heirathen oder den ehelichen Frieden stören. Es ftedt unglaublich viel Chinesenthum, viel Barifer Provinzialismus in ben Leuten; ber Ruffe, Deutsche, Englander bat in feinen civilifirten Spigen einen vornehmeren universellen Buschnitt, weil er die "Form" zu luften und abzuwerfen versteht. Aus demselben Grunde

<sup>1)</sup> Die Sucht, etwas vorstellen zu wollen.

hat er aber auch in seinen untern und mittlern Schichten viel mehr 1862. Robbeit und Geschmadlofigfeit auf erftes Anfühlen wenigftens. sagen hier: grattez le Russe et le barbare paraîtra, 1) wenn man aber vom Frangofen die Rinde durchzutragen versucht, fo betommt man garnichts raus. In einigen Tagen foll ich nach Fontainebleau: bie Raiferin ift etwas ftarter geworden, baburch hubicher wie je, und immer febr liebenswürdig und luftig. Nachher gebe ich auf einige Tage nach London. Gine Anzahl angenehmer Ruffinnen, die ich hier hatte, ist meist verschwunden — heut auch die Ben(c)kendorf(f) und die schöne Obolenfti; nun weiß ich bald nicht mehr, wo ich mußige Stunden verschwagen foll. Die Caulaincourt und Valençay konnten mir Erfat geben, fteden aber fo tief in eigner Gesellschaft. Wer hat eigentlich die Disposition über meine Buchsstute, falls ich fie bertommen laffen wollte? Gott fei mit Dir, mein Engel.

Dein treuer Bruber v. B.

**276**.

Paris Sonntag.2)

#### Lieber Roon

ich erfahre eben, daß Frau v. Lasarem in 1/2 Stunde abreift, und beeile mich, ihr diese Zeilen mitzugeben. Ich hatte vor 8 Tagen in einem Privatbrief an Bernftorff3) ben Bunfch burchschimmern laffen, bald etwas mehr Klarheit darüber zu erlangen, ob ich mich hier 8 Tage, 8 Wochen oder 8 Monat einrichten könne. Er antwortet mir unter bem 20 c.,4) daß er meinen Brief bem Ronige vorgelesen. S. Majeftat) aber geantwortet habe, daß Sie (S. M.) in biefem Augenblick noch teinen Entschluß fassen können. Bernftorff bat barauf zugeredet, mich zu berufen, und von andern "Combinationen, mit benen fich die Preffe beschäftige, und an deren Realisirung die Betheiligten felbst zu glauben anfingen," abgerathen.

Ich febe banach voraus, daß mein Bleiben bier fich verlangert, und bin fehr zufrieden damit, da ich mir fagen tann, daß ich mich teines Dienstes und feiner Arbeit geweigert habe. Ich bente in biefer Woche auf einige Tage nach London zu gehn, bann vielleicht in Bichy Brunnen zu trinken, in Trouville See zu baben. Nach Breugen komme ich nur, wenn ich gerufen werbe, fo lange bie

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Krapt ben Russen weg und ber Barbar wird zum Vorschein kommen. - 2) Roons Dentwürdigkeiten II4, 100 f. Roons Bermerk: eingegangen 2. Juli 62, zeigt, daß ber Brief lange unterwegs gewesen ift. Das Datum 22. Juni ergiebt fich aus ber Bergleichung ber Daten biefes Briefes mit benen bes folgenden. - 3) S. Bismard-Jahrbuch VI, 147 ff. - 4) a. a. D. VI, 149.

1862. Ministerkrisss nicht vollständig erledigt ist. Herzliche Grüße an die 32.6. Ihrigen. Sehn Sie Hans Kleist, so sagen Sie, bitte, daß ich zwei Fr(iedrichs)d'or für Stahl's Büste zeichne.

In treuer Freundschaft Ihr

v. B.

(Légation de Prusse en France.)

277.

Baris 25 Juni 1862.

Lieber Bruber

- - Ich sitze hier in einem sehr schönen Hause, auf etwas 25. 6. veralteten Möbeln, alles im Geschmad bes erften Raiserreichs, ju beffen Beit bas Botel für Bring Gugen Beauharnais mit vieler Bracht eingerichtet murde. In den großen Raumen ift es ziemlich einsam, die Stadt überhaupt ichon ftill, ich wenig befannt und für die jugendlichen Vergnügungen eines Reisenden nicht mehr empfänglich, babei wenig zu thun, schlechtes Wetter, regnicht, und falt; meine fämmtlichen jungen herrn, Reuß, Satfelb(t), Roftit find heut aus, und ich effe mit mir allein. Das alles ift nicht fehr unterhaltend, und ich beneide meinen ruffischen Diener, der fich mit unverdorbnem Behagen täglich neuer Bewunderung der Sebenswürdigkeiten hingiebt. Morgen feire ich den Geburtetag des Sultan auf einem diner in Uniform beim türkischen Collegen; übermorgen bin ich nach Fontainebleau zum Raifer eingeladen, und Sonnabend bente ich auf einige Tage nach London zu fahren, Ausstellung. Man ist in 9 Stunden Meine nächste Butunft ist noch grabe so unsicher wie vor 4 Wochen und wie seit 12 Monaten. Dieß und die Trennung von Frau und Rind und ein Uebermaß von Aprikosen, die ich eben gegeffen, ftimmen mich etwas niedergeschlagen, und ich leide an Beimweh nach irgend einer sichern Stelle, wo ich bis an mein Ende ruhig bleiben tonnte. Gott gebe, daß es Dir und den Deinen wohl geht; von Johanna habe ich bis zum 21 gute Nachricht, nur ift Marie etwas unwohl. Bergliche Gruße an die liebe Malwine.

Dein v. B.

(Légation de Prusse en France.) 278.

Lieber Roon

Paris 5 July 62.1)

1862. eben komme ich von London zurück. Die Leute sind dort über China 5.7. und die Türkei sehr viel besser unterrichtet, wie über Preußen.

<sup>1)</sup> Roons Dentwürdigfeiten II4, 101 f.

Loftus 1) muß noch mehr Unsinn an seinen Minister schreiben, als ich 3ch finde eben eine Gelegenheit morgen früh nach Berlin und darum schreibe ich diese Zeilen. Bor 10 Tagen telegraphirte man mir, ich folle den Feldjäger schicken, damit er Depeschen abhole, ich schidte ibn und finde mit Erstaunen, daß er noch nicht gurud ift. Batte ich bas gewußt, fo mare ich noch in London geblieben. werbe nun in diesen Tagen um einen Sommerurlaub bitten, nach einem frangofischen Seebade, wo ich dann aber erst Ende July eintreffe, vorher möchte ich nach dem Suben von Frankreich und auf Einen Tag nach Neapel, wo ich noch nie gewesen bin. garnichts los. Der Raifer geht morgen in verschiedne Departements, ben 11 nach Bichy; ihm dahin zu folgen, scheint mir etwas zu-Der Minister2) geht auch fort, und was soll ich bann Die Ministerialrathe unterftebn fich bier fein Wort noch hier? über Politit zu reden, und wenn ich langer hier noch wohne, fo muß ich mich befinitiv einrichten, mit Frau, Pferben und Dienern; ich weiß schon nicht, was und worauf ich zu Mittag effen foll, da meine Sachen noch in Betersburg find. Habe ich die erft hier, fo ziehe ich in ben nächsten 12 Monaten sicher nicht nochmals um, es fei benn nach Schönhaufen. Diefe Ungewißheit, Diefes "nicht wohnen", fann ich auf die Länge nicht aushalten, dazu bin ich nicht Fähnrich genug.

Jest bin ich zu schläfrig und gehe herzlich grüßend zu Bett. Treu der Ihrige

v. B.

#### 279.

# An Frau v. Bismard.

Paris 14 Juli 1862.

Aus Deinem Brief vom 9 d. Mt. habe ich mit Freuden ersehn, daß Ihr gesund seid, und hoffentlich lese ich es morgen früh noch einmal. Heut traf endlich der Courier ein, um dessen willen ich vorgestern vor 8 Tagen eiligst London verließ. Ich wäre dort gern einige Tage länger geblieben, man sah so viel schwe Gesichter und Pferde. Das Gesandschaftshaus aber ist mein Schrecken; schon eingerichtet, sedoch im Parterre außer der Treppe nur 3 Räume, wovon einer Kanzlei, einer Essaal und zwischen beiden, zugleich als Sammelzimmer fürs Diner, und ohne eine Ecke, um einen Schlafrock ab-

í

Digitized by Google

<sup>1)</sup> der englische Gesandte in Berlin. — 3) Drouyn de L'Huys.

aulegen, das Arbeitscabinet Gr. Ercellenz. Will man von dort ans Baschbeden und bergl., so muß man die hohe, große haustreppe fteigen, durch bas mit einem Bett versehne ebeliche Schlafzimmer in ein kleines hundeloch von Wohnzimmer gehn. Dben ift ein großer Salon, 1 fleiner Tangfaal, baneben gebachtes Schlafzimmer nebst hundeloch; das ift der gange Wohnraum. Dann 2 Treppen boch 2 Zimmer für ben Secretar und 5 fleine Dinger für Rinder, Lehrer, Gouvernante u. f. w., 3 Treppen unterm Dach die Dienerschaft, im Reller die Ruche. Ich wurde gang elend bei bem Gedanken, da eingezwängt zu sein. Auf mein Urlaubsgesuch habe ich beut von Bernftorff die Antwort erhalten, der Ronig konne fich noch nicht entschließen, ob er mir Urlaub gabe, weil dadurch die Frage. ob ich das Brafidium übernahme, noch 6 Bochen in der Schwebe gehalten wurde, und ich möchte schreiben, ob ich es für nütlich hielte. in der jetigen Rammersession noch einzutreten und wann? und ob ich nicht vor Antritt meines Urlaubs nach Berlin kommen wollte 1). Lettres werde ich nach Möglichkeit ablehnen, vorschlagen, mich bis jum Winter ruhig bier zu laffen, und bann einstweilen, übermorgen ober Donnerstag, nach Trouville gehn, westlich von havre an der See, und bort den Winter abwarten. Ich tann von da in 5 Stunden immer hier fein. Seit geftern haben wir ichones Wetter, bis babin war es elend talt und Regen ohne Ende. Ich benutte es gestern, um in St. Bermain zu effen, ichoner Balb, 2 Berft lang, Terraffe über ber Seine, mit reizender Aussicht über Balber, Berge, Städte und Dörfer, alles meift in Grun bis Paris. Gben bin ich in ber milbeften Mondnacht durch bois de Boulogne gefahren, Taufende von Bagen, Corfo-File, Bafferflächen mit bunten Lichtern, bann Concert im Freien, und gebe nun fchlafen. 2) Unfre Wagen find in Stettin angelangt; ich laffe fie bort ober in Rulg unterbringen. Collegen find alle fort, und ber einzige Bekannte in ber großen Stadt, mit dem ich verkehre, ift ber alte \*, mas ihm und mir vor 20 Jahren nicht träumte. Meine Bedienung ift Limberg als Ruffe. ein Italiener Fazzi, der mit Stolberg in Marocco mar als Lakai. 3 Franzosen (Rangleidiener, Rutscher, Roch) und ein Kurheffe mit einer belgischen Frau als Portier . . . .

<sup>1)</sup> Bernstorffs Brief vom 12. Juli 1862 f. Bismard Jahrbuch VI, 155 f. — 2) So ist zu lesen statt: es geht nun schlafen.

Baris 15 July 62.1)

Lieber Roon

1862. 15. 7.

ich habe mir neulich viele Fragen barüber vorgelegt, warum Sie telegraphisch fich erkundigten, ob ich Ihren Brief vom 262) erhalten hatte. Ich habe nicht darauf geantwortet, weil ich etwas Neues über den Hauptgegenstand nicht geben, sondern nur empfangen Seitbem ift mir ein Courrier zugegangen, ber mir feit 14 Tagen telegraphisch angemeldet war und in deffen Erwartung ich 8 Tage zu früh von England zurückfam. Er brachte einen Brief von Bernstorff's), in Antwort auf ein Urlaubsgesuch von mir. bin bier jest überfluffig, weil tein Raifer, fein Minifter, fein Gefandter mehr hier ift. Ich bin nicht fehr gefund, und biefe proviforische Existenz mit Spannung auf "ob und wie" ohne eigentliche Geschäfte beruhigt die Nerven nicht. Ich ging meiner Ansicht nach auf 10 bis 14 Tage her und bin nun 7 Wochen hier, ohne je gu wissen, ob ich in 24 Stunden noch hier wohne. Ich will mich dem Ronige nicht aufdrängen, indem ich in Berlin vor Anter liege, und gebe nicht nach Saufe, weil ich fürchte, auf der Durchreise burch Berlin im Gafthof auf unbeftimmte Beit angenagelt zu werben. Aus Bernftorffe Brief erfebe ich, daß es bem Ronige por ber Sand nicht gefällt, mir das Auswärtige ju übertragen, und daß Seine Majestät Sich noch nicht über die Frage schlussig gemacht hat, ob ich an Hobenlobe's Stelle treten foll, Diefe Frage aber auch nicht durch Ertheilung eines Urlaubs auf 6 Wochen negativ prajudiciren will. Der Konig ift, wie mir Bernft(orff) fchreibt, zweifelhaft, ob ich mahrend ber gegenwärtigen Seffion nütlich fein fonne, und ob nicht meine Berufung, wenn fie überhaupt erfolgt, zum Winter aufzuschieben sei. Unter biesen Umftanden wiederhole ich heut mein Gesuch um 6 W(ochen) Urlaub4), was ich mir wie folgt motivire: Ginmal bin ich wirklich einer forperlichen Starkung burch Berg- und Seeluft bedürftig; wenn ich in die Galeere eintreten foll, jo muß ich etwas Gefundheitsvorrath fammeln, und Paris ift mir bis jest schlecht bekommen mit dem Hunde-Bummel-Leben als garçon. Zweitens muß der König Zeit haben, sich ruhig aus eigner Bewegung zu entschließen, fonft macht S. M(ajeftat) für die Folgen

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten II.4, 102 ff. — 2) Roons Brief vom 21./26. Juni s. Bismarck-Jahrbuch III, 235 f. Roons Denkwürdigkeiten II.4, 98 ff. — 8) vom 12. Juli, Bismarck-Jahrbuch VI, 155 f. — 4) s. Brief an Graf Bernstorff vom 15. Juli 1862 in Bismarck-Jahrbuch VI, 156 ff.

bie verantwortlich, die ihn brängen. Drittens will Bernst(orff) jetzt nicht abgehn, der König hat ihn wiederholt aufgefordert zu bleiben und erklärt, daß er mit mir wegen des Auswärtigen garnicht gesprochen habe; die Stellung als Minister ohne Portefeuille sinde ich aber nicht haltbar. Viertens kann mein Eintritt, der jetzt zwecklos und beiläusig erscheinen würde, in einem spätern Moment als einbrucksvolles Manöver verwerthet werden.

3ch bente mir, daß das Ministerium allen Streichungen im Militaretat ruhig und deutlich opponirt, aber keine Rrifis über Dieselben herbeiführt, sondern die Rammer bas Budget vollständig durchberathen läft. Das wirb, wie ich annehme, im September geschehn fein. Dann geht das Budget, von dem ich voraussete, baß es für die Regirung nicht annehmbar ift, an das Herrenhaus, falls man sicher ift. daß die verstummelte Budgetvorlage dort abgelehnt wird. Dann, ober andernfalls ichon vor ber Berathung im Berrenhause, konnte man es mit einer Koniglichen Botichaft, welche mit fachlicher Motivirung die Buftimmung ber Rrone zu einem berartigen Budgetgefet verweigert, an die Abgeordneten gurudgeben, mit ber Aufforderung ju neuer Berathung. Gine 30 tagige Vertagung bes Landtages murbe vielleicht in diesem Bunkte ober schon früher einzuschalten sein. Je länger sich die Sache hinzieht, befto mehr finkt die Kammer in der öffentlichen Achtung, da fie den Fehler begangen hat und noch weiter begehn wird, sich in alberne Kleinigfeiten zu verbeißen, und da fie keinen Redner hat, ber nicht die Langeweile des Publikums vermehrte. Rann man fie dabin bringen, daß fie fich in folche Lappalie wie die Continuität des Berrenhauses verbeißt und darüber Rrieg anfängt und die Erledigung der eigentlichen Geschäfte verschleppt, so ift es ein großes Blud. Sie wird mude werden, hoffen, daß der Regirung der Athem ausgeht, und Die Rreisrichter muffen mit ben Roften ihrer Stellvertretung geängstigt werden. Wenn fie murbe wird, fühlt, daß fie das Land langweilt, bringend auf Concessionen Seitens ber Regirung hofft, um aus der schiefen Stellung erlöft zu werben, bann ift m. E. ber Moment gekommen, ihr durch meine Ernennung zu zeigen, daß man weit entfernt ift, den Rampf aufzugeben, sondern ihn mit frischen Kräften aufnimmt. Das Zeigen eines neuen Battaillons 1) in ber ministeriellen Schlachtorbnung macht bann vielleicht einen Eindruck. ber jest nicht erreicht murbe; besonders wenn vorher etwas mit Redensarten von Octropiren und Staatsftreicheln geraffelt wirb, fo

<sup>1)</sup> Schreibung bes Originals.

hilft mir meine alte Reputation von leichtfertiger Gewaltthätigkeit, und man bentt, "nanu gehts los". Dann find alle Centralen und

Salben zum Unterhandeln geneigt.

Das Alles beruht mehr auf instinctivem Gefühl, als bag ich beweisen konnte, es sei so; und ich gebe nicht so weit, zu irgend etwas, das mir der Ronig befiehlt, deshalb auf eigne Fauft "Rein" zu sagen. Wenn ich aber um meine Ansicht gefragt werde, so bin ich dafür, noch einige Monat hinter bem Busch gehalten zu werben.

Bielleicht ist dieß alles Rechnung ohne den Wirth, vielleicht entschließt sich S. Maj(eftat) niemals bazu, mich zu ernennen, benn ich sehe nicht ein, warum es überhaupt geschehn follte, nachdem es seit 6 Bochen nicht geschehn ift. Daß ich aber hier ben beißen Staub von Paris schluden, in cafe's und Theatern gahnen ober mich in Berlin wieder als politischer Dilettant in's Hôtel Royal einlagern foll. bagu fehlt aller Grund, die Beit ift beffer im Bade zu verwenden.

Ich bin doch erstaunt von der politischen Unfähigkeit unfrer Rammern, und wir find boch ein febr gebildetes Land; ohne Zweifel, zu febr; die andern find bestimmt auch nicht klüger als die Bluthe unfrer Rlaffenwahlen, aber fie haben nicht dieses findliche Selbftvertrauen, mit dem die unfrigen ihre unfähigen Schamtheile in voller Nacktheit als mustergiltig an die Offentlichkeit bringen. Wie sind wir Deutschen doch in den Ruf schüchterner Bescheibenheit gekommen? Es ift feiner unter uns, der nicht vom Rriegführen bis zum Bundeflöhen alles beffer verftände, als fämmtliche gelernte Fachmänner, während es boch in andern Ländern viele giebt, die einräumen, von manchen Dingen weniger zu verstehn als andre, und beshalb sich bescheiben und schweigen.

Den 16. Ich muß heut schleunig schließen, nachdem meine Beit von andern Geschäften fortgenommen ift. Mit herzlichen Empfehlungen an die Ihrigen bin ich in alter Treue Ihr

v. 23.1)

281.

(Légation de Prusse en France.)

[Paris] 19 July 62.

Lieber Bruber

im Begriff, auf einige Wochen zu verreisen, schicke ich schon beut 1862. meinen herzlichen Glückwunich zu Deinem Geburtstag. Möge Gottes Segen ferner mit Dir fein und Dich in Gnaben mit ben Deinen



<sup>1)</sup> Roons Antwort vom 31. August f. Bismard-Jahrbuch III, 237 ff., Roons Dentwürdigfeiten II4, 109 ff.

vor allen weitern Prüfungen bewahren. Mir ist die kurze Zeit vor der Abreise durch einen unerwartet überhäuften Geschäftstag verkümmert worden, und ich kann Dich nur in wenig herzlichen Zeilen begrüßen. Schreibe mir nach Bayonne (Bayonne) poste restante; ich werde dort etwa in 8 Tagen sein und dann auf einige Wochen nach Bagneres de Luchon (in den Pyrenäen) gehn, vielleicht in Biarrits baden. Ob ich nach der Rücktehr nach Berlin gehe, und ob ich ins Ministerium trete, ist noch immer ungewiß; meine Sachen liegen noch in Betersburg. Leb wohl.

Dein treuer Bruder v. B.

Herzliche Grüße an Malwine. In Stettin bei D. Witte Nachfolger stehn 2 Wagen von mir. Ich weiß nicht, was sie dort Miethe
zahlen, bitte, erkundige Dich danach. Wenn die Unterbringung
auf 2 Monat sehr viel mehr kostet als ihr Transport nach Külz,
so kannst Du sie vielleicht dort remisiren, bis ich sie brauche.

#### 282.

## An Frau v. Bismard.

Borbeaux 27 July 62.

1862. Du fannst mir bas Beugnig eines fleißigen Correspondenten nicht verfagen, heut fruh ichrieb ich Deinem Geburtstagstinde aus Chenonceaux und heut Abend Dir aus der Stadt des rothen Weines. Diefe Beilen werden aber einen Tag später eingehn, als jene, die Post geht erst morgen Nachmittag. Ich bin erst vorgestern Mittag aus Paris gefahren, es ift mir aber, als mare es eine Woche. Sehr schöne Schlöffer habe ich gesehn, Chambord, wovon die aus einem Buch geriffne Unlage eine unvollfommne Sbee gibt, entspricht in feiner Berödung dem Geschick feines Befigers. In ben weiten Sallen und prächtigen Salen, wo Könige mit Maitreffen und Jagden ihren Sof hielten, bilben bie Rinderspielsachen bes Berzogs von Bordeaux das einzige Mobiliar. Die Führerin hielt mich für einen frangofischen Legitimiften und gerdrückte eine Thrane, als fie mir die kleine Ranone ihres herrn zeigte. Ich bezahlte den Tropfen tarifmäßig mit 1 Fr. extra, obichon ich feinen Beruf habe, ben Carlismus zu subventioniren. Die Schloghofe lagen fo ftill in ber Sonne, wie verlaffne Rirchhöfe; von den Thurmen hat man eine

<sup>1)</sup> Auch im Original ift ber Rame in deutschen Buchstaben wiederholt.

weite Rundsicht, aber nach allen Seiten schweigender Walb und 1862. Baibetraut bis an ben außersten Borizont, teine Stadt, tein Dorf, tein Bauernhaus, weber am Schloß, noch im Umfreis. Aus beiliegenden Broben von Saidefraut wirft Du nicht mehr erkennen, wie purpurn diese von mir geliebte Bflanze bort blutt, die einzige Blume in den Röniglichen Garten, und Schwalben, fast bas einzige lebende Wefen im Schloft. Fur Sperlinge ift es zu einfam. Brachtig liegt bas alte Schloß von Amboife, man fieht von oben die Loire 6 Meilen weit auf und ab. Bon bort hierher geht man allmählich in ben Guben über. Das Getreibe verschwindet und macht bem Mais Blat, bazwischen rantiger Bein und Raftanienwälber, Schlöffer und Schlößchen mit vielen Thurmen, Schornsteinen und Ertern, alle weiß mit hohen, spigen Schieferbachern. Es war glübend beiß, und ich febr froh, ein halbes Coupé allein zu haben. Am Abend berrliches Wetterleuchten im gangen Often und jest eine angenehme Ruble, die ich bei uns noch schwal finden murbe. Die Sonne ging schon um 7 Uhr 35 unter, in Petersburg wird man jest, um 11, noch ohne Licht febn konnen. Bisher ift tein Brief für mich bier, vielleicht finde ich einen in Bayonne. 2 Tage werde ich hier wohl bleiben, um zu febn, wo unfre Weine machfen . . . .

283.

An Frau v. Bismard.

Bordeaux Mittwoch 29 July 62.

Dein Brief vom 23 ift mir gestern gludlich bier zugekommen, und danke ich Gott für Guer Wohlfein. Geftern habe ich ben gangen Tag mit unserm Consul und einem General eine reizende Tour burchs Medoc gemacht, — Lafitte, Mouton, Bichon, Laroze, Latour, Margaux, St. Julien, Branne, Armeillac und andre Weine in der Ursprache von ber Relter getrunken. Wir haben im Schatten 30, in der Sonne 55 Grad am Thermometer, aber mit gutem Wein im Leibe fpurt man bas garnicht. Im Augenblid fahre ich nach Bayonne und schreibe Dir von da mit mehr Rube, als jest in der Eisenbahnhaft . . .

Banonne 29 July 62.

Ich benute die Zeit, bis meine Sachen vom Bahnhof kommen, um mein turges Schreiben von heut fruh aus Bordeaug etwas zu Das Land, welches ich freben durchfahren habe, vervollständigen. verset mich auf den ersten Anblid lebhaft in's Souvernement Bftow

ŀ



ober Petersburg. Bon Bordeaux bis hier ununterbrochen Richtenwald, Haidetraut und Moor, bald Bommern, wie etwa im Strandwald hinter den Dünen, bald Rufland. Wenn ich aber mit der Lorgnette hinsah, schwand die Illusion; statt der Riefer ift es die langhaarige Seepinie, und die anscheinende Mischung von Bachholder, Beibelbeeren und bergl., welche ben Boben bedt, loft fich in allerhand fremdartige Pflanzen mit mprthen- und copressenartigen Blättern auf. Die Bracht, in der das Saidetraut bier feine violettpurpurnen Blüthen entwickelt, ift überraschend; bazwischen eine febr gelbe Binfterart, mit breiten Blattern, das Ganze ein bunter Teppich. Der Fluß Adour, an dem Bayonne liegt, begrenzt diefes Bmoll der Saide, welches mir in feiner weichern Idealifirung einer nördlichen Landschaft das Beimweh scharfte. Bon St. Bincent sieht man zuerft über Saide und Riefern hinmeg die blauen Umriffe der Phrenaen, eine Urt riefigen Taunus, aber doch fühner und gadiger in den Die Boft ift bis 4 Uhr, mahrend ber heißen Reit, geschlossen, ich kann erft in 1 Stunde Deinen Brief bekommen und wurde doppelt ungeduldig fein, wenn ich nicht geftern Deinen Brief vom 23 schon gehabt hatte und der hiefige alter ift. gegen Abend zu Bagen nach Biarrits zu fahren, bort morgen zu baden und dann meinen Weg zur Grenze fortzuseten. In Fuenter= rabia erwarte ich Nachricht, ob Galen in S. Sebastian ist; bann besuche ich ihn; ift er aber schon nach Madrid gurud, so begnuge ich mich, die Bidaffoa überschritten zu haben, fahre hier wieder ber und sodann längs ber Berge nach Pau; von bort wende ich mich rechts ins Gebirge, querft nach Caur Bonnes und Caur Chaudes, von da nach Cauterets, St. Sauveur, Luz, Bareges, Bagneres be Luchon. Ich tann nicht fagen, daß ich mich langweile, eine Menge neuer Eindrücke sprechen mich an, aber ich komme mir boch wie ein Berbannter vor, und bin mit meinen Gedanken mehr an ber Rameng1) als am Abour. Deutsche Zeitungen habe ich seit 6 Tagen nicht gesehn und vermisse sie auch nicht . . . .

#### 284.

# An Frau v. Bismard.

San Sebastian 1 Aug. 62.

Der Weg von Bayonne hierher ist herrlich, links die Pyrenäen, 1.8. etwas wie Dent du Midi und Moleson<sup>2</sup>), was hier aber Pic und

<sup>1)</sup> Flug in Pommern. — 2) Bei Bulle im Ranton Freiburg (Schweiz).

Port heißt, im wechselnden Alpenpanorama, rechts bas Meer, Ufer 1862. wie bei Benua. Der Uebergang nach Spanien ift überraschend, in Behobie, dem letten frangofischen Ort, tonnte man glauben, ebenfogut an ber Loire zu fein, in Fuenterrabia eine fteile Gaffe, 12 Fuß breit, jedes Fenfter mit Balton und Borhang, jeder Balton mit schwarzen Augen und Mantillen, Schönheit und Schmut, auf bem Martte Trommeln und Pfeifen und einige hundert Beiber, alt und jung, die unter fich tangten, mahrend die Manner rauchend und brapirt zusahn. Die Gegend ift bis hierher außerordentlich schön, grüne Thäler und waldige Sange, barüber phantaftische Linien von Festungswerken, Reihe hinter Reihe; Buchten ber See mit gang schmalen Ginfahrten, die, wie Salzburger Seen in Bergteffeln, tief ins Land schneiben. Aus meinem Fenfter febe ich auf eine folche. durch eine Felseninsel gegen die See abgeschlossen, von Bergen mit Bald und Häusern steil eingerahmt, links unten Stadt und hafen. Um 10 babete ich, und nach dem Frühftud gingen ober schlichen wir durch die Site auf den Berg ber Citadelle und fagen lange auf einer Bant, einige hundert Fuß unter uns die See, neben uns bie schwere Festungsbatterie mit einer singenden Schildwache. Dieser Berg oder Fels mare eine Insel, wenn ihn nicht eine niedrige Landzunge mit dem Festlande verbande. Die Landzunge scheidet zwei Meeresbuchten von einander, und so hat man von der Citadelle nach Norden den weiten Blid in die See, öftlich und westlich auf die beiben Buchten, wie zwei Schweizerseen, fublich auf die Landzunge mit ber Stadt barauf, und babinter, landwarts, himmelhohe Gebirge. Ich wollte Dir ein Bild davon malen können, und wenn wir 15 Jahre jünger wären, so führen wir beibe ber. Morgen ober übermorgen gehe ich nach Bayonne zurück, bleibe aber einige Tage noch in Biarrits, wo es nicht so schon am Strande ist, wie hier, aber doch hubscher, als ich bachte, und civilifirter zu leben. Bon Berlin und Paris bore ich zu meiner Beruhigung fein Wort. Ich bin sehr sonnenroth und hatte am liebsten eine Stunde heut in der See gelegen; bas Baffer trägt mich wie ein Stud Holz, es ift grabe noch fühl genug, um angenehm zu fein. Man ift fast troden, wenn man in die Angiebhutte tommt, bann fete ich mir ben Sut auf und gehe im Beignoir 1) spazieren; 50 Schritt davon baben bie Damen, ländlich, sittlich. — Douanen und Baficheerereien ohne Ende und unglaubliche Chauffeegelber, fonft bliebe ich noch länger bier, anftatt in Biarrits zu baben, wo man ein Coftum bagu anlegen muß. . . .

Rohl, Bismardbriefe. 8. Mufl.



<sup>1)</sup> Babemantel.

San Sebastian 1 Aug. 62.

#### Lieber Bruber

1862. 1. 8.

Du bist ohne Zweifel als Landwirth und rath fleißiger wie als Correspondent, aber viel gehört dazu nicht. Ich werde Dir aber beweisen, daß wir Diplomaten tugendhaftere Leute sind, indem ich Dich von meinem Wohlergehn benachrichtige. Da ich mich in Paris, wo die amtliche Welt abgereift ift, einstweilen überflüffig fühle und fürchte, wenn ich durch Berlin reife, im Rammerschwindel festgehalten zu werden, so habe ich meinen Urlaub in westlicher Richtung benutt und babe hier See, in einer Gegend von feltner Schönheit. bem Fenster sehe ich links etwa wie das Siebengebirge langs ber See geftellt, auch der Drachenfels fehlt nicht, recht ahnlich ber Ehrenbreitenstein, mit der Festung darauf; zwischen beiden bringt bas Meer etwa 500 Schritt breit ein und bilbet im Lande eine 1000 Schritt breite, 1/4 Meile lange Bucht, von prachtvoller Berglandschaft umschlossen. Ich werde aber doch nur noch einige Tage hier bleiben; es fehlen dem Lande viele Bequemlichkeiten, und mit bem nächsten Schiff fahre ich nach Bayonne über, b. h. Fischerboot, benn andre gehn nicht. Einige Tage werde ich noch in Biarrits baben und dann in die Pyrenäen gehn. Wann ich nach Pommern komme, tann ich noch garnicht absehn, und meine Sachen liegen noch immer in Betersburg . . . Meine Wagen koften in Stettin monatlich Rannst Du sie bei Dir so unterbringen, daß 15 Thlr. Miethe. sie nicht leiden, so könnte man das sparen; werden sie aber dabei beschädigt, so kostet das Lakiren leicht mehr. Für den August stehn sie nun doch schon. Ich bin einige Tage in der Touraine gewesen und habe Frangofen auf dem Lande besucht, dann habe ich mir von Bordeaux aus das Medoc befehn und mich durch alle guten Lagen und Jahrgange durchgekoftet: ein heißer Tag, ober vielmehr 2, draußen 30° im Schatten und innerlich am Schluß noch mehr, es bekam mir aber vortrefflich. Heut war es auch gewaltige Site, jest am Abend geht reizende Rublung jum Fenfter ein, bas Meer brult zwischen ben Felsen, der Mond scheint darüber, und die Schildwachen schreien alle 5 Minuten rund um die Stadt alertaaa. Schreibe mir nach Barrèges, France, Hautes Pyrénées, poste restante. Herzliche Gruße an Deine Frau und Kinder. Gute Nacht.

Dein treuer Bruder

v. B.

# An Frau v. Bismark.

Biarrits 4 Aug. 62.

Ich fürchte, daß ich in unfrer Correspondenz etwas Verwirrung 1862. angerichtet habe, weil ich Dich verleitet, zu früh nach Orten zu schreiben, wo ich noch nicht bin. Es wird beffer fein, daß Du Deine Briefe nach Baris abreffirft, gang als ob ich bort mare, die Gefandschaft schieft fie mir bann nach, und borthin tann ich schneller Rachricht geben, wenn ich meinen Reiseplan ändre. Geftern Abend bin ich aus S. Sebaftian wieder nach Bayonne gelangt, wo ich die Racht schlief, und sitze hier in einem Edzimmer bes Hotel de l'Europe, mit reizender Aussicht auf die blaue See, die ihren weißen Schaum zwischen wunderlichen Klippen hindurch gegen den Leuchtthurm treibt. Ich habe ein schlechtes Gewiffen, daß ich so vieles Schone ohne Dich febe. Wenn man Dich burch die Luft herführen konnte, fo wollte ich gleich noch einmal mit Dir nach S. Sebastian. Denke Dir bas Siebengebirge mit bem Drachenfels ans Meer gefteut; baneben ben Ehrenbreitenstein; und zwischen beiben bringt ein Meeresarm etwas breiter als der Rhein ins Land und bilbet hinter ben Bergen eine In diefer badet man in durchfichtig flarem Baffer, runde Bucht. jo schwer und fo falzig, daß man von felber oben auf schwimmt und burch bas breite Felsenthor ins Meer fieht, ober landeinwarts, wo die Bergketten immer höher und immer blauer fich überragen. Die Frauen ber mittlern und untern Stände find auffallend hubsch, mitunter icon; die Manner murrifch und unhöflich, und die Bequemlichkeiten bes Lebens, an die wir gewöhnt find, fehlen. Die Site ift bier nicht schlimmer, als bort, und ich mache mir nichts baraus, befinde mich im Gegentheil febr wohl, Gott fei Dant. Borgeftern war ein Sturm, wie ich nie etwas Achnliches gesehn habe. Bei einer Treppe von 4 Stufen auf bem Safendamm mußte ich 3 Mal Anlauf nehmen, ebe es mir gelang, heraufzukommen; Steinftude und halbe Baume flogen in der Luft. Ich bestellte dabei leider meinen Blat auf einem Segelschiff nach Bayonne wieder ab, weil ich nicht benten konnte, daß nach 4 Stunden alles ftill und heiter fein murbe. So tam ich um eine reizende Seefahrt langs der Rufte, blieb einen Tag mehr in S. Sebaftian und fuhr geftern in der Diligence ziemlich unbehaglich eingepadt zwischen niedlichen Spanierinnen, mit benen ich tein Wort sprechen konnte. Go viel Italianisch verstanden fie aber boch, daß ich ihnen meine Zufriedenheit mit ihrer Außenseite klar machen konnte. Ich fah mir heut einen Reiseplan an, wie ich von hier, b. h. von

Digitized by Google

23\*

1862. Toulouse, per Eisenbahn über Marseille nach Nizza gelange, dann zu Schiff nach Genua, von dort über Benedig, Triest, Wien, Breslau, Posen, Stargard nach Cöslin, wenn nur Berlin erst passirbar ist. Jest kann ich nicht gut daran vorbeisahren. . . .

287.

An Frau v. Arnim.

Biarrits 20 Aug. 62.

# Mein liebes Berg

٧

1862. ich bin in Biarig 1) hängen geblieben an ber Schwelle ber Pyrenaen, die ich vielleicht noch betrete. Das Seebad bekam mir zunächst fo ausgezeichnet, daß ich die Abreife von einem Tage zum andern verschob, obschon ich mich etwas einsam fühlte. Seit die Orlows gekommen sind, lebe ich mit ihnen, als ob wir allein auf dem Lande waren . . . Wir baden des Morgens, gehn dann auf die Rlippen, frühstuden in einer entlegnen Schlucht hinter dem Leuchtthurm, wo ich augenblicklich neben einer gelb- und blauen Robe auf dem Rasen fite, zwischen zwei haidebraunen Felsen, auf grüne Wellen und weißen Schaum blidend, diese Zeilen schreibe; große weiße Möven mit schwarzen Flügeln schweben und freischen in der Bobe, und die allgegenwärtige Tamarinde beschattet uns ausreichend gegen die glühende Sonne eines "fchonen Wetters", b. h. 250 im Schatten, nur hier nicht, wo die Seebrise fühlt. Einige Birnen, Pfirsiche und Sunde liegen neben uns, Orlow (Du kennst ihn boch mit ber schwarzen Binde auf bem Auge, ber Gefandte in Bruffel) fitt rauchend und lefend, seine Frau schreibt wie ich. Sie wurde auch Dir sehr gefallen, Figur und Neußeres etwa wie die Croy, dabei fehr originell, gescheut und luftig, etwas excentrisch, wie ihre Landsmänninnen immer zu fein pflegen, aber civilifirt durch französisch-deutsche Erziehung; ihre Eltern (Trubegtoi) wohnen seit 20 Jahren in Fontainebleau. Um 3 nehmen wir das 2 Bab, effen um 5, gehn bann wieder spazieren und lagern im Seewind bis zur Schlafenszeit auf dem Saidefraut. Ein behagliches Stillleben, bei dem ich Berlin und Paris (aber nicht Reinfeld) vergesse und von dem ich mich mit sehr lieben Erinnerungen trennen Wann? Die Frage lege ich mir täglich vor und verschiebe die Beantwortung auf morgen, indem ich mit Recht mich barauf berufe, daß ich seit 6 Jahren nicht so gefund gewesen bin, wie jest

<sup>1)</sup> Bismard wendet brei Schreibungen (Biarrits, Biarits und Biarit) an.

hier. Ich klettre und gehe den ganzen Tag wie eine Ziege, liege im 1862. feuchten Gras ohne Furcht vor Rheuma und werde täglich 1 Jahr junger, alfo wenn ich noch lange bleibe, studentisch ober findisch. Außer meiner Nachbarin tenne ich hier nur eine alte Gräfin B. . . . . und ihre Entelin, ein hubsches tanzlustiges Fraulein, mit ber ich einige Mal malzen mußte, ehe Orlows kamen. Das Gros ber übrigen Gefellichaft find Spanier von guter Familie und schlechter Erziehung; fie sprechen keine europäische Sprache, und ich weiß nichts mit ihnen aufzustellen. Sehr mal à propos 1) tamen mir vor 3 Tagen Galens aus Madrid hier an, er, fie und ber Sohn . . . fie ftorten mein Behagen durch ihre Unsprüche an landsmannschaftliche Gaftlichkeit, und es wurde mir schwer, freundlich zu ihnen zu bleiben. Bielleicht gelang es mir wirklich nicht, und die Alte wird Geschichten über mich ausbringen. (Beut find fie fort!!) Meinethalben, ich werbe alt und didfellig gegen bas qu'en dira-t-on. Wenn Du mir fcreiben willft, fo adreffire nach Baris, als ob ich bort mare, von da behalt man mich im Auge. Ich trete meinen Rudzug von hier jedenfalls über Pau, Barrèges, Toulouse, Marseille an, nur heut noch nicht. Bon Bernftorf(f) hatte ich vor einigen Tagen einen veralteten Brief vom 5. 2) Er wünscht, daß ber Stellenwechsel, "wenn er fich überhaupt auf bas Fach ministerium erstreden foll", jedenfalls vor Ende Sept. ftattfinde. Ich gehe nicht vor Ende meines Urlaubs, der etwa den 14 abläuft, nach Berlin und Pommern. Borber habe ich Angst, in Berlin im fonnigen Gafthof vor Unter gelegt zu werben. Dann muß fich mein Geschick entscheiden, mir ift es einerlei, wie. Leb wohl, liebes Berg, bie Sonne tommt aufs Papier, und dafür, daß ich auf meinem rechten Bein schreibe, ift der Brief bisber recht leferlich; Mendel(3)fohns Briefe liegen freilich noch barunter. Bergliche Gruge an Decar.

> Dein treufter Bruber v. B.

288.

An Frau v. Bismarck.

Luchon 9 Sept. 62.

Borgeftern find wir von hier auf den Col de Benasque ge- 1862. ftiegen, zuerft 2 Stunden durch prächtige Buchenwälder, voll Epheu, Felfen und Wafferfällen, dann ein hospig, bann 2 Stunden fteiles

1) zu ungelegener Zeit. — 2) Derjelbe hat sich noch nicht gefunden, die Antwort Bismards vom 24. August 1862 f. Bismard-Jahrbuch VI, 159 ff.



1862. Steigen zu Pferde im Schnee mit Fernsichten, ftillen, tiefen Seen awischen Schnee und Klippen, und 7500 Fuß boch öffnet fich eine schmale Pforte im scharfen Kamme der Byrenäen, durch die man Spanien betritt. Das Land ber Rastanien und Balmen zeigt sich hier als Felsenkessel, ringsum eingefaßt von der Maladetta, die vor uns lag, Bic be Sauvegarbe und Bic de Bicabe, rechts flossen die Gewässer jum Ebro, links zur Garonne, und bis zum Horizont ftarrte ein Gletscher und Schneegipfel hinter bem andern, weit nach Catalonien und Aragon binein. Dort frühftudten wir, etwas fchräg an die Felsen gedruckt, rothe Rebhühner ohne Salz und ohne Baffer. und ritten dann auf ichwindelnden Stegen, aber in herrlichem Wetter wieder abwärts. Gestern hatten wir eine ahnliche Expedition nach Superbagneres und an die Bforten ber Solle, le gouffre d'enfer, in beffen Tiefen sich ein prachtvoller Wafferfall zwischen Buchen, Gichen, Raftanien und Giden fturgt. An Bafferfällen find bie Pyrenäen den Alpen entschieden überlegen, sonft find lettre doch Beut sahn wir den See von Do. Felsenkessel wie der Oberfee bei Berchtesgaden, aber belebt durch einen gewaltigen Bafferfall, der in ihn fturgt. Wir befuhren ihn, sangen frangofische Chansonnetten mit Mendelssohn abwechselnd, b. h. ich borte zu; ritten bann beim in ftarkem Regen und find nun wieder troden und hungrig. Unter 6 bis 8 Stunden zu Pferde geht es feinen Tag, Morgen hat ber Scherz ein Ende, und "Ach wie fo bald verhallt"1) u. f. w. war heut an der Tagesordnung. Morgen Abend find wir in Toulouse. wo ich Briefe von Dir über Paris zu finden hoffe. Der lette, ben ich habe, war Deiner vom 29, ben mir R.2) schickte. Es ist meine Schuld, weil ich bestellt hatte, nur bis zum 4 von Paris aus auf hier zu schicken, dann nach Toulouse; ich dachte schon den 6 aus Luchon und in T. zu fein. Bon Berlin weiß ich garnichts, habe feit 14 Tagen feine Zeitung gelesen, und mein Urlaub ift um. Ich erwarte in Toulouse einen Brief von Roon und daß man mich nach Berlin citirt, ohne bestimmte Entscheidung. . . .

289.

# An Frau v. Bismarck.

Toulouse 12 Sept. 62.

Durch fehlerhafte Einrichtung von meiner Seite und Post12.9. pedanterie war ich etwas mit Deinen Briefen auseinander gekommen,

<sup>1)</sup> Duett von F. Mendelssohn-Bartholdy. — 2) Prinz Reuß.

und bin fehr erfreut und bankbar, hier beren 4 von Deiner lieben Sand mit guten Rachrichten zu finden. Ich hatte auch einen von Bernstorff mit Rlarheit über die Butunft erwartet, erhielt aber nur den von Roon. 1) Ich hatte feine Ahnung von des Ronigs Reise nach Doberan und Carlerube, ich habe in gludlichem Bergeffen ber Welt Berge und Balber burchftreift, und bin etwas bedrudt, mich feit 6 Wochen zum ersten Mal wieder in einer großen Stadt zu finden. Ich gebe einstweilen heut mit Orlows bis Montvellier und muß mich noch befinnen, ob ich von dort zunächst nach Paris zurudgebe, um mich mit Sachen zu versehn, ober ob ich Orlows bis Genf begleite und von dort direct nach Berlin fahre. Mein Urlaub ift um; Roon schreibt, daß ber Konig ben 9 in Carleruh ift, nach Deinem Brief erft ben 13. Es wurde das Befte fein, wenn ich von hier den Urlaub auf weitre — Wochen nach Pommern erbitte, und in Paris die Antwort, sowie die Rudfehr bes Ronigs nach Berlin erwarte, ebe ich reise; benn Gewißheit ift jest nöthig, ober ich nehme Knall und Fall meinen Abschied. Ich bin in bieser Minute noch nicht im Stande, mich zu entschließen, ich will erft etwas spazieren gehn, dabei wird mir wohl einfallen, wie ich es machen muß.

Ich wundre mich, daß meine Briefe Dir nicht regelmäßig zugegangen sind. Der längste Zwischenraum, den ich je vergehn ließ, waren 4 Tage zwischen meinem letzten Brief aus Luchon und dem vorletzten aus Bayonne, weil wir täglich von Morgen bis Abend ritten, aßen oder schliefen, und Papier nicht immer bei der Hand (war). Gestern war ein Regentag, zur Eisenbahn geeignet, die uns von Montrejeau hierher sührte, noch neu und schlecht; flaches Land mit Wein und Wiesen. Ich schreibe jetzt an Bernstorss und Roon,

wenn es fein fann, will ich in Baris bleiben.

#### **290**.

(Hôtel Bonne maison et de Londres. H<sup>te</sup>. Vidal Fils Ainé B. b<sup>is</sup>. de Luchon).<sup>8</sup>)

Toulouse 12 Sept. 62.

### Lieber Roon

meine Kreuz- und Querzüge in den Phrenäen haben gemacht, daß ich Ihren Brief vom 314) erst heut vorfinde. Ich hatte auch auf einen

<sup>1)</sup> S. Bismard-Jahrbuch III, 237 f. — 2) S. Bismard-Jahrbuch VI, 162 ff., Brief an Graf Bernstorff aus Montpellier. — 3) Ausbruck des Briefbogens. — 4) August, Bismard-Jahrbuch III, 237 f., Roons Denkwürdigsteiten II 4, 109 ff.

von Bernftorff gehofft, ber mir vor 4 Bochen ichrieb, daß fich im September die Frage wegen des Bersonal-Wechsels jedenfalls enticheiben muffe. Ihre Zeilen laffen mich leiber vermuthen, daß die Ungewißheit um Beihnachten noch diefelbe fein wird wie jest. Meine Sachen liegen noch in Betersburg und werden dort einfrieren, meine Wagen find in Stettin, meine Pferde bei Berlin auf dem Lande, meine Familie in Bommern, ich selbst auf der Landstraße. gebe jest nach Paris zurud, obichon ich dort weniger wie je zu thun habe, mein Urlaub ift aber um. Mein Blan ift nun, Bernftorff vorzuschlagen, daß ich nach Berlin tomme, um das Beitre mündlich zu besprechen. Ich habe das Bedürfniß, einige Tage in Reinfeld zu sein, nachdem ich die Meinigen seit dem 8 Mai nicht gesehn habe. Bei ber Gelegenheit muß ich ins Klare tommen. Ich wünsche nichts lieber, als in Paris zu bleiben, nur muß ich wissen, bag ich Umzug und Einrichtung nicht auf einige Wochen ober Monate bewirke, dazu ift mein Hausstand zu groß. Ich habe mich niemals geweigert, bas Prafidium ohne Portefeuille anzunehmen, sobald es ber Konig befiehlt; ich habe nur gesagt, daß ich die Ginrichtung für eine unzwedmäßige halte. Ich bin noch heut bereit, ohne Portefeuille einzutreten, aber ich sehe garkeine ernstliche Absicht dazu. Wenn mir S. M(ajestät) sagen wollte: am 1 Nov(ember) oder 1 Jan(uar) ober 1 April, so mußte ich, woran ich ware, und bin wahrlich kein Schwierigkeitsmacher, ich verlange nur 1/100 der Rückficht, die Bernstorff so reichlich gewährt wird. In dieser Ungewißheit verliere ich alle Luft an den Geschäften, und ich bin Ihnen von Bergen dantbar für jeden Freundschaftsdienft, den Sie mir leisten, um ihr ein Ende zu machen. Gelingt dieß nicht bald, so muß ich die Dinge nehmen, wie fie liegen, und mir fagen, ich bin bes Königs Gesandter in Paris, laffe jum 1 October Rind und Regel bort hinkommen und richte mich ein. Ift bas geschehn, fo tann S. M(ajeftat) mich bes Dienftes entlaffen, aber nicht mehr zwingen, nun fofort wieder umzuziehn; lieber gebe ich nach Saufe aufs Land, dann weiß ich, wo ich wohne. Ich habe in meiner Einsamteit die alte Gesundheit mit Gottes Bulfe wiedergewonnen und befinde mich wie seit 10 Jahren nicht; von unfrer politischen Welt aber habe ich kein Wort gehört; daß ber König in Doberan war, sehe ich heut aus einem Briefe meiner Frau, sonst könnte ich bas D. in dem Ihrigen nicht beuten. Ebenso, daß er gum 13 nach Carleruh geht. Ich wurde S. M(ajestät) dort nicht mehr treffen, wenn ich mich hinbegeben wollte, auch weiß ich aus Erfahrung, daß folche ungerufene Erscheinungen nicht willtommen sind; ber Berr

schließt daraus auf ehrgeizig drängende Absichten bei mir, die mir weiß Gott sernliegen. Ich bin so zufrieden, Sr. M(ajestät) Gesandter in Paris zu sein, daß ich nichts erbitten möchte, als die Gewißheit, es wenigstens dis 1875 zu bleiben. Schaffen Sie mir diese oder jede andre Gewißheit, und ich male Engelsstügel an Ihre Photographie! —

Was verstehn Sie unter "Ende dieser Session?" Läßt sich das so bestimmt voraussehn, wird sie nicht in die Wintersession ohne Pause übergehn? und kann man die Kammern schließen ohne Resultat über das Budget? Ich will die Frage nicht grade verneinen, es

tommt auf ben Feldzugsplan an.

Ich reise eben nach Mon(t)pellier ab, von dort über Lyon nach Paris. Bitte, schreiben Sie mir dahin und grüßen Sie herzlich die Ihrigen.

In treuer Freundschaft

Ihr v. B.

# V. Abtheilung.

Briefe aus der Conflictszeit. 1862—1866.

291.

An den Geh. Legationsrath v. Wengel. 1)

Berlin 28 Sept. 1862.

# Berehrter Freund

1862. ich kann in der Nacht kein andres Papier als dieses sinden, um Ihnen für Ihren Glückwunsch zu danken und Sie zu bitten, Nachsforschungen nach Riepe, meinem frühern Koch, anzustellen. Wenn er aufzutreiben ist und kommen will, so nehme ich ihn wieder. Die Geschäfte sind mir noch zu neu, um sie zu übersehn. Bernstorff geht am 7 oder 10 nach London, dann nehme ich sein Ministerium und werde vor der Hand eine schwere Last haben. Meine Empsehlungen an Ihre Frau Gemalin.

Ihr

v. Bismarck.

292.

An Frau v. Bismark.

Berlin 7 October 1862.

21882. Am Rammertisch, mit einem Redner, der mir Sottisen sagt, auf der Tribüne vor mir, zwischen einer abgegebnen und einer abzugebenden Erklärung, gebe ich Dir Nachricht von meinem Wohlbesinden. Urbeit ist viel, etwas müde, nicht genug Schlaf, aller Ansang ist schwer; mit Gottes Hüse wird es besser werden, es ist ja auch so recht gut, nur das Leben auf dem Präsentirteller ist etwas unbehaglich. Ich esse alle Tage bei den guten Roons, die Dir eine rechte Stüze sein werden. Ich sehe, daß ich verkehrt angesangen habe?), hoffentlich nicht als böses Omen! Wenn Roon und die Fuchsstute nicht wären, so würde ich mir etwas vereinsamt vorkommen, obwohl ich nie allein bin . . . .

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 32. — 2) Der Brief ift auf ber innern Seite bes Bogens angefangen.

# Un Freiherrn v. Beuft. 1)

Berlin 10 October 1862.

# Hochwohlgeborner Freiherr

die Erinnerung an unfre vertraulichen Unterhaltungen in Paris hatte 1868. gleich bei ber lebernahme meiner jetigen Stellung in mir bas Beburfniß geweckt, die perfonlichen Beziehungen zu Gurer Ercellenz burch Unknüpfung eines von amtlichen Formen nicht beengten schriftlichen Berkehrs lebendig zu erhalten. Der Drang ungewohnter Geichafte hat mich bisher an der Ausführung des Borhabens gehindert; bie amtlichen Stellungen, welche wir in zwei Nachbarlandern einnehmen, die Erfolge, mit welchen Sie dem Ihrigen eine erweiterte Bebeutung für die Gesammtverhaltniffe Deutschlands geschaffen haben, bringen es mit sich, daß ich gleichzeitig eine dienstliche Pflicht erfülle, wenn ich bem eignen Berlangen nach birecten und vertrauensvollen Beziehungen zu Gurer Ercellenz Folge gebe. Ich wurde die Zusicherung, daß Ihre Bunfche in diefer Richtung ben meinigen entgegentommen, mit bem lebhafteften Danke empfangen.

Ich brauche Ihrer Kenntniß der Dinge und der Menschen gegenüber nicht zu versichern, daß ich allen abenteuerlichen Blanen fernstehe, welche mir von politischen Kindern und Gegnern in der Presse zugeschrieben werden. Die unwahren, entstellten und bes Bufammenhangs entfleibeten Beröffentlichungen angeblicher Meußerungen von mir, durch welche man meine Urtheilstraft zu verbachtigen gesucht hat, werden von Ihnen mit vollem Verständniß des wahren Sachverhalts gewürdigt worben fein. Ich fühle nicht ben Beruf, Breugen in die Bahnen fardinischer Politit zu brangen, und wenn ihn jemand in meiner Lage fühlte, so würden ihm alle Unterlagen fehlen, um die Theorie zur Brazis zu machen.

Im hinblid auf die Parifer Beftrebungen glaube ich mich in Betreff der für deutsche Reformbestrebungen erreichbaren Riele in feinem prinzipiellen Gegenfat mit Eurer Ercelleng zu befinden; nur jo lange, als die thatfachlich bestehenden beutschen Barticularintereffen fich nicht zu allfeitig anerkannten Gesammtintereffen in der Art verichmelgen, daß ihre Solidarität auf jede Gefahr bin verburgt erscheint, nehme ich für die auswärtigen Beziehungen Breugens dieselbe Freiheit ber Bewegung in Anspruch, beren bas Wiener Cabinet fich notorisch bedient. In Benütung berfelben habe ich teine vorgefafte Meinung

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Beuft, Aus dreiviertel Jahrhunderten. I, 306 ff.

1862. nach irgend einer Richtung hin, wohl aber das Bedürfniß, dem Borurtheile entgegenzuwirken, als ob Preußen auswärtigen Angriffen mehr ausgesetzt und deshalb fremden oder landsmannschaftlichen Beistandes bedürftiger sei, als irgend ein andrer Staat.

In Betreff unser innern Angelegenheiten ist es meine nächste Absicht, gegen das wachsende Uebergewicht des Hauses der Abgeordneten und des parlamentarischen Beamtenthums die Schwerkraft der Krone zu wahren und zu stärken. Ich halte diese Ausgabe für lösdar, ohne mit positiven Bestimmungen der Verfassung zu brechen, und werde dabei bemüht sein, constitutionelle Empfindlichkeiten, soweit es möglich, zu schonen und die unbestrittne Heerstraße des Versassungslebens, sobald es geht, wieder zu gewinnen, immer aber eingedenks sein, daß unser Versassungseid die "Treue dem König" voranstellt. In der Gewißheit Ihres Einverständnisses mit dieser Auffassung würde ich jede Mittheilung über die Eindrücke, welche Ihnen die Vorgänge bei uns machen, und jeden guten Rath, den Ihre Ersahrung in ähnlichen Ersebnissen Ihnen eingiebt, mit verbindlichstem Dank entgegennehmen.

In Sachen bes Handelsvertrags 1) sind die Münchner Ergebnisse günstiger, als ich erwartet hatte; ich freue mich bessen als Anhänger bes Zollvereins um so mehr, als es für mich unzweiselhaft ist, daß wir keine andre Politik einschlagen können, als die des Festhaltens an dem Vertrage.

Gegen Ende der Woche denke ich nach Paris zu reisen, um meine Abberufung zu übergeben und meinen Umzug zu bewirken; bisher lebe ich für mich im Gasthause. Der König reist vielleicht gleichzeitig zur Ausstellung nach London.

Ich bitte Sie, die Versicherung zu genehmigen, mit der ich bin Surer Excellenz

aufrichtig ergebner

v. Bismarck. 2)

294.

An Frau v. Arnim. 3)

Berlin 10 Nov. 1862.

1862. So gute Blutwurst aß ich nie und so gute Leber(wurst) nur 10.11. selten; mögen Deine Schlachtthaten an Dir gesegnet werden; ich frühftücke seit 3 Tagen dran. Koch Riepe ist angelangt, und ich esse

<sup>1)</sup> zwischen Frankreich und Preußen als Haupt bes Zollvereins. — 2) Die Antwort ebenbort S. 308 f. — 8) Das Original konnte nicht verglichen werben.

einsam im Hause, wenn nicht an Sr. M. Tafel. In Paris ging 1862. es mir gut, in Leglingen schoß ich 1 Hirsch, 1 Sau, 4 Schaufler, 5 Spießer, 4 St. Damwild und pudelte doch gehörig, wenn auch nicht so viel wie meine Rachbarn. Die Arbeitslaft mächst hier aber täglich. Heut von 8 bis 11 Diplomatie, von 11 bis 21/2 verschiedne ftreitsuchtige Ministerconferenzen, dann bis 4 Bortrag beim König, von 1/4 bis 3/45 Galopp im Regen bis Hippodrom, um 5 zur Tafel, von 7 bis jest 10 Uhr Arbeit aller Art, aber gefund und guten Schlaf, ftarken Durft! . . .

295.

An ? 1)

(Auszug.)

Berlin 22 December 1862.

Es ist gewiß, daß die ganze dänische Angelegenheit nur durch 1862. ben Rrieg in einer für uns erwünschten Beife gelöft werben tann. Der Anlaß zu biefem Kriege läßt fich in jedem Augenblid finden, welchen man für einen gunftigen zur Kriegführung halt. Alsbann aber tommt es viel mehr auf die Stellung ber außerbeutschen Großmächte zur Sache als auf die Intriguen der würzburger Regirungen und deren Einfluß auf die Stimmung in Deutschland an. Nachtheil, das Londoner Protofoll unterzeichnet zu haben, theilen wir mit Deftreich und konnen uns von diefer Unterschrift ohne friegerischen Bruch nicht lossagen. Kommt es aber zum Kriege, so hängt von deffen Ergebnig auch die fünftige Geftaltung ber banischen Territorialverhältniffe ab . . . . Es läßt fich nicht vorhersehn, welche Entwicklung ben beutschen Bundesverhältniffen in der Butunft beschieden ift. So lange fie aber annähernd dieselben bleiben wie bisher, tann ich es nicht für ein preußisches Interesse halten, einen Rrieg zu führen, um im gunftigften Falle in Schleswig-Bolftein einen neuen Großherzog einzuseten, der aus Furcht vor preußischen Unnexionsgeluften am Bunde gegen uns ftimmt und beffen Regirung ein bereitwilliges Object öftreichischer Umtriebe fein wurde, ungeachtet aller Dankbarteit, die er Breugen für feine Erhebung schulden möchte. . . .



<sup>1)</sup> Entlehnt aus Sybel, Die Begrundung bes Deutschen Reichs III, 118 f. Adressat ift wohl v. Scheel-Blessen.

An den Minister Grafen Friedrich zu Eulenburg. 1)
[Berlin] 22 Jan. 63.

Lieber Gulenburg

1868.
29.1. Sie werden die schriftliche Mittheilung der Reichenheimschen Interpellation\*) erhalten haben. Meines unmaßgeblichen Erachtens würde die Verschiebung der Antwort zu dem Geschrei Anlaß geben, als müsse die Regirung in Folge der jüdischen Anregung erst zu Ermittlungen schreiten. Ich glaube daher, daß man sogleich antworten sollte, trocken sagen, wie die Sache liegt, und damit schließen, daß die Noth bisher den Bereich der Privatwohlthätigkeit nicht überschreite, und daß in letzter Beziehung mit Recht vor Allem auf diejenigen wohlhabenden Mitbürger gezählt werde, deren Reichthum auf der Arbeit der Nothleidenden beruht, und welche den Arbeiter, den sie nützen, wenn es gut geht, in schlimmen Zeiten nicht verlassen werden, u. s. w.

Sind Sie damit einverftanden?

Der Ihrige

v. B.

297.

Berlin 17 April 1863.3)

1863. My dear Motley, - Du haft mir eine große Freude gemacht burch Deinen Brief vom 9, und ich werbe Dir fehr bankbar fein, wenn Du Wort hältst to write oftener and longer. I hate polities, aber wie Du sehr richtig sagst, like the grocer hating sigs4), ich bin nichtsbestoweniger genöthigt, meine Bedanten unablässig mit jenen figs zu befaffen. Auch in diesem Augenblide, mahrend ich Dir schreibe, habe ich die Ohren davon voll. Ich bin genöthigt, ungewöhnlich abgeschmackte Reden aus dem Munde ungewöhnlich findischer und aufgeregter Polititer anzuhören, und habe badurch einen Augenblick unfreiwilliger Muße, die ich nicht beffer benüten tann, als indem ich Dir von meinem Wohlbefinden Nachricht gebe. Ich habe niemals geglaubt, daß ich in meinen reifen Jahren genöthigt werden würde, ein so unwürdiges Gewerbe wie bas eines parlamentarischen Minifters zu betreiben. Als Gesandter batte ich.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 185 f. — 2) wie die Regirung die Nothlage der schlesischen Weber zu beseitigen gedenke? — 3) Briefwechsel von J. L. Motley, deutsch von Elze Bd. II, 143 ff. — Die Originale der Briefe an Motley konnten nicht verglichen werden. — 4) öfter und länger zu schreiben. Ich hasse die Vollit, wie der Krämer die Feigen (Citat?).

obschon Beamter, doch das Gefühl, ein gentleman zu sein. Als 1863. Minister ift man Selot. Ich bin heruntergetommen und weiß boch

felber nicht, wie. 1)

April 18. — So weit schrieb ich gestern, bann schloß die 1868. Sitzung; 5 Stunden Rammer bis 3 Uhr, bann 1 Stunde reiten, 1 Stunde Bortrag bei Seiner Majeftat, 3 Stunden auf einem langweiligen Diner, old important Whigs, bann 2 Stunden Arbeit, fclieflich ein Souper bei einem Collegen, ber es mir übel genommen hatte, wenn ich feinen Fisch verschmaht hatte.

Beut früh taum gefrühftudt, ba faß mir Rarolyi's) icon gegenüber; ihn löften ohne Unterbrechung Danemart, England, Bortugal, Rußland, Frankreich ab, beffen Botschafter ich barauf aufmerkfam machen mußte, daß es für mich Zeit fei, in das Saus ber Bhrafen zu gehn. In Diefem fite ich nun wieder, bore Die Leute Unfinn reden und beendige meinen Brief; die Leute find Alle barüber einig, unfre Bertrage with Belgien gut zu beißen, und boch iprechen 20 Redner, ichelten einander mit der größten Beftigfeit, als ob jeder den Andern umbringen wollte; fie find über die Motive nicht einig, aus benen fie übereinstimmen, barum ber Bant; echt beutsch, leiber, Streit um des Raisers Bart, querelle l'Allemand; Etwas davon habt Ihr Anglo-Saxon Yankees auch. Wift Ihr eigentlich, aber genau, warum Ihr fo muthend Krieg miteinander führt? Alle wissen es gewiß nicht; aber man schlägt sich con amore tobt, bas Geschäft bringt's halt fo mit fich's). Eure Gefechte find blutig, unfre geschwätig; die Schwäter konnen Preugen wirklich nicht regiren, ich muß ben Widerftand leiften, fie haben zu wenig Wit und zu viel Behagen,4) bumm und breift. Dumm in feiner Allgemeinheit ift nicht ber richtige Ausdruck; Die Leute find, einzeln betrachtet, zum Theil recht gescheut, meift unterrichtet, regelrechte beutsche Universitätsbildung, aber von ber Politif, über die Rirchthurm-Interessen hinaus, missen sie so wenig, wie wir als Studenten bavon wußten, ja noch weniger, in auswärtiger Bolitit find sie auch einzeln genommen Rinder; in allen übrigen Fragen aber werden sie kindisch, sobald sie in corpore zusammentreten, massenweis dumm. einzeln verständig. 5)



<sup>1)</sup> Goethe, Schafers Rlagelied. — 2) Defterreichischer Gesandter. — 8) Refrain aus einem Couplet in Kalisch's Bosse Berlin bei Nacht. — 4) Bal. Goethe, Fauft I, 5 (Auerbachs Reller) B. 1807. — 5) Bgl. Schillers Distiction: G. G. (Gelehrte Gefellichaften):

Jeber, fieht man ihn einzeln, ift leiblich flug und verftanbig, Sind fie in corpore, gleich wird euch ein Dummfopf baraus.

18**63**. 18. **4**.

When over-reading my letter, just before I go to meet in my bed "tired nature's sweet restorer", 1) I find that under the noisy distractions of parliamentary bullying I have written down a suite of dull commonplaces, and I was about to burn it, but considering the difficulty in this dreary sort of life of finding out an undisturbed moment, and a more sensible disposition of mind, I think, like Pontius Pilate, "Quod scripsi, scripsi". These drops of my own ink will show you at least, that my thoughts, when left alone, readily turn to you. I never pass by old Logier's House, in the Friedrichstrasse, without looking up at the windows that used to be ornamented by a pair of red slippers sustained on the wall by the feet of a gentleman sitting in the Yankee way, his head below and out of sight. I then gratify my memory with remembrance of "good old colony times, when we were roguish chaps". Poor Flesh<sup>2</sup>) is travelling with his daughter, I do not know where in this moment. My wife is much obliged for your kind remembrance, and also the children. The little one wrenched his foot in tumbling down a staircase, and my daughter in bed with a sore throat, but no harm in that. They are well after all.3) Gott sei Dank. leb herzlich wohl. Ich kann fo spät am Abend eine fo unorthographische Sprache wie englisch nicht länger schreiben. Aber bitte versuche Du es bald wieder. Deine Sand sieht aus wie Rrabenfuße, ift aber fehr leserlich; meine auch?

> Dein treuer alter Freund v. Bismark.

<sup>1)</sup> Young's Night Thoughts. — 2) Graf Hermann Kepserlingt. — 3) Uebersetzung: Indem ich meinen Brief überlese, grade bevor ich in meinem Bette "der ermüdeten Ratur sühen Erquicker" zu suchen gehe, sinde ich, daß ich unter den lärmenden Störungen parlamentgrischer Polterei eine Reihe von langweiligen Gemeinpläßen niedergeschrieden habe, und ich war nahe daran, ihn zu verdrennen; aber in Andetracht der Schwierigkeit, in dieser traurigen Lebensweise einen ungestörten Augenblick und eine gemüthlichere Stimmung außsindig zu machen, denke ich wie Pontiuß Pilatuß: "Quod scripsi, scripsi". Diese Tropfen meiner eignen Tinte werden Dir wenigkens zeigen, daß meine Gedanken, wenn allein gelassen, gern zu Dir zurücksehren. Ich gehe niemals an "old Logier's" Hause in der Friedrichstraße vorüber, ohne zu den Fenstern emporzusehn, die geschmückt zu sein psiegten mit einem Paar rother Pantossell, die die Füße eines gentleman an die Fensterbrüstung stemmten, der in Yankee-Art saß, Kopf nach unten und außer Sicht. Ich erfreue dann mein Gedächtniß mit der Erinnerung an "die guten alten Zeiten, da wir lustige Burschen waren". Der arme Flesch ist mit seiner Tochter auf Reisen. Ich

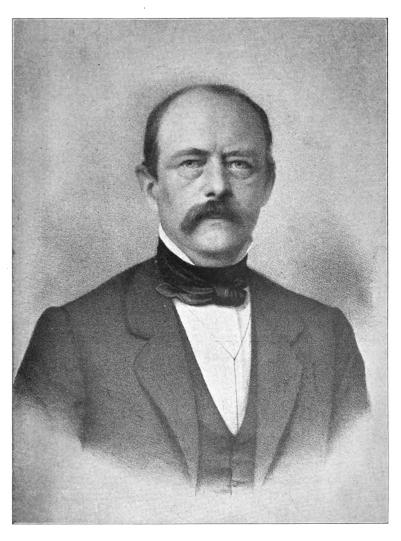

Ministerpräsident von Bismarck. Nach einer Cithographie von Engelbach aus dem Jahre 1863.

# An Geh. Legationsrath Wengel.1)

Berlin 21 Juni 1863.

### Berehrter Freund

einliegend übersende ich Ihnen zehntausend Thaler mit der Bitte, dieselben für meine Rechnung an Rothschild auszugahlen und mich nach Carlsbad von dem Empfange benachrichtigen zu wollen. reise morgen dahin ab und bente vor ber hand etwa eine Woche bei Sr. Maj. zu bleiben. Meine Frau geht nächste Woche nach Reinfeld. Ich hoffe im Laufe des nächsten Monats Sie in Frankfurt zu sehn, und bitte mich Ihrer Frau Gemalin zu Gnaden zu empfehlen.

Der Ihrige

v. Bismarck.

299.

Carlsbad 6 July 1863.2)

#### Lieber Roon

Dem Könige geht es fehr gut, die Kur greift ihn wie es 1863. scheint, garnicht an. Ich arbeite und laufe über die Berge, sobald ich meine Bortrage, Die Se. Majestät regelmäßig nach bem Effen annimmt, um nicht einzuschlafen, beendet habe.3) Ich ginge gern an irgend eine See, aber ber Konig ift Anspielungen auf meine Abreise unzugänglich, und ich mag ihn nicht beunruhigen. wünscht, daß ich bei dem von Tage zu Tage erwarteten Besuch bes Raifers von Deftreich hier fei, und ber fürchtet, burch Berührung mit mir die Westmächte und seine eignen Liberalen zu verleten. Er hat sich vor 10 Tagen angemelbet, ber König antwortete, daß ihm jeder Tag recht sei, und dabei ift es geblieben.4) Die Dranienstraßen-Crawalle 5) nimmt unser Herr leicht, sie machen ihm

weiß nicht, wo er fich gegenwärtig aufhalt. Meine Frau bankt fehr für Deine freundlichen Gruge, ebenso die Rinder. Der Kleine hat sich den Fuß verstaucht, als er eine Treppe hinabfiel, und meine Tochter liegt mit Halsichmerzen zu Bett, boch ift feine Sorge babei. Es geht trot allem gut.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 32 f. — 2) Uebernommen aus Bismard - Jahrbuch III, 258 f., Roons Dentwürdigfeiten II4, 152 f. -8) Orig.: find. - 4) Die Begegnung mit bem Raiser fand erft am 2. August in Guftein ftatt. - 5) Die gerichtliche Ermiffion eines Schantwirthes gab Beranlaffung zu Bobelzusammenrottungen, die fich feit bem 29. Juni mehrere Tage lang wieberholten und die Bolizei zu Berhaftungen, in ber Nacht zum 4. Juli auch zum Gebrauch ber Baffen zwangen.

1868. keinen Eindruck. Ich fürchte mich nur, wenn die Geschichte weiter spielt, vor zu früher Berwendung von Truppen; wir müssen dahin gelangen, daß bei dem Erscheinen des Militärs jeder sofort auf Kugeln gefaßt ist, wie in England. Es ist besser, der Unfug dauert etwas länger, als daß die Soldaten ohne scharfen Wassenach Steinen und Insulten ausgesetzt werden.

3ch höre, daß Schöler in Magdeburg eine große Anzahl Gebaude bemoliren will, die feit Jahren ftehn. Wenn fie nicht rayonmäßig gebaut find, fo finde ich, baß die Schuld bavon noch mehr Die frühern Commandanten, also ben Staat trifft, als die Erbauer ober gar jetigen bona-fide-Besiter. Die Commandantur hat den Consens zu versagen und sich zu überzeugen, ob consensmäßig gebaut wird; aber bauen und Jahre lang ftehn laffen und dann ben Abbruch verlangen, geht meines Grachtens nicht ohne Entschädigung Es mare eine unbillige Strenge, die uns mit Recht weitres odium zuziehn murbe. Ift bie Sache icon unwiderruflich und icon in Angriff genommen? Ich hore, daß Sie einige Tage in B(erlin) bleiben, und tame gern mabrend beffen bin; aber ber Ronig beforgt, daß der Raifer inzwischen kommen konnte. Die Dinge in Wien scheinen gang ben Weg ber neuen Aera zu gehn; ber Raifer mag nichts von ben Geschäften boren, nur von Popularität, Rechberg ift ohne Ginfluß, Schmerling und die Advocaten und Redacteure des Reichstags machen ben Wind für die Segel des Staatsschiffs. Was treibt Gulenburg, arbeitet er? Bergliche Gruße an die Ihrigen.

In treuer Freundschaft

Ihr

v. Bismarc.

Die Desertionen im 14 Regt. haben den König lebhaft afficirt; ich mag nicht hineinreden, aber ich würde die 7 Brigade doch nicht verlegen, wenn auch noch 20 besertirten. Die Crawalle in Berlin wären ein passender Anlaß, das Hin(c)kelbensche Regime der Ausweisungen aus Berlin zu erneuern und auf Literaten besonders anzuwenden; wollen Sie das Eulendurg nicht suppeditiren? Kann man nicht ermitteln, wer in Stettin (30 Juni bis 2 July) mit dem Kronprinzen verkehrt hat? es sind in der Zeit Zeitungsartikel und Briefe von ihm ausgegangen — vgl. Brockhaussiche Zeitung, eine Correspondenz, datirt "Berlin, 2 July", die genau meinen Briefwechsel mit dem Kronprinzen enthält") — die auf erneute Winterliche

<sup>1)</sup> Als Anhang im Bismard-Jahrbuch III, 260 ff. mitgetheilt.

Einwirkung 1) schließen lassen. Ift Dunder vielleicht bort gewesen? Ich vermuthe eher auf parlamentarische Schwindler. Hat die Kronprinzeß wirklich Schulte-Delitsch bei sich gesehn in Berlin?2)

#### 300.

## An Frau v. Bismard.

Carlsbab 7 July 63.

\* hat meine wärmste Theilnahme; Kinder verlieren ist schlimmer, 1868. als felbst sterben, es ist jo gegen ben Lauf ber Dinge. Aber wie lange dauert's, so folgt man ihnen. Ich habe heut einen recht sonnigen Gang gemacht, von 12 bis 2, das Schweizerthal, hinter bem Militärspital aufwärts, und bei Donit an ber Eger oberhalb Carlsbad und ben Bergen, bann beim Ronig, bem es bei 3 Becher Sprudel, Gottlob, vortrefflich geht. Ich wohne jest im "Schilb", vis à vis vom Sirichensprung, und aus den Rudfenstern febe ich Ottos Bobe, 3 Kreuzberg u. f. w. Es ift gang fcon und geht mir aut, aber etwas Beimweh habe ich mitunter, mit Euch in Reinfeld zu sein und die ganze Ministerwelt hinter mir zu laffen. . . .

#### 301.

## An Frau v. Bismard.

Carlsbad 13 July 63.

. . Ich denke, mich morgen Abend nach Schwarzenberg und von 1868. da in die staubige Wilhelmstraße zu begeben, zwei Tage bort zu bleiben und entweder in Regensburg ober in Salzburg wieder gum Ronige zu ftogen und mit ihm nach Gaftein zu gehn. Wie lange ich dort bleibe, wollen wir febn. Ich werde mich noch oft nach ben ftillen Balbern bier gurudfehnen, Aberg, Efterhagymeg, Sammer, Rehrwiederweg, Aich, und ich wußte immer glücklich alle Bekannte abzustreifen oder mich bei Begegnungen ins Didicht zu druden. Beut habe ich fast den ganzen Tag gearbeitet. . . .

<sup>1)</sup> Winter war nach seiner Entfernung aus bem Amte eines Polizeiprafibenten von Berlin Burgermeifter in Dangig geworben. - 2) Die Rachricht erwies sich als erfunden. — Roons Antwort s. Bismard-Jahrbuch IV, 61 ff., Roons Dentwürdigfeiten II4, 155.

## An Frau v. Bismarck.

Berlin 17 July 63.

1868.
17.7. Seit vorgestern Abend vegetire ich in unsern öben Käumen, erstickt unter der Lawine von Papieren und Besuchen, die auf mich einstürzten, sobald meine Ankunft bekannt wurde. Jest will ich eine halbe Stunde in den Garten und Dir nur noch dies Lebenszeichen geben. Gestern hatte ich ein russisches Zolldiner, heut ein französisches. Worgen sahre ich über Dresden-Prag-Pilsen nach Regensburg zum König zurück und bleibe mit ihm in Gastein. . . .

303.

## An Frau v. Bismard.

Nürnberg 19 July 63.

1863. Ich weiß nicht, ob ich biefes bide Papier von hier absenbe, 19. 7. aber ich habe eben einen unausgefüllten Augenblick, ben ich benute, um Dir zu fagen, daß es mir wohl geht. Ich bin geftern von Berlin nach Dresten gefahren, habe B(euft) und R(angau) 1) besucht, bie Dich fehr grußen laffen (Gräfin R. ebenfalls), habe bann in Leipzig nur 3 Stunden, aber fehr gut gefchlafen und bin feit 5 Uhr hierher gefahren, wo ich auf einen Bug warten muß, ber mich gegen 11 am Abend nach Regensburg jum Könige bringen \* hat allerhand Leute hierher bestellt, mit denen ich nichts zu thun haben mag, und dazu den beften Gafthof gemählt; in Folge beffen nahm ich einen andern, der mir bisher keinen gunftigen Eindruck macht; beffres Papier als biefes besitzt er nicht. Dazu hat Engel tein reines Bemb im Nachtsad und die Sachen auf dem Bahnhof, so daß ich im Gisenbahnstaub und Unbehagen hier site. auf ein vermuthlich schlechtes Diner wartenb.

Das Reisen bekommt mir vortrefflich; sehr läftig ift es aber, auf jeder Station wie ein Japanese angestaunt zu werden; mit dem Incognito und seinen Annehmlichkeiten ist es vorbei, bis ich dermaleinst gleich andern vor mir verschollen sein werde und irgend ein andrer den Borzug hat, Gegenstand allgemeinen Uebelwollens zu sein. Ich wäre recht gern über Wien nach Salzburg gefahren, wo der König morgen ist; ich hätte unsre Hochzeitsreise nochmals durch-

<sup>1)</sup> Graf Rangau mar bamals preußischer Gesandter in Dresben.

gelebt, aber politische Bedenken hielten mich ab, die Leute hatten 1868. mir Gott weiß welche Blane angedichtet, wenn ich bort mit \*1) zugleich angekommen wäre. Ich werde R(echberg) wohl gelegentlich in Gaftein ober Salzburg febn.

Ich muß schließen, obschon meine Suppe noch nicht ba ift; aber ich tann auf biefem Papier, bagu mit Stahlfeder, nicht weiter,

fonft bekomme ich Rrampf in den Fingern. . . .

### 304.

### An Frau v. Bismarck.

Salzburg 21 July 63, 6 Uhr früh.

Aus diesem reizenden Städtchen muß ich Dir wenigstens das 1868. Datum ichreiben, im Augenblick ber Abfahrt. Roons fammtlich unten, mich zum Abschiednehmen erwartend. Beftern Ronigiee. Edelweiß, Bartholomäus?) . . .

#### 305.

### An Frau v. Bismarck.

Gaftein 24 July 63.

. . . Ich wollte Dir Ebelweiß mitschiden, es ift aber abhanden ge- 1868. kommen, Salzachofen tam mir bor 10 Jahren noch impofanter bor; bas Wetter mar zu icon; ber Weg hierher, ben Du nicht fahft, ist schön, aber nicht überwältigend. Hier wohne ich bem Könige gegenüber am Wasserfall, gegen ben ber Golling<sup>8</sup>) ein Kind, nur in ben Pyrenaen fab ich zwei fconere, teine größern. Ich habe zwei Bäder genommen, sehr angenehm, aber mübe danach, und unlustig zum Arbeiten. Ich werde von morgen an erst Mittags baden und vorher schreiben. Luft reizend, Gegend mehr impofant als freundlich. Dem Könige geht es gut . . . .

#### 306.

Gaftein 24 July 63.

#### Lieber Bruber

im Gedränge zwischen Bade-Manipulationen und Feldjäger-Expedition 1868. sende ich Dir am heutigen Tage meinen berglichen Gludwunsch. Ich

<sup>1)</sup> Sr. Majeftat (?). — 2) Die Bartholomaustapelle am Konigsee. — 3) Der burch ben Schwarzbach gebilbete Gollinger Fall befindet fich in ber Nabe von Golling im Berzogthum Salzburg.

habe hier und in Carlsbad fast mehr als fonft zu arbeiten, ba ich 24. 7. auch die Ginsendungen der übrigen Minister vortrage. Stunden fteige ich aber pflichtmäßig in den Bergen umber und befinde mich wohl; jedoch nach 2 Babern hier fehr mude; ich weiß nicht, ob ich fie werbe fortseten konnen, ba man geiftige Arbeiten meiden foll, biefes mir aber nicht möglich ift, falls ber Ronig feine Rur in Rube vollenden foll.

Du fragtest mich wegen bes Verkaufs von Kniephof, und ich habe mir die Sache lange bin und ber erwogen, ohne gum Entichluß zu tommen. Ich trenne mich schwer von bem Gebanten, bort meine alten Tage, falls mir beren beschieben find, zu befchließen. 3ch bin jedoch abergläubisch, und gewiffe Dinge bestimmen mich zu verkaufen . . ., am liebsten an Dich, aber meine Bermögensverhältniffe, ober boch die meiner Rinder, find nicht fo, daß ich von Dir erheblich weniger als von einem Fremden fordern könnte . . . Der einstweilige Mitbesit, mit Rudficht auf bas Berrenhaus, mare mir insofern von Werth, als bas Auffehn bes Bertaufs burch mein Berbleiben im H(erren)-H(aus) gemindert wurde; sonft konnte mich ber Rönig leicht hinein ernennen . .

Ich hoffe im Laufe bes August noch einige freie Reit zu haben und in derfelben nach Bommern zu tommen. Bergliche Gruge an die Deinen, Malmine insbesondre.

Dein treuer Bruber

v. B.

#### 307.

## An Frau v. Bismard.

Gaftein 28 July 63.

Wie dieser Tag vor 16 Jahren Sonnenschein in mein wuftes 28. 7. Junggefellenleben brachte, fo hat er heut auch dieses Thal damit erfreut, und ich habe es auf einem reizenden Morgenspaziergana zum erften Mal in feiner gangen Schönheit gefehn. Morig 1) murbe sagen, daß es eine riefige Schuffel mit Grüntohl ift, schmal und tief, die Rander mit weißen Falleiern rundum befest. Steile Wände, einige taufend Fuß boch, mit Tannen- und Wiesengrun und eingeftreuten Sennhütten bis an die Schneegrange bedect, und bas Gange von einem Rrange weißer Spigen und Bander umgogen, die ber Schnee mahrend der 5 Regentage reichlich bepudert hat und

beren untre Granze die Sonne nun allmählich höber rudt. Dutende

1868.

<sup>1)</sup> v. Blandenburg.

von silbernen Fäben durchziehn das Grün von oben, Wasserbäche, die sich herabstürzen in eiliger Haft, als kamen sie zu spät zu dem großen Fall, den sie mit der Ache zusammen dicht vor meinem Hause bilden. Die Ache ist ein Strom mit etwas mehr Wasser, als die Stolpe bei Strellin und vollführt einen rasenden Walzer durch ganz Gastein, indem sie einige hundert Fuß in verschiednen Absätzen zwischen Felsen herabspringt.

Bei diesem Wetter läßt sich leben hier, nur möchte ich garnichts zu thun haben, immer an den Höhen umherschlendern, mich auf sonnige Bänke setzen, rauchen und die zackigen Schneespitzen durch das Glas ansehn. Gesellschaft ist wenig hier, ich lebe nur mit der Umgebung des Königs in Berkehr, mit der mich Mittag und Thee täglich zusammenführen; die übrige Zeit reicht zum Arbeiten, Schlafen, Baden, Gehn kaum hin. Den alten \* habe ich gestern Abend besucht; zugleich mit dem Kaiser, der am 2 erwartet wird, kommt Rechberg und wird mir vorklagen, daß das Lügen der Fluch dieser Welt sei.

Ich höre eben, daß der König (bem es sehr wohl geht, nur hat er sich am Haden durchgegangen und muß leider still sitzen) den Feldjäger bis morgen zurüchält, und mit der Post kommt dieser Brief wohl nicht früher, da er durch das Deffnen einen Tag verlieren würde. Ich lasse ihn also liegen. Der gute Prinz Friedrich') ist gestern von seinen Leiden erlöst; es ging dem Könige sehr nah. . . .

#### 308.

# An Frau v. Bismarc.

Gaftein 2 August 63.

Bills Tag ift mit gutem Wetter von mir gefeiert, dem Könige gemeldet, der sich nach dem Alter und dem Fleiße seines Pathen erkundigte. Heut kommt der Kaiser, alles slaggt und bekränzt sich, die Sonne scheint, und ich bin noch nicht aus dem Zimmer gewesen, schreibe seit 3 Stunden, darum nur herzliche Grüße. Wenn ich nicht über Berlin schreibe, so falle ich der hiesigen Post in die Hände; ich schreibe zwar keine Geheimnisse, aber es ist doch unbehaglich. Die Stute ist wieder in Berlin. Ich bade täglich, es ist nett, aber ermüdend. . . .



<sup>1)</sup> Sohn bes Prinzen Ludwig, Entel Friedrich Wilhelms II., geb. 30. Oct. 1794, geft. 27. Juli 1863.

## An Frau v. Bismarck.

Gaftein 12 August 63.

1863.
19.8.

Wir geht es wohl, aber Courierangst in allen Richtungen.
Ich habe vorgestern 7000 Fuß hoch 2 Gemsen geschoffen, ganz gebraten, trot ber Höhe. Am 15 fahren wir von hier nach Salzburg, 16 Stuttgart, 17 Baben. Ich kann wegen der Franksurter Windbeuteleien ) nicht vom König fort.

#### 310.

### An Frau v. Bismard.

Saftein 14 August 63.

14.8. ... Damit Du ersiehst, ob es wirklich schneller geht, schied ich Dir biesen Brief mit Post, während gleichzeitig der Courier abgeht. Ich schreibe seit 4 Stunden und din so im Zuge, daß die Feder nicht zu halten ist, heiße Sonne seit 8 Tagen, Abends Gewitter, der König wohl, aber doch angegriffen vom Baden; er badet täglich und arbeitet wie in Berlin, läßt sich nichts sagen. Gott gebe, daß es ihm bekommt! Ich habe heut mein letztes Bad, 20 oder 21 im ganzen, in 26 Tagen. Mir ist sehr wohl, aber Arbeit über Kopf! Ich bin so beansprucht, daß ich wenig Leute sehn kann. Morgen Abend schlasen wir in Salzburg, den 16 wahrscheinlich in München, 17 Stuttgart, Constanz oder Baden, noch ungewiß. Schreib nach Baden, wo ich wohl einige Tage bleibe. Von \*2) ein Brief aus Spa, vielleicht besuche ich sie dort, aber wer weiß ce qu'on devient in 8 Tagen, vielleicht schon alles wieder anders. . . .

#### 311.

An den preußischen Bundestagsgefandten herrn v. Sydow.4)

(Gaftein August 1863.)

1868. . . . . Ich betrachte bas öftreichische Reformproject als eine Schaumwelle, mit welcher Schmerling mehr noch ein Manöver ber innern öftreichischen Bolitik als einen Schachzug antipreußischer

<sup>1)</sup> des Franksurter Fürstentags. — \*) Orlows (?). — \*) was aus Einem wirb. — 4) Aus Sybel, Begründung 2c. II, 528.

Diplomatie beabsichtigt. Er arrangirt bem Kaiser eine glänzende 1863. Geburtstagsseier mit weißgekleideten Fürsten und fingirt ihm Ersolge der constitutionellen Aera Destreichs. Bon dem Dampf der Phrasen entkleidet, ist des Pudels Kern<sup>2</sup>) ein so dürstiger, daß man dem Bolke lieber nicht practisch vordemonstriren sollte, wie nicht einmal das zu Stande kommt . . . Einen Einfluß auf die Berhandlungen zu erhalten, empsiehlt sich jetzt noch nicht; wir müssen die Weisheit der Reformen sich erst ungestört offenbaren lassen . . .

v. B.

### 312.

### An Frau v. Bismark.

Baben 28 Aug. 63.

... Ich habe eine rechte Sehnsucht, einmal einen faulen Tag in Eurer Mitte zu verleben; hier werde ich auch bei bem reizenoften Wetter die Tinte nicht von den Fingern los. Geftern bin ich bei wundervollem Mondichein bis Mitternacht in den Feldern spazieren gegangen, tann aber boch bie Beschäfte nicht aus bem Ropf los Die Gesellschaft hat auch nichts Ausruhendes an sich. Die \* ift reizend anzusehn, spricht mir aber zu viel Politik, \* natürlich auch immer auf Berichtfuß; die \*, die mir sonst febr angenehm ift, hat Leute um fich, bie mein Behagen mit ihr ftoren, und neue Bekanntichaften find febr angreifend. Bequem ift mir eigentlich (nur) unser A(beten). Mit ihm und E.2), ber auf 2 Tage hier ift, dinirte ich gestern auf meinem Zimmer. Der König ist wohl, aber von Intriguen umlagert; heut speise ich bei Ihrer Majestät der Königin. Schleinit ift hier, Hohenzollern wird erwartet, Golt nach Paris abgereift. Ich bente, ber Ronig wird spätestens Sonntag von hier aufbrechen; einige Tage spater muß ich in Berlin fein; vielleicht gewinne ich bazwischen Zeit zu einem Abstecher nach Spa, wo ich O(rlows) treffe, vielleicht muß ich auch mit zur Königin von England, die der Konig auf der Rudreise in Rosenau bei Coburg befuchen will. Jebenfalls hoffe ich mir im September einige Tage frei zu machen für Pommern. Ich wollte, irgend eine Intrigue feste ein andres Ministerium durch, daß ich mit Ehren biesem ununterbrochnen Tintenstrom ben Ruden brehn und ftill auf bem Lande leben konnte; die Rubelosigkeit der Erifteng ift unerträglich, feit 10 Bochen im Birthshause Schreiberdienfte und in Berlin wieder; es ift fein Leben für einen rechtschaffnen Landedelmann, und

Digitized by Google

<sup>1)</sup> vgl. Goethe, Faust I, 3 (Studierzimmer). B. 969. — 2) Eulenburg (?).

1848. ich sehe einen Wohlthäter in jedem, der mich zu stürzen sucht. Dabei brummen und kitzeln und stechen die Fliegen hier im Zimmer, daß ich dringend Aenderung meiner Lage wünsche, die mir allerdings in wenig Minuten mit dem Berliner Zuge ein Feldjäger mit 50 inshaltlosen Depeschen bringen wird. . . .

#### 313.

## An Frau v. Bismard.

Berlin 4 Sept. 63.

4.9. Endlich finde ich einen Augenblick Zeit, Dir zu schreiben. Ich hatte gehofft, auf einige Tage mich in Kröchlendorf wenigstens zu erholen, aber es ist wieder ganz die alte Tretmühle, gestern Nachts dis 1 Uhr Arbeit, und dann goß ich Tinte statt Sand darüber, daß sie mir auf die Knie sloß. Heut um 9 Uhr schon die Minister hier, um 1 zum zweiten Mal und mit ihnen der König. Das Ergebniß aller Berathung ist die Auflösung der Kammer gewesen, zu der ich kein Herz hatte. Aber es ging nicht anders; Gott weiß, wozu es gut ist. Nun geht der Wahlschwindel los. Gesund din ich dabei noch mit Gottes Hülse; aber es gehört ein demüthiges Vertrauen auf Gott dazu, um an der Zukunft unsres Landes nicht zu verzweiseln. Wöge er vor allem dem Könige Gesundheit schenken.

Sehr nett ist es hier im öben Hause nicht; aber ich komme nicht zum Bewußtsein davon vor Arbeit. Heut sind die Pferde wieder angekommen, recht erholt. Die Sorge wegen der Fuchsstute war ein Schwindel. . . .

### 314.

Berlin Sonntag 1) [6. 9. 1863].

#### Lieber Roon

meine geliebte Schwiegermutter ist gestern Nachmittag gestorben; meine Frau verlangt dringend mein Kommen, und ich denke um 1 nach Pommern abzureisen, wenn der König es gestattet, dem ich telegraphirt habe.

Ich habe viel zu thun, um auszugehn, würde aber froh sein, Sie zu sehn.
v. B.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch IV, 95.

# An Frau v. Bismard.

Buctow 21 Sept. 63.

Ich wollte Dir heut, am letten Sommertage, einen recht bequemen und berftanbigen Brief ichreiben und legte mich mit biefem Gebanken vor 3 Stunden auf bas Sopha, ichlief aber ein und erwachte erft eben, wo ich nur noch 1/4 Stunde bis zur Tafel habe, die um 6 ift. Ich war um 7 ausgerückt, bis 1/22 ununterbrochen geritten als "Berr Dberftwachtmeister", um unfre braven Solbaten Bulver verbrennen und Attaden reiten zu fehn. Ich fcblog mich erst Frit an, ber 3 Regimenter Cavallerie commandirte, ging bann gur Garde bu Corps über, jagte wie unfinnig über Stod und Blod und habe lange keinen fo behaglichen Tag verlebt. hier wohne ich neben bem König und 2 Abjudanten in einem netten alten Saufe bei Graf Flemming; hubiche Gegend mit Sugeln, Seen und Balbern, und por allem nichts zu thun, nachdem ich meine Geschäfte mit \* beendet habe. Morgen früh muß ich leider wieder in die Tretmühle, und jett zum Effen, nachdem ich mich ganz bumm geschlafen habe, und babei bas Benick verbogen an bem fteilen Sopha. Wir baben 80 Bersonen zu Tisch, allerhand fremde Offiziere, Engländer, Ruffen und ben ganzen Bund im Saus. Ich habe gartein Civil mit, bin auf 48 Stunden alfo gang Major. . . .

316.

# An Frau v. Bismard.

Berlin 29 Sept. 63.

Ich war am Sonnabend so weit fertig, daß ich nur noch Vor- 1863. trag beim Ronig hatte und Sonntag Mittag bei Euch ju fein hoffte. Aus dem Bortrag ergab fich aber für mich eine vierstündige, felbstzuschreibende Arbeit und die Nothwendigkeit, ben Ronig vor seinem Abgange nach Baben wieberzusehn. Es blieb grabe Zeit für einen Tag in Rröchlendorf, ba bin ich benn am Sonnabend Abend, nachdem ich mich trumm und lahm geschrieben, hingefahren, um Mitternacht angekommen, gestern morgen nach Baffow gefahren, um 5 beim Rönig gewesen, und (habe) ihn um 3/48 gur Gisenbahn geleitet. Run fahre ich heut mit Morit und Roon bis Freienwalde, habe mit Bernhard wegen Kniephof zu thun und hoffe von dort übermorgen au Guch zu fahren, falls mir soviel Zeit bleibt, daß es lohnt. Ich

1868. 29.9. soll dem König nach Baden folgen, das "Wann" ergiebt sich erst aus unfrer Correspondenz und den Geschäften. Bleibt mir soviel Zeit, daß ich 2 oder 3 Tage in Reinseld bleiben kann, so komme ich: wo nicht, so wird das Schirrmeistern mehr wie das Ausruhn, und ich sehe Dich dann hier in Berlin wieder. Am 17 komme ich dann voraussichtlich mit dem Könige aus Köln zurück.

M. sitt mir gegenüber und arbeitet an meinem Tische eine

gemeinschaftliche Sache. . . .

#### 317.

### An Frau v. Bismard.

Berlin 27 Dct. 1863.

1868. **27**, 10.

£ .

Es ist bitterkalt, aber mir geht es wohl. Heizt Ihr auch in Reinfeld? ich hoffe; hier geschieht es seit 8 Tagen. Gestern nach dem Essen saß ich mit Keudell) im blauen Salon allein, und er spielte, als ich Deinen Sonntagsbrief erhielt. In der That, schöne Festtagsstimmung, in der Du geschrieben hast. Trau auf Gott, mein Herz, und auf das Sprichwort, daß die bellenden Hunde nicht beißen. Ich habe den König nicht nach Stralsund begleitet, weil es eine angreisende Partie ist und mich im Arbeiten 2 Tage zurüchvingt. Heut Abend ist S. M. wieder hier; die Bedrohungen seines Lebens sind viel besorglicher, als die gegen mich gerichteten, aber auch dies steht ja nur in Gottes Hand. Laß Dir die letzten schönen Tage nicht durch Sorgen verkümmern, und wenn Du ausbrichst, so schied ein weibliches Wesen voraus, um hier einzurichten nach Deinen Wünschen.

Ich muß an die Arbeit. Leb wohl. Heut um 9 nur 3 Grad und heiße Sonne. Dies 1) bekomme ich heut Morgen zwei Mal von verschiednen Richtungen. . . .

#### 318.

## An Frau v. Bismard.

Babelsberg 1 Nov. 63.

1863. 1. 11.

Ich benutze einen Augenblick, wo ich hier ben König erwarte, ber in Sanssouci speift, um Dir zwei Worte zu schreiben, wie sonst wohl aus Zarstoe ober Peterhof. Nur um zu sagen, daß ich wohl

<sup>1)</sup> Eine Abschrift bes 91. Pfalm.

bin und mich herzlich freue, Dich nun bald wieder in den leeren 1863. Berliner Räumen schalten zu febn. Um 9 kommt ber Landtag mit feiner Qualerei, boch bent' ich, am Tage ber Eröffnung noch mit Sr. Maj. nach Letzlingen zu fahren und 2 Tage im Balbe zu Während der Beit wirft Du hoffentlich mit dem Sammern und Schleppen fertig, welches Deinen geliebten Einzug nothwendig begleitet, und bei der Rudtehr finde ich dann alles auf dem rechten Fleck.

Ich habe in diesen Tagen einsam und arbeitsam für mich gelebt; meift allein gegessen und außer bem Reiten bas Baus nicht verlaffen, ftill und verdrießlich, gelegentlich ein Minifterrath. Diefe Woche wird beren wohl mehre haben, in Aussicht auf die lieben Rammern, und nachdem der König 8 Tage in Stralfund und Blankenburg gewesen und viel aufgespeichert ift. - Gben bore ich feinen Wagen rollen und ichließe mit berglichften Grugen.

#### 319.

## An Kriegsminifter U. v. Roon. 1)

Berlin 12 Januar 1864.8)

Ich habe plöglich Angst, daß das Gis zu früh schmilzt, und 1864. daß die Deftreicher, wenn ihre Truppen wirklich, wie fie behaupten, jeden Tag aufbrechen können und ihnen vielleicht mehr Gifenbahn-Material zu Gebote steht als uns, früher als wir an der Eider eintreffen konnten. Das murbe bann Gr. Maj(eftat) unangenehm fein. Ift es nicht am Beften, Die 5tägigen Gifenbahn-Borbereitungen gur Abfahrt von Minden3) fofort zu treffen, damit am 17 oder 18 sicher gefahren werden tann? Sollte bie ganze Operation, quod deus avertat4), ins Stoden gerathen, fo hatten wir die Roften vergeblich aufgewendet, und die Divifion ftunde an der Elbe ftatt an ber Wefer; bas ware fo schlimm nicht, wie im andern, boch mahrscheinlicheren Falle die Verspätung. Der find vielleicht die Unordnungen schon getroffen? Dann habe ich nichts gesagt und revocire diese Tinte. Nach den Aeußerungen des Königs gegen Sie zweifle ich nicht, daß die Sache ihren Bang geht. Rach hanover (wegen harburg) habe ich nicht geschrieben, ba Sie schließlich ber Sicherheit des Elb-Ueberganges wegen Wittenberge vorzogen.

Ihr v. B.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten II4, 188 f. — 2) Driginal: 1863. — 3) Zum Transport ber 13. Division. - 4) Bas Gott verhüten moge!

### An Kriegsminister A. v. Roon. 1)

(Berlin 21. 1. 1864).

1864. 21. 1.

 $\bigvee$ 

Berglichen Dank für Ihren gestrigen Brief. 2) Ich bin weit entfernt bon übereilten ober felbstischen Entschlüffen, aber ich habe bas Vorgefühl, daß die Barthie der Krone gegen die Revolution verloren ift, weil bas Berg bes Königs im andern Lager und fein Bertrauen mehr feinen Gegnern als feinen Dienern zugewandt ift. Wie Gott will. Rach 163) bis 30 Jahren ift es für uns gleichgultig, für unfre Rinder nicht. Der Ronig hat befohlen, daß ich por ber Situng zu ihm tomme, um zu bereben, mas gesagt werben Ich werde nicht viel sagen; einmal habe ich die Nacht fein Auge zugethan und bin elend, und dann weiß ich eigentlich nicht, mas man ben Leuten, die ja jedenfalls die Unleihe4) verwerfen, fagen foll, nachdem fo gut wie klar ift, bag Ge. Majeftat boch auf bie Gefahr bin, mit Europa zu brechen und ein schlimmeres Olmut zu erleben, sich schließlich der Demokratie und den Würzburgern fügen will, um Augustenburg einzuseten und einen neuen Mittelftaat zu schaffen. Bas foll man ba noch reben und schimpfen? Ohne Gottes Bunder ift das Spiel verloren, und auf uns wird die Schuld von Mit- und Nachwelt geworfen. Wie Gott will, Er wird wiffen, wie lange Breufen bestehn foll. Aber leid ift mirs fehr, wenn es aufhört, das weiß Gott! Ihr

v. Bismard.

321.

Berlin 26 Jan. 1864.5)

### Lieber Roon

1884. wollen Sie den anliegenden Bericht<sup>6</sup>) zeichnen und an Se. Majestät gelangen lassen, so gebe ich meinen Segen dazu, der allerdings wirksam wird sein müssen, wenn der alte "Abjott Deitschlands"") uns nicht bedenkliche Sprünge machen soll. Seinen beiliegenden Brief

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 262 f.; jett auch abgebruckt in Roons Denkwürdigkeiten II., 173 f. — 3) Roons Brief vom 20. Januar 1864 hat sich bisher nicht gefunden. — 3) Das Original hat 1 bis 30 Jahren; doch hat das b von bis ganz die Gestalt der 6. — 4) Zur Führung des dänischen Krieges. — 5) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 263, jett auch in Roons Denkwürdigkeiten II., 191. — 6) Instruction sür Feldmarschall Wrangel. — 7) Wrangel.

an den König bitte ich Sie mir wiederzuschicken. Auf Wiedersehn 1864. morgen. Ihr

v. Bismard.

Ohne Bedenken über ben kriegerischen Theil der Instruction bin ich nicht, aber ich mag den allerh(öchsten) Born nicht wieder anfachen, und bei dem Geist, der aus dem Briefe weht, besorge ich, daß das Abwägen der Worte den alten Herrn doch nicht binden wird.

#### 322.

## An Fürst Büdler. 1)

Berlin 28 Januar 1864.

### Eure Durchlaucht

find ungerecht, ich tann fagen in meinem Nerven- und Geschäfts. 1864. zustande, graufam gegen mich. Seit mehr als 30 Jahren (Sie wohnten am Donhofsplat, jest Grabows Sotel), buble ich um Ihre Gunft. Sie werben bas bergeffen haben, ich war bamals fehr jung; ich glaubte aber, meine Bemühungen feien schließlich mit Erfolg gefront, und nicht wegen ber Stellung, die Sie in ber europäischen hierarchie einnehmen, nicht wegen ber Anerkennung, Die Undre Ihnen zollen, sondern aus Motiven, die innerhalb der menschlichen Saut beschloffen find, wegen der ftolgen Unabhängigkeit Ihres Characters, welche der Liebensmürdigkeit Ihres Beiftes bennoch keinen Gintrag thut, ift mir biefe Errungenschaft in hobem Grabe Sie konnen mir biefelbe nicht wegen Bufalligfeiten entgiebn wollen, in einer Lage, wo ich nicht mein eigner Berr, sondern ber Zeiten ohnmächtiger Spielball bin. Wie können Sie annehmen, daß irgend Jemand, am allerwenigsten einer Ihrer ehrlichen und unintereffirten Berehrer Ihre Sand nicht berglich ergreifen würde, wenn er fieht, daß fie ihm entgegengeftredt wird. Die Ginladungslifte zu dem vorgestrigen Diner habe ich nicht mit Augen gefehn; je ein Mitglied beider Baufer und ein Rath haben fie entworfen, und ich hatte nichts bavon gehabt, Sie unter 30 Berfonen an einem

Sobald ich den Moment disponibel machen kann, komme ich zu Ihnen, um Ihnen so offen, wie ich gegen Freund und Feind zu sein strebe, zu sagen, daß nichts zwischen uns steht als die mensch-

haftig servirten Tische zu sehn.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus (v. Poschinger) Bismardbriefe Neue Folge I, 58. — Das Original hat mir nicht vorgelegen.

1864. liche Unvollkommenheit, die auch mich, trot des bestimmtesten Gegenwillens von der Stellung des wohlerzognen Edelmannes in den Triebsand des Aktenlebens versinken läßt. Ich bitte inständig um Ihre Vergebung und zweisle nicht, daß ich sie erhalte, sobald wir uns gesehn haben.

In aufrichtiger Berehrung 2c.

v. B.

#### 323.

## An Kriegsminifter A. v. Roon. 1)

Berlin 1 Februar 1864.

1884. Mit herzlichem Dank remittire ich die Anlage. 2) Einigkeit mit Wien über Fassung der Antwort an England noch nicht hergestellt. Morgen vielleicht conseil, nach unser Besprechung.

Wrangel muß m(eines) E(rachtens) schleunig angewiesen werden, die zwischen Holstein und Schleswig streitigen Theile, welche die Sachsen nicht besetzt hatten, für uns sestzuhalten, insbesondre Kronwerk und Bahnhof bei Rendsburg. Bon Frankfurt aus ist der Bund schon darüber her, und Sydow der Wollträger sehr dafür, das den Bundestruppen einzuräumen, was sie einzunehmen nicht wagten und wollten, weil sie fürchteten, dann auf Widerstand zu stoßen und unsre Reserven heranziehn zu müssen. Die Dertlichkeiten sind für uns auch milit(ärisch) wichtig, und wir wissen nicht, ob wir mit den Sachsen auf dem Fuße bleiben, daß wir unsre Verbindungen in ihren Händen lassen kölnnen. Geht es nicht, daß wir im Besitz der andern holsteinischen Bahnhöfe, und namentlich in dem von Kiel bleiben?

Ist es benn wahr, daß Wrangel seine Truppen "Armee von Schleswig-Holstein" amtlich titulirt? Das wäre politisch ganz unzulässig und eine nuglose Herausforberung ber fremden Mächte.

Thr v. B. 3)

Ihr v. B.



<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten II. 196 f. — 2) Brief E. v. Manteuffels an Roon vom 29. Januar 1864 s. Roons Denkwürdigkeiten II. 191 f. — 3) Die in Roons Denkwürdigkeiten II. 197 mitgetheilte Nachschrift findet sich nicht auf dem Original des Briefes vom 1. Februar, das ich verglichen habe. — Ich theile sie deshalb nur in der Anmerkung mit:

Soeben geht mir ein Telegramm zu, daß ein Graf Baudissin in Gettorf (Schleswig), nachdem unfre Truppen Edernsörbe genommen, den Herzog Friedrich in Gemeinschaft mit andern Mitgliedern der Ritterschaft als Souveran proclamirt habe. Der Feldmarschall darf dies zwar, seiner Instruction gemäß, nicht dulden. Aber es empsiehlt sich vielleicht, ihn telegraphisch (chiffrirt) wiederholt zu ersuchen, daß er mit aller Entschiedenheit gegen diese Demonstration einschreitet und ihre Wiederholung bei Strase verbietet.

### An Kriegsminifter A. v. Roon. 1)

3 Febr. [1864.]

Mir scheint, daß die Instruction in Betreff der Demonstrationen 1864. bekannt gegeben werden muß, damit die Befehlshaber wiffen, wie sie zu verfahren haben. Könnten Sie nicht Falckenstein darüber ichreiben?

Der König hat mir in der Nacht geschrieben, will die ganze Sache wieber umwerfen, nachbem sie in Wien angenommen und von dort schon nach London mitgetheilt ist. Darum conseil. Wollen Sie mit mir binfahren? Ihr

v. Bismard.

#### 325.

### An Kriegsminifter A. v. Roon. 2)

Montag [8. Febr. 1864.]

Wenn unfre Truppen von der 10 Infanterie-Brigade 2c. 2c. im Norden nicht mehr nöthig fein follten, ift es bann nicht gut, gleich auf bem hinmarich nach Schleswig angemeffene Abtheilungen von ihnen in Altona, Reumunfter, Riel "verlängerten Rubetag" halten zu lassen und Reclamation des Bundes dagegen abzuwarten? 3ch bente, daß an genannten Orten teine Bundesgarnison steht. In Rendsburg wird die Sache schon brennender, weil die Sachsen freiwillig nicht räumen werben.

v. Bismarck.

#### 326.

## An Kriegsminifter A. v. Roon.

Berlin 15 [Febr. 1864.]

Unter den anliegenden 3) Umständen billigt der König meinen 1864. Untrag, bag Wrangel Befehl erhalte, die Granze von Jutland nicht zu überschreiten, ebe bas Ginverständnig mit Deftreich berbeigeführt

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 265, jest auch Roons Dentwürdigfeiten II4, 200. — 2) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 265. — Ueber die Datirung f. Bismard-Jahrbuch IV, 71, Anm. 1, jest auch Roons Denkwürdigkeiten II4, 204. — 3) So das Original, nicht "unter obwaltenben", wie in Roons Dentwürdigkeiten II4, 205 fteht.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Aufl.

1884. ift. Um es herbeizuführen, schreibe ich nach Wien. Der König erwartet Ihren Vortrag wegen telegr(aphisch) an Brangel zu gebenden, aber streng zu secretirenden Befehls. Ihr v. B.

#### 327.

### An Kriegsminifter A. v. Roon.

5 März 64.

Noch nicht fertig, noch nicht loslassen! kein Feldjäger heut.\(^1\)) Der schriftliche Text\(^2\)) ist unterweg\(^3\), kommt vorau\(^3\)sichtlich heut Abend ober morgen fr\(^1\)b hier an, wird von Karoly(i) und mir vollzogen, und dann kann da\(^3\) alte Kind\(^3\)) morgen, wenn alle\(^3\) gut geht, telegraphisch erm\(^3\)chigit werben, mit neuen Stiefeln in\(^3\)Wasser zu patschen.

#### 328.

## An Rriegsminifter A. v. Roon. 4)

Donnerstag [17. 3. 1864].

1864. Ift nicht 2 Compagnien in Fehmarn sehr viel zu wenig? Ole Bull wird Succurs von Alsen holen, den Fehmarn-Sund dänisch occupiren, und unsre beiden Compagnien sind in der Mausefalle, wenn unsre Artillerie nicht besagten Sund beherrscht. Wir haben ja Truppen in Holstein übrig, warum sollten wir die Insel nicht stärker besetzen? Verzeihn Sie mir diese Majorsbetrachtungen.

Ihr v. B.

<sup>1)</sup> Zum Verständniß muß ich Roons Brief vom 5. März anmerkungsweise geben (Bismard-Jahrbuch IV, 71, jest auch Roons Denkwürdigkeiten II.4, 209):

Sind Ihre ibentischen Depeschen sertig? Kann Brangel also auf Jütland losgelassen werden? Schicken Sie etwa heute einen Feldjäger nach Schleswig? — Diese drei Fragen sind hervorgerusen durch den Umstand, daß der König eine bezügliche Instruction für den Feldmarschall genehmigt, eine dessallsige Ordre gezeichnet, mir aber nicht gesagt hat, ob Beides noch heut abgeschickt werden sollte. Auf meine idessallsige Frage hieß es, Se. Maj. würden Sie noch befragen. Ob dies geschehen und was darauf geantwortet, weiß ich beides nicht, wenn Sie se mir nicht jeht die Gute haben zu schreiben.

<sup>3)</sup> der "Bunktation von Berlin, s. Kohl, Bismard-Regesten I, 224. —
3) Wrangel. — 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 266, auch in Roons Denkwürdigkeiten II4, 226.

Berlin 24 Marz 1864.

#### Lieber Bruder

ich freue mich fehr, Dich und Malwine am 1 hier zu fehn und 1864. meinen Geburtstag wieber mit Guch zu feiern. Ginen Notar gum Bertragsabichluß 1) zu finden, wird hier nicht schwer sein. Bevor wir bazu schreiten, mochte ich noch Deine Erklärung über einige Bunkte . . . Ferner wird eine Formel gefunden werden muffen, die mir möglich macht, den sofortigen Austritt aus dem Herrenhause und das damit verbundene Auffehn zu vermeiben. Du schlugft bazu die Beibehaltung des Mitbesites ohne Nutung vor. Ich halte das für rechtlich genügend. Der Eindruck aber wurde, wenn der Sandel befannt wird, immer ein fehr unerwünschter fein], wenn wir nicht ben von Dir angeregten Gedanken einer fünftigen Fibeicommigstiftung bei bem Abschluß in irgend einer Form ins Auge fassen, so daß er mit als Motif bes Berkaufs erscheint. Die besfal(1)fige Zusage kann ja, bis Philipp majorenn ift, auf Aniephof beschränkt werden. Bitte antworte mir einige Worte hierauf, meine Beit zum Schreiben ift nie. Bergliche Grüße. Dein

v. Bismarc.

330.

Berlin 2 Mai 1864.

### Lieber Bruber

in dem immer wachsenden Geschäftsdrang der letten Tage ift es mir 1864. ichwer gewesen, auch nur minutenweis an meine personlichen Ungelegenheiten zu benten, und daher lag Dein Brief wegen der Aniephofer Pacht unbeantwortet vor mir. Ich fand die Bedingungen prima facie 2) annehmbar, war nur zweifelhaft, ob ich auf fo lange Beit überhaupt verpachten follte. Nun schreibt mir Morit, Du hättest selbst auf den Gedanken verzichtet.

Was ich bann thue, weiß ich noch nicht, Selbstverwaltung, Fortsetzung der Rlugichen Bacht, meiftbietende Berpachtung, oder ichließlich Verkauf? Ich muß mich darauf besinnen, wenn ich Zeit dazu finde.

Für heut in fliegender Gile genug.

Dein treuer Bruder

v. B.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> über ben Bertauf von Aniephof. - 2) auf ben erften Blid. 25\*

### An Graf Arnim-Boppenburg. 1)

Berlin ben 16 Mai 1864.

1864. 16. 5.

Ich begreife Ihre Bedenken gegen die Adresse, die aber bennoch, meiner Unficht nach, gegenwärtig mit nütlichem Druce in Die Ich kann mich darin allerdings diplomatische Lage eingreift. täuschen; benn je langer ich in ber Politit arbeite, befto geringer wird mein Glaube an menschliches Rechnen, und wenn Sie ein innres Widerstreben fühlen, so rebe ich um so weniger zu, als ich gerne mit gutem Gemiffen mochte behaupten konnen, daß es keine von der Regirung gemachte Stimmung ift, die fich darin wiederspiegelt. Die augenblickliche Lage ift aber so geartet, bag es mir zweckbienlich scheint, gegen das Danenthum auf der Conferenz alle Hunde loszulassen, welche bellen wollen (verzeihn Sie diesen Jägervergleich); das gesammte Geläut der Meute wirkt dabin zusammen, daß die Unterwerfung der Herzogthumer unter Danemark den Ausländern unmöglich erscheint und daß lettre genöthigt werden, Brogramme in Betracht zu ziehn, welche die preußische Regirung ihnen nicht bringen tann. Ich rechne in ber lettern Beziehung zu biefen Ausländern auch die Solfteiner felbft, nebft dem Auguftenburger und allen up ewig Ungebeelten bis zur Königsau. Die Bergogthumer haben sich bisher an die Rolle des Geburtstagekindes in der beutschen Familie und an ben Gedanken gewöhnt, daß wir uns auf bem Altare ihrer Particularintereffen willig zu opfern und für jeden einzelnen Deutschen im Norden von Schleswig die Eriftenz Breußens einzuseten haben. Diesem Schwindel namentlich wird die Abresse entgegenwirken; einen fo ftarken Effect, daß er uns Berlegenheit bereitet, befürchte ich nicht. Würde bei uns die Nation fo ftart von preußischem Shraeiz erfaßt, daß die Regirung nicht mehr belebend, sondern mäßigend fich bazu zu stellen hatte, so murbe ich biefen Zustand durchaus nicht beklagen.

Sie sehn baraus, wie ich nach Menschenwig die Sache auffasse; im übrigen steigert sich bei mir das Gefühl des Dankes für Gottes bisherigen Beistand zu dem Vertrauen, daß der HErr auch unfre Frethümer zu unserm Besten zu wenden weiß; das erfahre ich täglich zu heilsamer Demüthigung.

<sup>1)</sup> Zuerst veröffentlicht in der Norddeutschen Allg. Zeitung vom 21. December 1866 Nr. 298. Das Original hat mir nicht vorgelegen.

Bur Beleuchtung ber Situation bemerke ich noch schließlich, daß 1864. mir die preußische Annegion nicht der oberfte und nothwendigfte 3med ift, wohl aber das angenehmfte Resultat.

Dit berglichen Grugen an die verehrten Sausgenoffen der Ibrige

p. Bismard.

332.

Un J. Q. Motley.1)

Berlin May 23rd, 1864.

Jack my Dear, — Where the devil are you, and what 1864. do you do, that you never write a line to me? I am working from morn to night like a nigger, and you have nothing to do at all - you might as well tip me a line as well as looking on your feet tilted against the wall of God knows what a dreary colour. I cannot entertain a regular correspondence; it happens to me, that during five days I do not find a quarter of an hour for a walk; but you, lazy old chap, what keeps you from thinking of your old friends? When just going to bed in this moment my eye met with yours on your portrait, and I curtailed the sweet restorer, sleep<sup>2</sup>), in order to remind you of Auld Lang Syne.<sup>8</sup>) Why do you never come to Berlin? It is not a quarter of an American's holiday journey from Vienna, and my wife and me should be so happy to see you once more in this sullen life. When can you come, and when will you? I swear, that I will make out the time to look with you on old Logier's quarter and drink a bottle with you at Gerolt's, where they once would not allow you to put your slender legs upon a chair. Let politics be hanged and come to see me. I promise, that the Union Jack shall wave over our house, and conversation and the best old hock shall pour damnation upon the rebels. Do not forget old friends, neither their wives, as mine wishes nearly as ardently as myself to see you, or at least to see as quickly as possible a word of your handwriting.

Sei aut und tomm ober schreibe!

v. Bismarck.

Haunted by the old song "In good old Colony Times".4)

<sup>1)</sup> Motlens Briefwechsel. D. A. II, 182. — 2) Young's Night — Thoughts, f. o. S. 368. - 3) S. o. S. 135. - 4) Bgl. Bismards politifche Reden XII, 457 Anm. 1.

#### Heberfehung.

### Mein lieber Jad

1864. Wo zum Teufel steckst Du und was machst Du, daß Du mir nie eine Zeile schreibst? Ich arbeite von früh bis Abend wie ein Nigger und Du haft garnichts zu thun. — Du könntest mir ebenso gut eine Zeile schreiben, wie Du Deine Fuße betrachtest, Die Du gegen die Fensterbruftung von Gott weiß mas für trauriger Farbe stemmft. Ich fann eine regelmäßige Correspondenz nicht unterhalten; es tommt bei mir vor, daß ich in 5 Tagen feine Biertelftunde zu einem Spaziergang finden tann; aber Dich alten faulen Schlingel, was halt Dich ab, an Deine alten Freunde zu benten? Alls ich eben zu Bett gehn wollte, begegnete im felben Augenblick mein Auge den Deinigen auf Deinem Portrait, und ich verkurzte ben "fußen Erquider Schlaf", um Dich an alte vergangne Zeiten gu Warum kommst Du nie nach Berlin? Es ist nicht ein Biertel einer Amerikanischen Ferienreise von Wien hierher, und meine Frau und ich würden so glücklich sein, Dich in diesem trübseligen Leben einmal wiederzusehn.

Wann kannst Du und wann willst Du kommen? Ich schwöre, daß ich die Zeit sinden werde, mit Dir "old Logiers" Quartier zu besuchen und mit Dir eine Flasche bei Gerolts zu trinken, wo man Dir einwal nicht erlauben wollte, Deine schlanken Beine auf einen Stuhl zu legen. Häng die Politik an den Nagel und komm zu mir. Ich verspreche Dir, daß die Unionsslagge über unserm Hause wehen soll, und unser Gespräch und der beste alte Hochheimer sollen Berdammniß strömen über die Rebellen. Vergiß alte Freunde nicht, auch nicht ihre Frauen, denn die meinige wünscht fast ebenso heiß, wie ich selbst, Dich zu sehn oder wenigstens so bald als möglich ein Wort von Deiner Hand.

Sei gut und komme oder schreibe. Dein Bismarck. Heimgesucht von dem alten Lied: "In good old Colony Times". 1)

333.

An Graf Theodor von Bismard-Bohlen. 2) Berlin 23 Mai 1864.

Lieber Theodor

1864. Der König geht mit dem Gedanken um, dem Feldmarschall 286. 5. Wrangel bei seinem beworstehenden Ausscheiden aus dem Dienste eine

<sup>1)</sup> Motseys Antwort vom 28. Mai s. The North American Review 1898 Bb. 167, Heft 3. — 2) Neues Wiener Tageblatt 30. 9. 1894, Nr. 268, Poschinger, Bismard-Borteseuille III, 182.

Dotation zu gewähren und zu diesem Behufe, in Ausführung eines ichon 1864. vom bochseligen Ronig angeregten Gedantens. Wrangelsburg 1) anzutaufen, falls dieje Besitzung zu annehmbaren Bedingungen zu haben ift.

Seine Majestät bat mich beut schriftlich beauftragt, zunächst bei Dir, als nahem Nachbar und Sachtundigen, Erfundigungen darüber einzuziehn, ob Wrangelsburg gegenwärtig fäuflich ift, für welchen Breis und wie fich lettrer zum landesüblichen Werthe ber Besigung verhält.

Du haft also wohl die Freundlichkeit, mir in diefer Beziehung mitzutheilen, mas Dir zugänglich ift. Da durch bas Verlautbaren ber eigentlichen Absicht bas Geichäft, wenn es überhaupt zu machen ift, erheblich vertheuert werden wurde, fo empfiehlt es fich vielleicht, wenn Du anscheinend im eignen ober im Interesse eines andern möglichen Räufers die nöthigen Ermittlungen anftellft.

Berzeih, daß ich Dich im allerhöchsten Dienst mit diesen Dingen

behellige, es läßt fich nicht anders machen.

Uns geht es mit Gottes Bulfe wohl, nur fuble ich mich von der ununterbrochnen Unftrengung allgemein forperlich matt und fehne mich nach einer ausruhenden Baufe, ohne daß ich die Möglichkeit voraussehe, den dazu nöthigen Stillstand in die Tretmuble zu bringen.

Meine Frau grüßt berglich.

Dein treuer Better

v. Bismarck.

334.

Un Kriegsminister A. v. Roon. 2)

[Berlin 7. Juni 1864.]

Destreich hat bereits nach London für 14 Tage Verlängerung inftruirt, allein unter ber Bedingung, daß wir einverftanben. Maj. war, in Abneigung Stintenburg3) webe zu thun, von Hause aus Abvotat der von Ihnen heut befämpften Ansicht, jeder Bertretung berfelben durch mich vorbeugend. Verlängerung auf 14 Tage also anzunehmen, und stelle ich anheim. Ober-Commando bemgemäß zu instruiren. Ihr

v. B.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Rittergut im Regierungsbezirk Stralfund, Kreis Greifswald. -2) S. Roons Dentwürdigkeiten II. 251. Bismards Brief ift Die Antwort auf eine Anfrage Roons vom gleichen Tage, ob Annahme ober Ablehnung ber 14tägigen Fortbauer bes Waffenstillstandes zu gewärtigen sei, damit im Falle ber Ablehnung rechtzeitig die Berftartung ber Pontonniere angeordnet werben fonne. — 3) b. h. bem Botschafter Grafen Bernstorff-Stintenburg.

# An Frau v. Bismarck.

Carlsbad Dienstag [21. Juni] 64.

1884.
21. 6. Gott sei Dank, daß Ihr wohl seid, ich (bins) auch, aber zeitlos mehr als je. In Zwickau auf dem Perron traf ich mit Rechberg zusammen; wir suhren in einem Coupé und Wagen bis hier, also 6 Stunden Politik gesprochen und hier erst! Gestern Abend bei der Größfürstin Thee, König Otto, Erzherzog Carl F., viel Diplomaten und viel Arbeit mit Rechberg) . . .

### 336.

Carlsbab 27 [28] Juni 64.

## Mein geliebtes Schwefterherz

1864.

28. 6.

Schon gestern wollte ich Dir schreiben, tam aber nicht über bas Datum hinaus, und hoffentlich bringt ber Relbiager morgen biefe Reilen noch zeitig genug nach Berlin, um Dir meine brüberlichen Segenswünsche an Deinem Geburtstage noch zu Banden gelangen zu laffen. Gott wolle Dich und (bie) Deinigen, klein und groß, auch im nächsten Jahre in seine gnädige Obhut nehmen. hier womöglich noch mehr zu thun als in Berlin, und ber Regen erleichtert mir den Verzicht auf das Bummeln in den Bergen; über meine Grobheit im Besuchen zc. natürlich allgemeine Klage. Politisch geht es gut, so gut, daß mir bange wird, "pourvu que cela dure".1) England bleibt nach heutigen Nachrichten friedlich, wir fennen aber erft die Aeufterungen der Regirung, nicht das Verhalten des Barlaments. Mit Deftreich, Frankreich, Rugland ftehn wir zu voller Bufriedenheit. Die Danen follen Absichten auf Rugen haben. Bum Schutze der schönen Fürftin2) geht heut Befehl an 7 Bataillone und 4 Batterien von der Garde, sofort nach Stralfund abzufahren. Frgendwo in Pommern werden fie wohl zu landen versuchen, und werben wir Truppen nach der Rufte von Cammin bis Leba ftellen muffen.

Jest muß ich zu Helene Paulowna,3) grüße die Deinigen herzlich und die Meinigen, die nach Johannas Brief noch bei Dir sind. Dein geblagter treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> S. o. S. 288 Anm. 2. — 2) von Putbus. — 3) Tochter bes Herzog Paul von Württemberg Gemahlin bes Großfürsten Michael von Rußland, geb. 9. Januar 1807, gest. 2. Febr. 1873.

Carlsbad 8 July [1864]. 1)

#### Lieber Roon

ich weiß nicht, durch wen die Mittheilung hierher gelangt ift, Wrangel beabsichtige den König hier zu besuchen. Lauer deprecirt dagegen. Er fagt, die Kur verlaufe, ungeachtet S. M(ajeftat) nicht unter 3 bis 4 Blas Sect bei brei Becher Sprudel trinkt, fo unerwartet gut, daß er fich vor jeder Aenderung in der täglichen Lebensgewohnheit und Umgebung des Königs fürchte. Der K(eld)marschall werde ihn geniren und aus dem Behagen bringen, ernft und eindringlich reden und bergleichen mehr. Ich kann bem alten Herrn nicht schreiben, er folle fortbleiben, nur melben, mas Lauer fagt, und Ihnen überlassen, ob Sie es utilisiren können. Sehr in Gile, trot dem Bummler-Leben, aber ftets in Treue Ihr

v. 23.

### 338.

### An Frau v. Bismarck.

Carlsbad 20 July 64.

. . . Soeben ift ber König nach Marienbad abgereift, Spaliere von schönen Damen mit riesenhaften Bouquets, die feinen Bagen überfüllten, \*2) mit bem größten, Hoch, Hurrah, Rührung! Nun ift für mich einige Leere, alle Bekannte mit fort. Morgen früh nach Wien, die Nacht schlafen wir in Prag, vielleicht haben wir in 8 Tagen Frieden mit den Danen, vielleicht im Winter noch Rrieg! Ich werde meinen Aufenthalt in Wien fo furz wie möglich machen, um nicht zu viel Baber zu verlieren in Gaftein. Danach werbe ich wohl noch einmal mit Gr. Majestät nach Wien gehn, bann nach Baben, dann fommt ber Raifer von Rugland nach Berlin, Anfangs September. Bor dem teine Aussicht auf Rube; ob dann? . . .

#### 339.

## An Frau v. Bismarck.

Wien 22 July 64.

... Ich bin mit (Abeken)3) und (Reudell)3) und noch zwei Leuten, die 1864. mich durch ihre kalligraphischen Leistungen unterstützen, gestern früh aus Carlebad gefahren, zu Wagen bis Brag, von bort heut den Dir be-

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten II4, 252 f. — 2) Abeken(?). — 3) Erganzungen bes herausgebers, vgl. g. Abefen (Berlin 1898) S. 301.

tannten Eisenstrang hierher, leiber diesmal nicht, um nach Linz zu schiffen, sondern um mich und andre zu quälen. Ich wohne bei (Werther) 1), habe einstweilen niemand als Rechberg) gesehn; zwei Stunden im Volksgarten eingeregnet und Musik gehört, von den Leuten betrachtet wie ein neues Nilpferd für den zoologischen Garten, wosür ich Trost in sehr gutem Bier suchte. Wie lange ich hier bleibe, sehe ich noch nicht vorher; morgen viel Besuche zu machen, bei Rechberg) auf dem Lande essen, dann womöglich Frieden mit Dänemark schließen und schleunigst nach Gastein in die Berge sliehn. Ich wollte, das alles wäre erst vorüber. Die zwei Reisetage haben mich geistig etwas geruht, aber leiblich bin ich sehr müde und sage Dir gute Nacht . . . .

**34**0.

Wien 22 July 1864.

### Lieber Bruder

bei dem augenblicklichen Mangel einer Feder schreibe ich Dir mit Blei meinen herzlichen Glückwunsch zu übermorgen, den Du wohl erft am Tage barauf erhalten wirft. Ich wollte es geftern von Brag aus thun, tam aber so spat ing Quartier2) und mußte schon um 6 wieder auf ber Gisenbahn fein, daß nichts baraus wurde. Nach heißer, staubiger Fahrt hier angelangt, versant ich sofort in Geschäfte und sehe in den nächsten Tagen wenig ruhige Minuten vorher. bringt man mir eine Feber, und mit ihr wunsche ich Dir nochmals Gottes reichen Segen an Seele und Leib, an Kind und Weib, in Saus und Feld und fehr viel Geld, um den unwillführlichen Reim vollständig zu machen. Diefe Geburtstage find Meilenfteine, beren überraschend schnelles Wiedererscheinen in unsern Jahren mehr einen nachdenklichen als einen freudigen Eindruck macht; und doch wollen wir bantbar fein, daß Gott uns ben Weg soweit wiederum glücklich zurucklegen ließ. Ich bin geftern aus Carlsbad gefahren, werde hier einige Tage mit Rechberg und mit den Danen, die wir übermorgen erwarten, zu thun haben, bann jum Ronige nach Gaftein und mit Sr. Maj(eftat) voraussichtlich in einigen Wochen nochmals hierherfahren. In Carlsbad fah ich Beiben aus Schlefien, fehr bid geworben. und Roloff aus Naugard. Beide machten mir, fo wenig Anziehendes fie sonst haben, einiges Beimweh nach ruhigern Tagen, wo ich Berr meiner Zeit war und, wie ich mir jett oft einbilde, glücklicher, ob-

<sup>1)</sup> Erganzung des Herausgebers. — 2) um 8 Uhr, f. Abeken S. 301.

schon ich mich genau erinnre, daß das alte Wort post equitem sedet 1864. atra cura 1) auch auf Ralebs Sattel seine Wahrheit behielt . . . .

Herzliche Gruße an Malwine. Ich bin fo schläfrig, daß ich taum das Tintenfaß noch finde. Dein treuer Bruber

v. B.

#### 341.

### Lieber Roon2)

im Begriff, zur Conferenz zu gehn, zwei Beilen. Der Hanoveraner 1864. ichlug mir eben vor, burch Räumung Rendsburgs und Ginrudung von Hanoverischen Truppen ihnen militärische Satisfaction zu geben, bann wollten fie nachher aus Holftein gang abziehn. 3)

3ch fagte, bas ginge nicht, ber Rönig glaubte Seinerseits Satisfaction burch Untersuchung und Bestrafung ber Schulbigen, Die unfre Boften angegriffen, zu fordern zu haben. Ich kann in ber Sache ohne Auftrag Gr. M(ajeftat) nicht verhandeln und mußte erft felbft beim Ronig fein, ebe ich mich damit befaßte. Giligft

Ihr v. B.

(Um Rande): Schiffe in Waffenruhe nach bem Rampfplat halte ich nicht für ehrlichen Rrieg. Rechberg fehr betroffen über ben Gedanten.

### 342.

## An Frau v. Bismarck.

Wien 27 Juli 64.

Einen Brief von Dir habe ich hier erhalten und sehne mich nach bem zweiten. Ich führe ein arbeitsames Leben, täglich 4 Stunden mit zähen Dänen, und noch nicht zum Schluß. Bis Sonntag muß es entichieden sein, ob Krieg oder Frieden. Gestern af ich bei M(otley)4), febr angenehme Frau, nette Töchter. Wir tranten viel, waren febr luftig, was ihm bei bem Rummer, ben Du fennst, nicht oft passirt. Er ist grau geworden und hat sich die Haare turz geschnitten. Beut af ich nach der Conferenz beim Kaiser in Schönbrunn, promenirte mit R(echs

<sup>1)</sup> Hinter bem Reiter sitt die schwarze Sorge, Horaz, Oben III, 1, 48. — 2) Der Brief ift im Original undatirt; seine ungefähre Datirung ergiebt ber Inhalt und Roons Bermert: Pr. 25. 7. 64, vgl. Roons Dentwürdigkeiten II4, 262. - 8) Am 17. Juli mar es zwischen ben Bunbestruppen in Rendsburg zu Banbeln gefommen, in Folge beren bie Breugen am 21. Juli bie Feftung befett hatten. — 4) Bal. Motleys Brief an seine Mutter vom 28. Juli 1864 D. **A**. II, 192.

1864. berg) und Werther) und bachte an unfre Mondscheinexpedition. Eben war ich eine Stunde im Bolksgarten, leider nicht incognito, wie damals vor 17 Jahren, angestiert von aller Welt; diese Ezistenz auf der Schaubühne ist recht unbehaglich, wenn man in Ruhe "ein Bier" trinken will. Sonnabend hoffe ich nach Gastein zu fahren, es mag Friede sein oder nicht. Hier ist es mir zu heiß, besonders bei Nacht . . . .

### 343.

## An Frau v. Bismarck.

Gaftein 6 Aug. 64.

1864 Es wird immer schlimmer mit dem Arbeiten, und hier, wo ich 6, 8. bes Morgens nach bem Babe nichts thue, weiß ich garnicht, wo ich die Zeit hernehmen foll. Seit meiner Ankunft am 2, in einem Gewitter mit Sagel wie Flintenfugeln, bin ich bei herrlichem Wetter eben zum erften Mal bazu gekommen, eine Stunde regelrecht zu gehn. Burudgekommen wollte ich die halbe Stunde benuten, Dir gu schreiben, gleich ift A(beken) mit Concepten und Telegrammen da, und ich muß nun zum Rönig. Dabei geht es mir noch Gottes Bunber wohl, 4 Baber habe ich, über 11 werbe ich aber kaum kommen, ba ber König am 15 reift. Ich wohne wenigstens seit gestern febr nett, da ein kühles, großes Edzimmer mit reizender Fernsicht vacant wurde, bis da war ich in einem sonnenblendigen Bratofen, bei Tage wenigstens; die Nächte sind angenehm frisch. Der Ronig geht von hier vermuthlich nach Wien, in kleinen Tagereifen über Ischl, von dort nach Baden. Db ich lettres mitmache, ift mir noch nicht klar; ich hoffe immer, einige Tage für mein ftilles Pommern los zu machen; aber was find alle Plane, es kommt immer etwas bazwischen. Ein Gewehr habe ich auch nicht mit und alle Tage Gemsjagd, bisber allerdings auch keine Zeit. Heut find 17 geschoffen, und ich war nicht dabei; es ift ein Leben wie Leporello, keine Ruh bei Tag und Nacht, nichts, was mir Vergnügen macht 1) . . . .

#### 344.

# An Frau v. Bismark.

7 August [1864].

1864. . . . Eben hatte ich das ganze Zimmer voll Damen, die vor Regen flüchteten, der heut die Sonne ablöst; Fr. aus. R. mit zwei Schwägerinnen; Frau von P. Norwegerin. Ich habe lange keine weib-liche Stimme gehört, seit Carlsbad nicht. Leb wohl . . . .

<sup>1)</sup> Aus bem beutschen Texte zu Mozarts Don Juan I, 1.

### An Frau v. Bismard.

Schönbrunn 20 Aug. 64.

. . . Es ift zu wunderlich, daß ich grade in den Zimmern zu ebner 1864. Erbe wohne, die auf den beimlichen reservirten Barten ftogen, in den wir vor ziemlich genau 17 Jahren beim Mondschein hier ein-Wenn ich über die rechte Schulter blide, fo febe ich burch eine Glasthur grade ben bunkeln Buchenhedengang entlang, in welchem wir mit bem beimlichen Behagen am Berbotnen bis an bie Glasfenfter manderten, hinter benen ich jest wohne. Es mar bamals eine Wohnung der Kaiserin, und jetzt wiederhole ich im Mondschein unfre damalige Banderung mit mehr Bequemlichkeit. Ich fuhr vorvorgeftern aus Gaftein, schlief in Rabstadt, von bort vorgestern bei nebligem Wetter nach Auffee, reizend gelegen, schöner See, halb Traun-, halb Königsee, mit Sonnenuntergang nach dem Hallftäbter See, von dort zu Nachen in der Nacht nach Sallftabt, wo wir schliefen, behaglicher sonniger Morgen, Wasserfahrt, zu Mittag in Ischl beim König, mit Sr. Maj. über den Traunsee nach Smunden, wo wir schliefen und ich viel an L. H. und B. und alles damalige zurudbachte. Beut Morgen per Dampf hierher, um 6 angelangt, 2 Stunden mit R(echberg), nachbem ich mich überzeugt, daß \* eine ber schönften Frauen ift, von der alle Bilber nur faliche Ibeen geben. Drei Tage bleiben wir hier, mas bann wirb, ob Baben ober Pommern, übersehe ich noch nicht. Jest bin ich herzlich schläfrig, wünsche Dir und allen Unfrigen gute Nacht . . . .

#### 346.

An Frau v. Bismarck.

Schönbrunn Donnerstag. [25. 8. 1864.]

... Der König ift heut fruh nach Salzburg, ich folge ihm morgen, habe heut 53 Hühner, 15 Hasen und 1 Karnickel geschossen und geftern 8 Birfche und 2 Moufflons. Heut bin ich gang lahm in Hand und Bade vom Schießen. Morgen Abend wird es fich entscheiden, ob ich mit nach Baden gehe, jetzt aber gehe ich zu Bett. Gute Racht alle, ich bin fehr mübe . . . .

### 347.

An Frau v. Bismarck.

Baben 1 Sept. 1864.

Der König ist heut von Mainau gekommen, wohl und munter, im Regen mit der Königin jum Pferderennen gefahren, A(beken)'s

1884.
1.9. geschäftige Hand schüttet stets einen neuen Segen von Concepten über mich aus, sobald ich die alten durchgearbeitet habe. Ich weiß nicht, von wo ich Dir zuletzt schrieb; ich bin von Wien bis hier nicht zur Besinnung gekommen, habe in Salzburg eine Nacht geschlasen, die zweite in München, viel und lang mit (Pfordten) verhandelt, der mager geworden ist. Dann schlief ich in Augsburg, suhr von dort über Stuttgart hierher in der Hossinung, 2 Tage in träger Ruhe zu verbringen, konnte aber doch nur gestern früh zwei Stunden im Walde dämmern; Feldjäger, Tintensaß, Audienzen und Besuche umschwirren mich ohne Unterlaß, auch \*\*) ist hier; auf der Promenade mag ich mich garnicht zeigen, kein Mensch läßt mich in Ruhe . . . .

#### 348.

## An Frau v. Bismard.

Frankfurt 11 Sept. 64.

2001 hier habe ich Dir recht lange nicht geschrieben, und von der Beil noch nie. Wir sind im Russischen Hof abgestiegen, der König ist zu Kaiser Alexander nach Jugenheim gesahren, von dort aus besucht er Kaiserin Eugenie in Schwalbach, und ich habe mir einen Tag frei gemacht, den ich mit K. in Heidelberg zudringe. Ich begleite sie bis Heidelberg, bin um 2 oder 3 wieder hier, zeitig genug, um mich dem Bunde zu widmen. Morgen früh nach Berlin, von wo ich nach den nothhöurstigsten Zänkereien gen Kommern aufbrechen werde . . . .

in

#### 349.

Reinfeld 18 Sept. 1864.4)

### Lieber Roon

1884.
18.9. ich habe meine Frau leidender gefunden, als ich nach allem, was ich in Berlin wußte, vermuthen konnte; dabei ist nur klar, daß ihr Nervenspstem angegriffen ist, im Uebrigen sind die Aerzte nicht in der Lage, der Krankheit einen bestimmten Namen zu geben. Herzklopfen, Ohnmachten, kein Schlaf, kein Appetit, Beklemmungen, Hypochondrie, ein ganzes Arsenal von Elend, und dabei eine solche Verzagtheit, wie ich sie bei ihrem tapfern Gemüth unmöglich gehalten hätte. Ich kann mich unter diesen Umständen um so schwerer zur Abreise entschließen, als ganz ersichtlich ist, daß meine Anwesenheit

<sup>1)</sup> Ergänzung bes Herausgebers. — 2) Bismard wohnte in der Billa Stadihofer, Abeken 303. — 3) Prinz und Prinzessin Karl, Abeken. — 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 267 f., Roons Denkwürdigkeiten II4, 281 f.

beruhigend und gradezu beffernd auf ihren Zuftand wirkt und die 1864. Aussicht auf Trennung umgekehrt. Meine Erklärung, einstweilen 2 Tage länger (bis Dienstag) bleiben zu wollen, mar nüplicher als alle Latwergen.

Wollen Sie wohl die Gute haben, dieß Sr. Majestät dem Rönige vorzustellen und Ihn um die Erlaubniß zu bitten, daß ich, ungeachtet ber Untunft des Raifers, noch einige Tage bier bleibe. Ift es nach Sr. Majeftat Bunich nicht angänglich, so bitte ich um Telegramm (Reinfelb, Staffette von Stolp) und werbe 24 Stunden nach Empfang in Berlin fein. Schneller ift es nicht möglich, ich muß entweder 14 Meilen nach Dirschau ober 20 nach Nakel ober 15 nach Coslin ohne Gifenbahn fahren, und im lettern Falle ftoge ich auf eine Fahrzeit von 3 Meilen per Stunde. Schneller wird es dem hinterpommern nicht gegönnt.

Bitte, benachrichtigen Sie mich telegraphisch (per Post von Stolb) von Eingang biefes und von Gr. Majeftat Aufnahme bes Inhalts. Auch würde ich febr bantbar für eine Mittheilung bes lettern an Reubell für bas Auswärtige fein. Empfehlen Sie mich ben Ihrigen und bitten Sie Gott mit mir, daß es hier balb beffer wird. Ift es nöthig, daß ich tomme, gleich tomme, fo laffen Sie es mich ohne Weichlichkeit miffen. Geht es aber ohne, fo mare es eine große Wohlthat. Ihr

v. Bismarck.

Für die Zollverhandlungen mit Destreich ist es ganz günstig, wenn man im Ministerium sich eine Zeit lang auf meine Abwesenbeit berufen tann.

350.

Reinfeld 22 September 1864.1)

Lieber Roon

in der Schmiesing-Rerssenbrockschen Sache 2) theile ich vollständig die in den mir eben zugehenden Bapieren von Ihnen vertretnen Unfichten und glaube, daß der König Sich auf die plumpe Tactlosigfeit der Berrn nicht einlassen tann, vielmehr würde ich Gr. Majestät rathen, Die Unterzeichner bei allen Vorkommniffen perfonlich kuhl zu behandeln, auch für fein Mitglied ihrer Familien die Erlaubnig zum

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 268 ff., jest auch Roons Dentwürdigkeiten II. 284 f. - Roons Brief vom 20./9. f. in Bismard-Jahrbuch IV, 77 f., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten II4, 282 f. — 2) Die Gebrüder Rerffenbrod hatten wegen Duellverweigerung ben Abichied nehmen müffen.

1864. Eintritt in fremde Dienste zu geben, solange sie bei uns der Militärpflicht nicht vollständig genügt haben. Der Kürze wegen habe ich,
auf Ihre Nachsicht rechnend, die Aenderungen, die ich vorschlage,
mit Blei auf Ihrem Entwurfe angegeben. Wir scheint es richtiger,
daß die Antwort rein ressortmäßig vom Kriegsminister, nicht vom
Staatsministerium gegeben wird.

Mit meiner Frau geht es unter Gottes Beiftand täglich etwas beffer, aber langfam. Gefahr ift, wenn Rudfälle ausbleiben, nach ärztlicher Meinung nicht mehr vorhanden, und ich wurde jest abreisen, wenn ich nicht selbst unwohl ware. Mein alter nervösrheumatischer Schmerz fitt mir unter bem linken Schulterblatt quer durch den Leib, und ich mage ihn nicht hart zu behandeln, weil ich por 5 Jahren fo schlimme Erfolge bamit gemacht habe. Es scheint, baß in der Rube zum Vorschein fommt, was die Unspannung so lange gurudbrangte. Dich gieht es fonft nach Berlin; es fitt bort nabe an unferm politischen Bergen ein geheimräthlicher Rheumatismus im Handels- und Finanzministerium, für den uns bisher das richtige Senfpflafter fehlt. Die Berrn find fich barüber gang klar, baß fie der jetigen Regirung Verlegenheiten bereiten, wenn fie unfre Beziehungen zu Destreich und Baiern durch unnöthige Schroffbeiten erschweren, von denen wir nicht den mindesten realen Bortheil haben, bochftens den augenblicklichen Ripel triumphirender Zeitungs-Artikel, die practisch keinen Pfifferling werth sind, und die wir auf dem Felde der wirklichen Politik theuer zu bezahlen haben werden. von hier aus gegen diesen politischen Fehler nicht mit Erfolg anfampfen, weil ich die Gefühlsseite bes Ronigs gegen mich habe, die burch die systematische Ginwirfung Ihrer M(ajeftat) und der dienstbaren Beifter auf diesem Buntte fo mund gerieben ift, daß jeder auf Bestellung geschriebne Zeitungsartitel hinreicht, unsern herrn schmerzlich zu berühren und Ihm ben Gindruck einer Niederlage zu machen. Ich wurde, wenn ich in Berlin gewesen ware, mich fur Bewilligung des 14tägigen Aufschubs, ben Deftreich munschte, eingesett haben; bon bier aus tann ich bas nicht, wenn ber Ronig nicht bon Saufe aus mit mir einverftanden ift.

Ich muß der Post wegen schließen, nach deren unzweckmäßiger Combination der Brief um 12 hier aufgegeben sein muß, um 30 Stunden später nach Berlin zu gelangen, während 14 Meilen Chausse und 70 Meilen Eisenbahn doch stets in weniger als 20 Stunden gefahren werden.

Herzliche Grüße an Ihre Damen und Morit.

Der Ihrige v. B.

351.

Berlin 29 Sept. 1864. 1)

#### Lieber Roon

ich schreibe diese Zeilen, um Ihnen M. Gabs, von dem ich heut 1864. iprach, vorzuftellen. Er will Blane über Anwendung eiferner Drebthurme auf Landbefestigung vorlegen; er bat die Modelle in feinem Gafthof Hot. d'Angleterre ftehn, und fie find schwer zu transportiren. Seine Bitte ift, bag Sie dieselben febn und prufen, und wenn wir fein Syftem für uns anwendbar finden, ihn nach auftandigem Ermeffen der Breug(ifchen) Regirung belohnen durch Batentirung Berolt empfiehlt ihn lebhaft; er hat in Amerika ein Etabliffement für Bau von Pangerschiffen, feit 25 Jahren, abweichenbes Syftem von Ericfon und Cobs, jest ftillftebend, weil die amerikanische Regirung in nicht mehr annehmbarem Bapier gablt, und weil seine Krantheit, die ihn nach Europa führt, ihn an Thatigfeit hindert. Er macht mir einen foliben Gindrud, fpricht aber nur englisch; Sie haben wohl einen Offizier, der diesem Uebelstand abhilft, bei der hand. Er will Sonntag, späteftens Montag abreifen.

v. Bismard.

Ich tomme morgen mit Bergnügen.

352.

## An Frau v. Bismarck.

Bordeaux 6 Oct. 64.

Berzeih diesen Wifch, aber ich habe fein Papier bei der Sand, und will Dir doch melben, daß ich bis hier gludlich gelangt bin. Es scheint mir fast wie ein Traum, daß ich wieder hier bin. Gestern früh fuhr ich aus Baben, schlief sehr gut in Paris, brach beut gegen 11 auf und bin jett, um 11 Abends, hier, bente morgen um 5 nach Bayonne zu fahren, um 2 in Biarrits zu fein. In Paris mar es noch talt, in Baden gestern fruh Reif, dieffeit ber Loire wurde es beffer, hier ift es entschieden warm, so warm wie noch teine Nacht in diesem Jahre. Ich bin eigentlich jest schon sehr wohl, und mare gang munter, wenn ich gewiß ware, daß es mit Dir gut geht. In Baris bekam ich ftark Luft, bort wieder zu wohnen, er2) hat fich

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 270; Roons Denkwürdigteiten II. 286. — Bgl. dazu Roons Brief vom 29. Sept. in Bismard-Jahrbuch IV, 78, jest auch in Roons Denkwürdigkeiten II 4, 285. — 2) Graf Robert Gols. Rohl, Bismardbriefe. 8. Muff.

1864. das Haus sehr nett eingerichtet, und es ist boch ein Sträslingsleben, was ich in Berlin führe, wenn ich an die unabhängige Zeit im Auslande denke. Wenn es mir bekommt, so denke ich etwa 15 Bäder zu nehmen, so daß ich den 21 oder 22 die Rückreise antrete; so Gott will, bist Du dann auch oder schon etwas früher in Berlin. Engel in seiner Sorgsalt hat mich eingeschlossen, keine Klingel, und der Brief verliert 1 Tag, weil er nicht zur Nacht auf die Post kommt. Es ist so warm, daß ich die Fenster auf habe . . . .

### 353.

Biarrits 7 October 1864.1)

#### Lieber Roon

allen Ihren Zweifeln zum Trot sitze ich hier im Angesicht des Weeres und höre sein Brausen durch das offne Fenster in der wärmsten Sommernacht, die ich in diesem Jahre erlebt habe; mein erstes Bedürfniß bei der Ankunst waren Sommerkleider, von denen mir nicht träumte, als ich vorgestern fröstelnd durch das bereiste Baden suhr. Ich habe mein erstes Bad genommen und besinde mich so wohl, daß (ich) auf dieser Belt kein Berlangen weiter habe als Nachricht, und zwar gute, von meiner Frau; die letzten am Dienstag in Baden erhaltenen waren vollständig erwünsichte, aber bei 300 Meilen Entsernung werde ich doch die Sorge nicht los, daß es inzwischen anders sein könnte.

Ich habe zuverlässige Leute über Armand gesprochen; sie sagten mir, bag er por Allem perfonlich ein Chrenmann fei; er habe nach einem liquidirten Bankerott neues Bermögen gewonnen und zunächst alle feine ausgefallenen Gläubiger bezahlt; ein in der taufmannischen Welt allerdings nicht die Regel bilbender Act von Rechtlichkeit. Dagegen fei er nicht im Stande, fo große Geschäfte wie er jest hat, gu beherrschen und seine Finangen gu übersehn. Den, wie man mir fagt, beabsichtigten Abzug von 400 000 Frcs. wegen mangelnder Schnelligkeit der gelieferten und die Nichtabnahme des britten Schiffes werbe er sich gutlich schwerlich gefallen laffen, und Sachtundige meinen, daß wir vor frangofischen Berichten nicht obfiegen wurden. Es fragt fich, ob es unter biefen Umftanben fich nicht empfiehlt. Die Ausruftungsgegenftande, die er nach Bremen geliefert hat, und die von uns an unfern dortigen Conful überwiesen fein follen, pfandmäßig zurudzuhalten, zunächst vielleicht nur in der Form, daß man ohne gerichtliche Beschlagnahme ben Conful, wenn er fich in juriftischem

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 270 ff., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten II 4, 286 ff.

Besitze ber Objecte befindet, unter der Sand anweist, fie nicht fort 1864. Das banische Panzerschiff, welches er nach bemfelben Modell wie unfres gebaut hat, foll noch festliegen und unfähig sein, See zu halten. Ich schreibe Ihnen, mas ich gehört habe, ohne die Sachlage felbst zu tennen. Es ist banach auch zweifelhaft, ob man mit Armand, soweit er wirklich im Unrecht ift, nicht beffer fahrt, wenn man an feine Chrlichfeit appellirt, als wenn man gerichtlich einschreitet.

9. Oct. Ich habe erft heut Gelegenheit, diese Zeilen abzusenden. Ich füge über Armand noch 2 Notizen hinzu; einmal steht er sehr gut mit Raiser und Regirung, und badurch wird juristisches Berfahren gegen ihn febr erschwert; bann warnt man mich vor feinem Agenten, ber ben Bertrag mit uns geschlossen hat und beffen Namen ich vergeffe(n); derfelbe foll ein leichtfertiger Schwindler fein, mit bem fich Reiner gern einläßt.

Ich weiß nicht, ob es bei uns noch so kalt ist, wie vor 8 Tagen; ich habe mir hier Sommerhofen taufen muffen, fite um die ungewöhnliche Stunde von halb 8 am offnen Fenster, und bas Meer sieht im Sonnenlicht fo blendend wie im Juli aus. Geftern Abend fagen wir um 10 noch an ber See, und nach bem Babe wird auf einer Rlippe im Freien gefrühftudt. Ich glaube nicht, daß ich bier jemals wieder fortgebe, wenn ich meine Frau nur erst bier hatte.

Bergliche Gruße an die Ihrigen und die Berrn Collegen.

Ihr

v. B.

### 354.

## An Frau v. Bismark.

Biarrits 9 Oct. 64.

. . . Wenn ich bedenke, wie emfig wir in Baden und felbst in Paris 1864. geheigt haben, und wie mir hier die Sonne den Paletot und die Tuchhofen abcomplimentirte, wie wir gestern bis nach 10 im Mondschein an ber See sagen, beut im Freien frühstuden und ich Dir am offnen Tenfter ichreibe, den Blid auf die blaue, sonnige See und auf babende Leute, die ziemlich unbekleibet am Strande mandeln mit den blogen Fügen im Waffer, fo muß ich boch fagen, daß im Rlima eine wunderbare Gnade Gottes gegen den Sublander liegt. laffe es jest noch bei einem Bade, werde aber bald auf 2 übergebn, wenn auch nicht à la \*1) auf mehr. Mir fehlt zum Behagen nur Nachricht von Dir. Wenn wir freie Leute waren, so wurde ich Dir

<sup>1)</sup> Orlow (?).

1884. vorschlagen, mit Kind und Regel herzukommen und den ganzen Winter 9. 10. hier zu bleiben, wie es viele Engländer der Wohlfeilheit wegen thun, die im Winter hier herrscht . . . .

355.

Biarit 12 Oct. 64.

Meine geliebte Malle

V

1864.

Ich bin fo gludlich unbeschäftigt, daß ich einige Zeilen in ber Richtung meiner Gedanken entjenden tann. Es geht mir wohl, bejonders feit ich gestern und heut endlich Rachricht von Johanna's fortichreitender Befferung erhalten habe. Ich tam am 7 Bormittag(&) hier an, hatte in Paris noch geheizt, von Bordeaug ab angenehme Temperatur, und hier Sige, so daß die Sommerkleidung Bedürfnig wurde. Seit geftern ift es Nordwind und tubler, aber immer noch warmer, als ich es den Sommer über erlebt habe. Ein fehr leichter Sommerpaletot wurde mir bei abendlicher Strandpromenade zu heiß. Bisher habe ich 7 Baber genommen und fahre jest mit täglich zweien fort. Ich schreibe Dir bei offnem Fenfter mit fladernden Lichtern und das mondbeglanzte Weer vor mir, beffen Raufchen von bem Schellengetlingel ber Bagen auf der Bayonner Strafe begleitet ift; der Leuchtthurm grade vor mir wechselt mit rothem und weißem Licht, über mir spielt Rathich 1) Beethoven, und ich febe mit einigem Appetit nach der Uhr, ob die Effenszeit, 7, noch nicht voll ift. In fo behaglichen Buftanden habe ich mich klimatisch und geschäftlich lange nicht befunden, und doch hat die üble Gewohnheit des Arbeitens ichon fo tiefe Wurzeln bei mir geschlagen, daß ich einige Gemiffensunruhe über mein Richtsthun fühle, faft Beimweh nach der Wilhelmftraße, wenigstens wenn die Meinen "Monsieur, le dîner est servi"<sup>2</sup>) meldet man eben. dort mären. Den 13.

3ch konnte gestern nicht weiter schreiben; nach dem Essen machten wir, b. h. beide Orlows, eine französische Cousine und der englische Gatte einer russischen, einen Mondscheinspaziergang am süblichen Strande, von dem wir um 11 sehr müde zurücktehrten. Ich schlief bis 9, badete um 10 bei 14 Gr. im Wasser, aber wärmer, als ich die Ostsee jemals im August gefunden, und jetzt sahren wir zusammen nach Fuenterrabia, jenseit der Grenze, essen auf dem Rückwege in St. Jean de Luz. Das Wetter ist himmlisch heut, das Meer still und blau, zum Gehn saft zu warm in der Sonne. Der König läßt mir telegraphiren, daß er am 15 früh in Potsdam sein werde. Wenn S. Maj. damit

<sup>1)</sup> Kathi Orlow. — 2) Mein Herr, es ift angerichtet.

sagen will, daß er mich dort zu finden erwartet, so muß er mir mit <sup>1864.</sup> einem stärkeren Zaunpfahl dazu winken, sonst gehe ich vor dem 20 bis <sup>18.10.</sup> 23 hier nicht fort und bleibe 1 bis 2 Tage in Paris. Herzliche Grüße an Oscar und Marie. Dein treuer Bruder

v. B.

356.

Biarrits 16 Oct(ober) 1864. 1)

### Lieber Roon

ich benute einen Courier, um einige Zeilen ohne postalische 1864. Einmischung zu schicken. Sie kennen mahrscheinlich die Frage, die zwischen uns und Wien schwebt, sonft wird Thile2) fie Ihnen vor-Es handelt sich um die an sich gleichgültige Frage, ob in 6 ober wieviel Jahren mit Deftreich verhandelt werden foll ober nicht, über Zolleinigung nämlich, die an fich unmöglich ift, da Frantreich auf jede Begunftigung, die mir Deftreich gemahren, ein Recht hat. Nun erklärt Rechberg, und mahrscheinlich sagt er die Bahrheit, daß fein Berbleiben im Amt von diefer für uns unichablichen Bufage abhänge. Delbrud und Bommer-Gich(e), und mit ihnen Igenplit und Bodelschwingh fagen nun, es fei gleichgültig, ob Rechberg und die öftr(eichisch)-preuß(ische) Allianz mit ihm fallen ober nicht, und wollen Wien abichläglich bescheiben. Geschieht dieß, fo fieht man dort fo viel wenigstens flar, daß bei uns auf die Allianz fo gut wie fein Werth mehr gelegt wird, und man nimmt feine Magregeln banach. Zunächst in ber banischen Sache, wo man sich, mit Schmerling an der Spite, auf die Beuft-Pfordtensche Seite wirft. Aber in allen andern Richtungen ift ber Bruch mit Deftreich ein unzeitiger, und ich fage mich von aller Berantwortung für die Rudwirtung diefes Fehlers auf unfre auswärtige Politit los.

Es ift flar, daß Delbrud bei aller technischen Ruglichkeit doch nebst andern Geh(eim) Rathen einer polit(ischen) Farbe angehört, die es gern sieht, wenn das jetige Ministerium Schwierigkeiten findet, und

wo feine find, sucht man welche zu schaffen.

Wollen Bodelschwingh und Igenplig Delbrüd's Politik gegen mich durchführen, so mögen sie auch Delbrüd zu ihrem Collegen für das Auswärtige machen und mir nicht zumuthen, daß ich den Fehler ausbade, der damit gemacht wird, wenn man Destreich jetzt, vor dem Friedensschluß, so behandelt, daß Rechberg und der Kaiser überzeugt

¹) Roons Denkwürdigkeiten II 4, 288 ff. — ²) Unterftaatssekretar im auswärtigen Ministerium.

1864. sein müssen, wir hätten uns schon anderweit engagirt und der Bruch
sei nur noch eine Zeitfrage.

Sonst geht es mir gut, die Bäder thun mir wohl, obschon seit 4 Tagen kalter Ostwind weht; das Wasser hat doch noch 14 Gr(ad). Ueber 8 Tage hoffe ich den Heimweg anzutreten, 1 bis 2 Tage in Paris zu bleiben. Herzliche Grüße.

v. B.

### 357.

### An Frau v. Bismarck.

[& Jzazu1) 17 Oct. 64.

1864. Ich habe zwar heut fruh mit dem Courier einen Brief an Dich geschickt, aber pour la rareté du fait2) muß ich Dir von diesem wunderlichen Ort schreiben. Wir haben hier gefrühstüdt, 3 Meilen öftlich von Biarrits, im Gebirge, figen im reizenden Sommerwetter 3) am Rande eines rauschenden Stromes, beffen Namen man nicht erfährt, weil niemand frangofisch spricht, alles bastisch; bobe enge Felsen vor und hinter uns, mit allerhand Saidetraut, Farren und Kaftanienbäumen. Man nennt das Thal Le pas de Roland, Weftende ber Byrenaen. Wir nahmen vor der Abfahrt unfer Bad, Waffer falt, Luft wie im Juli, Courier abgefertigt, reizende Fahrt durch Berge, Balber und Wiefen. Nachdem wir gegeffen, getrunken und uns mube geklettert haben, figen wir unfer 5, lefen einander vor und ichreiben, ich auf dem Deckel der Rifte, in der die von uns gegessenen Trauben und Feigen maren. Um 5 fahren wir mit Sonnenuntergang und Mondschein nach Biarrits, effen um 8. Es ift ein zu behagliches Leben, um dauern zu fonnen; den 204): vorgestern Abend nach Bau. war läftig und schwül dort, abends Gewitterfturm und Regen, wir in ber Gifenbahn, von Bayonne bis hierher im Bagen, die See prachtig. Nachdem sie einige Tage bei Landwind still wie ein Ententeich gewesen,

Ich nehme heut das 14 Bad; schwerlich bringe ich es über 15, benn es scheint, daß ich diesen warmen Strand verlassen muß. Noch tämpse ich zwischen Pflicht und Neigung, aber ich fürchte, die erstere siegt. Erst werde ich mein Bad nehmen und dann mich entscheiden, ob es das vorletzte sein soll. Jedenfalls haben mir die 14 Tage

sieht sie heut wie ein brodelnder Ressel aus, dabei ist der Wind lau und feucht, Sonne wechselt mit Regen, sehr atlantisches Wetter.

<sup>1)</sup> Einen Ort ähnlichen Namens (Fzalzu) giebt es im Bez. Avis ber Provinz Navarra. Dber hat Hefeliel sich verlesen? — 2) um der Seltenheit der Thatsache willen. — 3) So ist wohl zu lesen statt Sonnenwetter der früheren Ausgabe. — 4) Der Brief wurde offenbar in Biarrits zu Ende geschrieben.

hier sehr gut gethan, und ich wollte nur, daß ich Dich ohne Reise- 1864. beschwerden hierher oder nach Pau versetzen könnte . . . .

#### 358.

## An Frau v. Bismarck.

Baris 25 Oct. 64.

Bevor ich nach einem ermübenden Tage zu Bett gehe, will ich 1864. Dir meine glückliche Ankunft hier melden. Gestern Mittag habe ich bas geliebte Biarrits verlassen, man heuete die Wiesen, als ich in heißer Sonne absuhr; die Freundschaft geleitete mich dis Bayonne; früh um 6 kam ich hier an, viel Politik, Audienz in St. Cloud, Visiten-Diner bei Droupn de Lhuys, und jett geh' ich müde zu Bett . . . .

**359**.

### Berlin 11 Nov. 64.1)

### Lieber Roon

ich muß heut mit der Lauenburger Deputation beim Könige tafeln 1864. und kann daher leider nicht bei Ihnen sein.

Se. Majestät wünschen, ohne daß ich noch zugeredet hatte, sehr entschieden die Aufrechterhaltung des Vertrags mit Armand unter Zahlung der 500000 Frcs. und brannten offenbar vor berechtigtem Verlangen, schnell und gewiß in Besitz eines Panzerschiffs zu gelangen.

r v. Bismarck.

#### 360.

## An Kriegsminifter A. v. Roon. 2)

[Berlin 13. 11. 64.]

Wir können uns m. E. nicht, ohne des östreichischen Einverständ. 1864. nisses versichert zu sein, in solcher Form und bei solcher Gelegenheit, daß die Sache nach Wien transpirirt, für den Gedanken aussprechen. Sonst würde ich gegen denselben, soweit er bei Destreich durchzubringen ist, nichts einwenden, im Gegentheil.

1) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 272. — 2) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 273. Roon fragte brieflich bei B. an, ob er über ben Gebanken, "den Prinzen Ariedrich Karl als Statthalter ober Militärgouberneur nomine der Besit ergreisenden Großmächte in den Herzogthümern zu belassen", sich zustimmend oder ablehnend äußern bürse, falls die Gelegenheit, sich zu äußern, sich ihm aus Anlaß der Ordnung des Commando-Apparats in Schleswig-Holstein böte. Bismard schrieb die Untwort auf den Brief Roons-Roons Denkwürdigkeiten II. 292.

361.

[Berlin] Mittwoch [23. November 1864] 1) abends. Lieber Roon

3ch lese mit Beunruhigung von unsern Truppenmärschen durch Lübeck und Mecklenburg, während die Destreicher zum Theil noch Kolding umschweben. Es wäre sehr bedenklich, irgend einen Moment eintreten zu lassen, in welchem unsre Streitkräfte nicht den vereinigten Bundesgenossen (Destreicher, Sachsen und Hanoveraner) zweisellos überlegen wären. Bei der Schwäche unsrer Cadres kommen wir doch nicht etwa dahin? Bitte, beruhigen Sie mich. In Flensburg soll kein Mann von uns sein. In 8 Tagen kann es auf Kraftentwicklung ankommen, und ich möchte lieber, daß wir uns lange und zahlreich in Holstein umhertrieben, den Executions-Sergeanten aus seinen Quartieren ausstören und sie für uns verlangen. Können wir dieß nicht morgen besprechen? Ich komme auf die Parade um 11.

v. B.2)

**362**.

An Ernft Dohm. 3)

Berlin 8 Dez. 1864.

1884. Ew. Wohlgeboren benachrichtige ich privatim, daß S. M. der König soeben den Nachlaß der noch nicht abgelaufenen 5 Wochen vollzogen hat; das Amtliche erfolgt auf amtlichem Wege. Abgesehn von der gestrigen Feier<sup>4</sup>), ist das hübsche Bild der letzten Nummer<sup>5</sup>) auf die Entschließung nicht ohne Einsluß geblieben. Darf ich eine persönliche Bitte an diese Mittheilung knüpfen, so ist es die, die arme Caroline nun ruhn zu lassen. Mit vorzüglicher Hochachtung Ew. Wohlgeboren ergebenster

v. Bismarc. 6)

Sofort an den Herrn Abressaten zu bestellen. Der Minister des Jnnern Gr. Eulenburg.

Stadtvogtei.

<sup>1)</sup> Zusat Roons; vgl. Koons Denkwürdigkeiten II.4, 296 f. — 2) Koons Antwort vom 24. Nov. s. in Koons Denkwürdigkeiten II.4, 297 f. — 3) Im Facsimile mitgetheilt im Bismarck Album des Kladderadatsch Beil. IV. Dohm war wegen Berhöhnung der Fürstin Karoline von Keuß zu 5 Wochen Gefängniß verurtheilt worden. — 4) Siegeseinzug in Berlin. — 5) Dohm gesangen unter einer großen (Caro-) Krinoline. — 6) Adresse auch von Bismarck Hand geschrieben:

Sr. Wohlgeboren dem Kedacteur Herrn Dohm

363.

[Berlin] 1 Mai [1865] 1 Uhr früh. 1)

Lieber Bruber

Mit meinem Kommen ist es sehr unsicher, ich finde kaum eine halbe Stunde im Tage zum Gehn oder Reiten . . . Johanna war 3 Wochen sehr wohl, gestern leider wieder elende Zufälle, aber doch Gott sei Dank nicht so schlimm wie im Herbst. Sie soll zunächst nach Homburg, dann hoffentlich mit mir nach Gastein. Politisch bin ich zufrieden, in stiller Kammerverachtung. Die Beziehungen zu Destreich sangen an saul zu werden und Bruch nicht unmöglich. Herzliche Grüße an Malwine, auch von Johanna, die hoffentlich jetz schläft, ich habe sie seit dem Frühstück nicht gesehn.

Dein treuer Bruber

p. Bismard.

364.

Berlin 2 Juni 65.

#### Lieber Bruber

... Ich schreibe Dir während der Rammersitzung, unter einer Rede von Virchow, und muß während dessen seine Impertinenzen mit halbem Ohre anhören. Mit Johanna geht es, Gott sei Dank, besser; sie soll einige Wochen in Homburg bei Frankfurt zubringen, während ich mit dem Könige nach Carlsbad gehe; settres geschieht am 18, falls die Kammer dis dahin geschlossen ist. Später in Gastein sinde ich mich vielleicht mit Johanna zusammen. Ich selbst ginge gern ins Seebad, weiß aber nicht, ob ich Zeit dazu sinden werde.

Grüße Malwine herzlich. Philipp<sup>2</sup>) geht es gut, er war eben bei uns. Dein treuer Bruder

v. Bismarck.

365.

An Kriegsminister A. v. Roon. 3)

Carlsbab ben 3 July 1865.

Verehrter Freund

Ihre und Bodelschwinghs Mittheilungen in Angelegenheit der 1865. Kriegskoften haben mich umsomehr überrascht, als Mendelssohn

<sup>1)</sup> Ich hatte in der 6. Auflage, gestützt auf einen Jahresvermerk von der Hand bes Herrn v Bismard-Külz. den Brief zu 1×64 eingereiht; Fürst Bismard hat bei der Durchsicht der Briefe die Jahreszahl in 1865 verbessert. Der Brief vom 2. Juni 1865 erweist diese Correttur als richtig. — <sup>9</sup>) Sohn des Herrn v. Bismard-Külz — <sup>3</sup>) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch V, 188 f.

mir genau bas Gegentheil von alle bem, mas er gegen Sie geäußert, 3. 7. gesagt hat. Ich weiß nicht, wodurch er zu andern Unsichten gelangt ift, nachdem er mir auf die Frage, ob er fich vor Aeußerung einer Unsicht erkundigen ober die Sache überlegen wolle, erwidert hat, es bedürfe beffen nicht, feine gunftige Anficht über das Geschäft werbe Dieselbe bleiben. Frgend etwas in der beabsichtigten Richtung muß meines Erachtens auch nach bem Willen bes Rönigs geschehn. Lettrer theilt die Unficht nicht, daß das neue öftreichische Minifterium nachgiebiger sein werde, und ich glaube, daß er Recht hat. conservativere Saltung im Innern wird eine strammere nach Außen bedingen, gang wie bei uns. Unfre Aufgabe bleibt, durch eigne Geldoperationen die von Deftreich beabsichtigten lahm zu legen und bamit für Erhaltung des Friedens zu forgen. Geschieht nichts ber Art, so will ich meine Berantwortung für einen politischen Fehler, ber fich schwer ftrafen tann, gebeckt febn. Warum tann benn nicht bie Seehandlung einfach die Forderung des Staates übernehmen, unter Bufage, daß fie gablen werde, je nachdem der Staat es bedürfen und verlangen wird; wenn fie gleichzeitig bem Belbe ihre Schlenfe öffnet, indem sie ihren Binsfuß fur Deposita erhöht, so wird ihr Geld zufließen, und die Demonstration ift gemacht. Aus allen Bebenten Bobelichwinghs leuchten bie Camphaufenichen Berfaffungs. scrupel und seine Bartlichkeit für die Landtagspolitit durch. Itenplig' Schreiben wegen Coln-Minden macht mir auch nicht ben Gindrud, als hatte er rechte Luft an der Sache. Geht feins der beiden Geschäfte vorwarts, fo bleibt nur übrig, eine birecte Unleihe trop Berfassung zu machen. Wird keine Geldoperation gemacht, so werde ich, zur Dedung meiner Berantwortung für die auswärtige Politik, bem Rönige einen amtlichen Bericht vorlegen, in dem ich mich gegen Die Weiterführung einer Politit vermahre, für beren Erfolg Die nöthigen Mittel nicht zur Anwendung fommen, und werde Sr. Majeftat ertlaren, daß ich bas Geschäft einstellen muß, wenn feine Geldoperation gemacht wird. Der König felbst ift von der Rothwendigkeit einer folchen ebenso burchdrungen wie ich.

v. 23.

366.

Carlsbab 12 July 1865.

Mein liebes Schwesterherz

1865. Ich schame mich, daß ich Dir zu Deinem Geburtstage nicht geschrieben habe; aber es ist soviel Müssen in meinem Leben, daß ich selten zum Wollen komme. Das Tretrad geht Tag für Tag seinen Weg, und ich komme mir vor wie der mude Gaul darauf, der 1865. es unter fich forticbiebt, ohne von der Stelle zu gelangen. Ginen um ben andern Tag tommt ein Feldjäger, einen um den andern geht einer, bazwischen zusätliche von Wien, Munchen, Rom; die Bapierlaft mehrt fich, die Minifter find versprengt, und ich muß von diesem Centrum aus an jeden einzeln ichreiben, um ihren paffiven Biderftand gu brechen. Das Manover hoffe ich Guch abzuwenden; foviel ich weiß, ift die birecte Gingabe noch garnicht an ben Ronig gelangt; ich habe ihm die Sache aber gleich vorgetragen, und er hat Untersuchung ber Futterzustände von Menich und Bferd versprochen. Ich werde morgen im Militarcabinet nachfragen, wie weit die Schreiberei gediehn ift. Eben erhalte ich Decars Brief mit ber \*ichen Quittung. Uebers Jahr tann fie wiedereintommen, gewöhnlich wiederholen fich dergleichen einmal gegebne Bewilligungen, bis beffre Berforgung eintritt.

Abende spät, den 13.

Den ganzen Tag über habe ich geschrieben, dictirt, gelesen, den 1865. Berg herunter und wieder erftiegen wegen Bortrag beim Ronig. Run fcließt ber Courierfact und ich ben Brief. Ueber ben Tifch febe ich aufs Erzgebirge bie Tepl entlang, ins Abendroth, recht ichon, aber ich fühle mich lebern und alt. Die Unlage aus Reinfeld über Homburg wird Dir und Marie Spaß machen. Mir fcpreiben die Schlingel garnicht. Der König geht am 19 von hier, in 5 Tagen nach Gaftein, wo ber Raifer hinkommen will. Unterwegs werbe ich irgendwo in Baiern Pfordten febn. Reine Ruh bei Tag und Nacht. 1) Mit bem Frieden fieht es faul aus: in Gaftein muß es fich enticheiben. Bergliche Gruße an Decar und Marie. Wenn ein Regentag ohne Courier fommt, werbe ich ihr schreiben. Ihr verlaßt wohl Rröchlendorf nicht. Dein treuer Bruder

v. B.

### 367.

Un Morit von Blandenburg. 2)

Carlsbad 18 July 1865.

... Ich habe in der Sige übermächtig zu thun, und die Sachen 1865. gebn faul, vom Standpuntt bes friedliebenden Diplomaten gefehn. Die Firma Salbhuber 3) Augustenburg treibt es in den Berzogthumern jo, daß wir werben nachftens einseitig Gewalt anwenden muffen, um Die Bafis des Wiener Friedens und bie Unwendung der geltenden Landesgesetze berzustellen. Das wird in Wien bojes Blut machen,



<sup>1)</sup> S. o. S. 396 Unm. 1. - 2) Uebernommen aus Rohl, Bismard-Regesten I, 261. - 3) v. Salbhuber mar öfterreichischer Commissar in Riel.

1865. und dann hängt sich Gewicht an Gewicht bis zum vollen Bruch. Es ist nicht, was ich wünsche, aber Destreich läßt uns nur die Wahl, in Holstein zum Kinderspott zu werden. Dann schon lieber Krieg, der bei einer solchen öftreichischen Politik doch nur eine Zeitsrage bleibt. Herzliche Grüße an Therese und Deinen Vater. Dein

v. B.

368.

### An M. v. Blandenburg. 1)

Gaftein 26 July 1865.

1885. ... Die Politik wird krauser, die Unverschämtheit der Augustenburger wächst, und wir können doch nicht zum Kinderspott werden. Wir verlangen nichts als Basis des Wiener Friedens und Handbabung der bestehenden Gesetze in den Herzogthümern. Beides wird durch Halbuber-Augustenburg mit Füßen getreten, und Zedlig'?) Unbeholfenheit läßt sich überslügeln. Die Post schließt. Herzlichen Gruß.

v. .B.

369.

Gaftein 29 July 65.

Lieber Bruber.

1865. Ich habe zwar am 24, wo wir von Salzburg hierher fuhren, 29.7. in St. Johann Deine Gesundheit in Schlechtem Champagner getrunten, aber feit der Abreise von Carlsbad feine freie Minute zum Schreiben gehabt. In Regensburg und Salzburg bin ich nicht vom Arbeits. tisch losgekommen, und die 5 Tage hier, wo mich zwei öftreichische Diplomaten Tag und Nacht bearbeiten und täglich mindeftens Gin Felbjäger abgeht, muß ich. wegen Beitmangel bas Baden aufgeben und heut eine Stunde badurch gewinnen, daß ich bem Ronige ben Diese benute ich unter Andern, um Dir nachträglich Thee abiane. meinen herzlichen Gludwunsch zu schiden. Wir ruden beide auf die 60 los, gebe Gott, daß wir noch einst mit dem Bater die ersten 70 als die beften ruhmen. Bon mir glaube ich es nicht; ich kann an bem Bergsteigen hier recht meffen, wie jedes Jahr meine Rrafte abnehmen. Was mir im vorigen noch leicht war, unternehme ich jest garnicht mehr, und die Gemsen lasse ich ganz in Rube. Man wird eben verbraucht, dieß Leben murde niemand ohne Schaden aushalten. Bon Johanna und den Kindern habe ich Gott sei Dank gute Nachricht.

<sup>1)</sup> Bgl. Rohl, Bismard-Regesten I, 261. — 2) Preußischer Commissar.

Wer weiß, wo und wann ich sie wiedersehe. Wenn Friede bleibt, so gehe ich mit dem Könige von Baden zum Manöver nach Sachsen und bin im October in Biarrits. Johanna hat auch Lust dahin, aber wie Gott will. Zunächst werden wir wohl bis 14 oder 15 Aug(ust) hier sein, wo ich mich sehr langweilen würde, wenn die Arbeit nicht wäre. Ich liebe diese engen Thäler und das Bergsteigen nicht, der viele Regen und Nebel und der ewige Wassersall unter meinem Fenster sind mir herzlich über, und die Geschäfte stocken, wenn niemand an seinem Platze ist, oder vielmehr, sie verdoppeln sich. Malwine und Deine Kinder grüße ich von Herzen.

v. B.

### 370.

## Un M. v. Blanckenburg. 1)

Gaftein 1 Aug. 1865.

... Politisch dauert die Schwebe zwischen Krieg und Frieden fort, Neigung für letztern tritt aber in Wien doch mehr in den Vordergrund. Auf der Rückreise des Königs wahrscheinlich Begegnung mit dem Kaiser in Salzburg. Bis dahin muß ich laviren; benn von hier aus können wir nicht grob werden.

v. B.

#### 371.

## An Frau v. Bismarc.

Gaftein 4 Aug. 65.

Ich fange an die Tage zu zählen, die ich in dieser Nebelkammer abzusitzen habe. Wie die Sonne aussieht, davon haben wir nur noch dunkle Erinnerungen aus einer bessern Bergangenheit. Seit heut ist es wenigstens kalt, dis dahin schwüle seuchte Wärme, Abwechslung nur in der Form des Regens, und immer Ungewißheit, ob man von Regen oder Schweiß naß wird, wenn man die Promenadentreppen auf- oder abwärts im Schmuze patscht. Wie Leute ohne Geschäfte es hier aushalten, verstehe ich nicht. Wir bleibt mit Baden, Arbeiten, Diner, Vortrag und Thee bei Sr. Majestät kaum Zeit, mir die Scheußlichkeiten der Situation klar zu machen. Seit 3 Tagen ist ein komisches Theater hier, aber man schämt sich fast, drin zu sein, und die meisten scheuen den Weg durch den Regen. Ich besinde mich bei dem allen sehr wohl, besonders seitdem wir Kaltenhäuser Bier hier haben. \*2) und \*2) tief niedergeschlagen, weil sie nicht wissen,

Digitized by Google

29. 7.

<sup>&#</sup>x27;) Uebernommen aus Kohl, Bismard-Regesten I, 261 f. — ') Abeken und Keudell(?).

1885. was sie trinken sollen. Der Wirth giebt ihnen schlechtes Vier, damit sie den schlechtern Wein trinken sollen. Sonst läßt sich nichts Merk-würdiges aus dieser Dampswaschküche melden, wenn ich nicht in Politik versallen will. . . .

### 372.

### An Frau v. Bismarc.

Gaftein 14 Aug. 65.

Ich habe einige Tage lang nicht Duge gefunden, um Dir Nachricht zu geben. Graf Blome ift wieder hier, und wir arbeiten eifrig an Erhaltung bes Friedens und Bertlebung ber Riffe im Bau. Vorgestern habe ich einen Tag ber Jagd gewidmet; ich bente, daß ich Dir schrieb, wie erfolglos die erfte mar, diesmal habe ich wenigstens ein Ralbchen geschoffen, mehr aber auch nicht gefehn mahrend ber 3 Stunden, wo ich mich regungslos den Experimenten der verschiedensten Insecten preisgab und die geräuschvolle Thätigkeit bes unter mir fliegenden Bafferfturges mich bie tiefe Begrundung bes Befühls erkennen ließ, welches irgend jemandem vor mir den Bunfc entriß: Bachlein, lag bein Rauschen fein!1) Auch in meinem Zimmer hat diefer Bunich Tag und Nacht feine Berechtigung; man athmet auf, wenn man einen Ort erreicht, wo man den brutalen garm bes Wasserfalls nicht hört. Schließlich war es aber ein recht hübscher Schuß, quer über die Schlucht, todt unter Feuer und fturzte topfüber in ben Bach einige Rirchthurmlängen unter mir. Gefundheit geht es gut, und ich fühle mich viel fraftiger. reisen am 19, also Sonnabend, nach Salzburg; dort wird wohl ber Raifer feinen Besuch machen, und 1 bis 2 Tage, nebst Ischl, hingehn. Dann geht ber Ronig nach Hohenschwangau, ich nach Munchen, und in Baben ftofe ich wieber zu Gr. Majeftat. Bas bann weiter wird, hängt von der Politit ab. Bift Du noch in Homburg fo lange, fo hoffe ich von Baden ber boch einen Abstecher zu Dir zu machen, um mich bes Behagens ber Sauslichkeit erfreuen zu können. . . .

#### 373.

An Frau v. Bismarc.

Baben 1 Sept. 65.

1865. Ich kam vorgestern früh hier her, schlief bis 1/2 1, bann viel 1.9. Arbeit, Diner beim Könige, langer Bortrag. Abends Quartett bei

1865.

<sup>1)</sup> Schubert, Müllerlieber.

Graf Flemming 1) mit Joachim, der feine Geige wirklich wunderbar 1865. gut ftreichelt. Geftern auf ber Rennbahn viele Befannte, Die mir

nicht mehr geläufig waren.

Der September fängt mit Regen an, zwei Drittel des Jahres find fort, nachdem man fich eben gewöhnt bat, 65 zu schreiben. Biel Fürftlichkeiten bier; um 4 will \* mich febn, fie foll jest febr schon sein. Der Ronig will um 5 von bier reisen, noch unbestimmt, welchen Weg, Coburg ober Coblenz, wegen der Königin Victoria. der er begegnen will. Ich hoffe jedenfalls über Frankfurt zu kommen, am 5 ober 6, ob und wie lange ich in homburg fein tann, wird fich erft auftlären, länger als 1 Tag teinesfalls, ba ich mit bem Ronige in Berlin fein muß. . . .

#### 374.

An Frau v. Bismarck. Baben Sonntag [3. September 1865].

Damit Du siehst, was für einen Mann Du haft, schicke ich 1865. Dir die Anlage. Wir fahren morgen früh 6 Uhr nach Coburg! gur Rönigin von England; ich muß mit, und leider geht mir Spa bamit in die Brüche, aber 's geht nicht anders! . . .

375.

An General E. v. Manteuffel. 2) Berlin 11 Sept. 65.

Eurer Ercelleng

danke ich herzlich für den geftrigen Brief und beeile mich, vorbe- 1865. haltlich und ausschließlich ber amtlichen Correspondenz. Ihnen einst-



<sup>1)</sup> in bessen Billa Stadthofer Bismard wie im Jahre 1864 wohnte. — 2) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 202 ff. — Bum Berftandniß bes Briefes biene folgende Bemerkung: In Antwort auf einen Bericht Manteuffels und Bebligens in Betreff ber Anftellung von Beamten in Schleswig hatte Bismard mittels eines chiffrirten Telegramms Ginfpruch gegen gewiffe Berfonlichteiten erhoben und bie befinitive Entscheidung über die Anftellung höherer Beamten in Schleswig fich felbft als Minifterpräfident vorbehalten. Manteuffel fah barin eine Beschränkung seiner Machtvolltommenheit als Gouverneur und bat Bismard, gleichzeitig mit der Ordre, die folche Beschränkung definitiv festfepe, eine zweite Orbre bem Ronig vorzulegen, burch die ber bisherige Gouverneur bon seinem Boften abberufen werbe. Denn bas Miftrauen in die Sicherheit seines Blicks bei Auswahl ber Beamten mache ihn unfähig, langer eine Stellung zu befleiben, die nur bann von Ginfluß auf die Bevolferung fein könne, wenn ihr eine dictatorische Macht eingeräumt werde (Brief vom 10. Sept. 1865, Bismard-Jahrbuch III, 200 ff.).

1865. weilen mit berselben freundschaftlichen Offenheit, wie sie durch unfre langjährigen vertrauensvollen Beziehungen berechtigt und bedingt ist, privatim zu antworten. Ich acceptire die Wahrheit des Wortes:

"Wenn für den Ausgang ich mit meinem Ropf foll ftehn

Und meiner Chre, muß ich Berr barüber fein."1) Wen aber trifft bas Miglingen ber Politit in ben Berzogthumern? Nicht den Gouverneur, sondern das Ministerium und mich ins-Die Folgen der Miggriffe, die Zedlit in Bersonalien gemacht hat, brachten unfre Gesammtpolitit bicht an ben Schiffbruch, nur das Wagnif auf den Rrieg und die Schwäche Deftreichs rettete uns davor. Wurde beghalb Zeblit angeklagt? Gewiß nicht, fondern mit Recht die von mir geleitete preußische Politit, und meine Schuld lag baran, bag ich es habe geschehn laffen, bag Bedlit felten und spät berichtete, und in ben Unftellungen mit einer Unabhangigkeit verfuhr, wie fie in dem ruhigen Inlande felbst bas Gesammtministerium niemals dem Ronige gegenüber besitt. Nun haben Sie zwar in Ihrem fleinen Finger mehr Menschenkenntnig und politischen Blid, als Redlit je erwerben wird: darum aber handelt es fich bisher nicht, denn Sie felbst haben erklärt, die Ernennungen in diesem für ben erften Gindruck und für die nachfte Butunft entscheidenden Augenblicke Zedlit überlaffen zu wollen. So ift für eins der wichtigften Aemter die Gefahr vorhanden, daß ein Mann2) ernannt wird, dem, gang abgesehn von jedem politischen Ginfluß8), die öffentliche Achtung fehlt. Er ift von Jugend auf ein Schulbenmacher gemefen, und im Amte hat er folche Schulden gemacht, für die er im preußischen Dienste bisciplinarisch entlassen werden wurde, nämlich Schulden bei ben ihm untergebenen Bauern. Run wollen Sie Ihre Stellung baran feten, diefen Bedlipschen Miggriff zu beden. Rönige vorschlug, die Regirung in die Bande des commandirenden Generals zu legen, besprach ich mit Ihnen ben Nuten, welchen biefe Einrichtung für die schnelle, sichre und einheitliche Sandhabung ber Regirungspolitif vermöge ber ftricteren militarischen Disciplin haben Bei ber erften Meinungsverschiedenheit aber feten Sie mir ben Stuhl vor die Thur, falls ich nicht einwillige, ben Echec auf mich zu nehmen, ben unfre Politik burch Wiederholung ber Reblitichen Miggriffe in Anstellungen erleiden wurde. Ich bin febr gern bereit, dem Könige die von Ihnen gewünschte Ordre vorzulegen, nur bitte

<sup>1)</sup> Bgl. Schiller, Wallenstein. Piccolomini II, 7; doch ist das Citat, das Bismard aus Manteussels Brief übernommen hat, nicht wortgetreu. — <sup>2</sup>) Graf A. Reventlow. — <sup>3</sup>) Im Ms. steht — wohl aus Bersehen — Eindruck.

ich darin aufnehmen zu dürfen, daß der König Sie zum Minister 1865. und mich jum Gouverneur von Schleswig macht, und ich verspreche Ihnen, ein für Sie ftricte folgfamer Ausführer Ihrer Politit gu fein, der Ihre Gedanken zu errathen und auszuführen fuchen, aber nicht zur Bermehrung der Schwierigkeiten Ihres Ministeriums beitragen wird. Es wird mir bas auch nicht schwer werben, benn ich biene Gott und nicht den Menschen und bin oft genug in der Lage gewesen, ben meinigen entgegengesette Ansichten bes Ronigs und ber Majorität bes Ministeriums mit Gifer und Freude auszu-Wollte ich in solchen Fällen mich für verbraucht erklären, jo murbe mir ber außerliche Friede bes Privatlebens langft gewonnen, der innere, den ich aus dem Bewußtsein des Dienftes für Rönig und Land schöpfe, aber verloren fein. Seien Sie nicht bofe, wenn ich gang offen bin; ich wurde es in bem Sinne gegen Riemand sein, den ich nicht liebe und verehre. Sie kannten aus Thatsachen und Mittheilungen die Fehler, die Zedlit bei allen feinen guten Gigenschaften hat, Mangel an politischem Inftinct, an Menschenfenntniß, leicht zu gewinnende Gutmuthigkeit; bennoch überließen Sie ihm auch dießmal die im Winter von ihm schlecht angewandte Selbständigkeit in der Bahl der Beamten. Daß dieselben nur provisorisch ernannt werben, andert nichts; benn wenn es ichon fast unmöglich ift, ihre provisorische Ernennung por ber Unterschrift aufzuhalten. jo wird es noch schwerer sein, sie abzuseten, wenn fie sich kein Bergehn grade zu Schulden tommen laffen. Man tann über ben Werth ber politischen Bedenken gegen Ernennung der durch banischen Gifer compromittirten Beamten hinwegtommen; aber ein Mann ohne perfonliche Achtung, ein leichtfinniger Schulbenmacher, bringt uns weiter vom Ziele zurud als etwa eine Raumung von Rendsburg. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, daß das "Bertrauen des Ronigs und feines Minifters" Ihnen ungeschwächt gur Seite ftebt, aber Sie haben uns Bedlit für Manteuffel in diefer Frage fubftituirt, und ju Beblit' Blid habe ich fein Bertrauen; Gie murben anders gemählt haben, wenn Sie erft mit den Dingen dort soweit

bekannt waren, wie ich es durch zweijährige, ich konnte fast sagen burch 14 jahrige Beschäftigung mit Schleswig - Solftein und feinen Bewohnern bin. Legen Sie nur einmal Sand aufs Berg und fagen Sie mir auf die uns gemeinsame Dienstpflicht gegen die Krone Breußen: wenn Sie Minister waren und bem Könige vorgeschlagen batten, mich in perfonlichem Bertrauen auf meine Gigenschaften mit Schleswig zu betrauen, weil Beblit biefe in mir geschätten Gigen-

Rohl, Bismardbriefe. 8. Muft.

schaften erfahrungsmäßig mangelten, und ich hatte bas Bertrauen 27

an Zedlit weiter cedirt, Warnungen, die mir zugegangen wären, aus Courtoisie für Zedlit unbeachtet gelassen und einen Ihnen, dem Minister, unmöglich erscheinenden Wann durch Zedlit ernennen lassen, und ich erklärte Ihnen dann, wenn Sie mir in dieser und der ganzen Schleswigschen Sache, obschon die Reputation, die Zukunft, der Erfolg oder das Fiasco der Regirung davon abhängt, nicht blindlings freie Hand lassen, so ditte ich, sich einen andern Gouverneur auszusuchen was würden Sie mir darauf geschrieben haben?

Ich kann mir benken, daß das chiffrirte Telegramm Ihnen meine Sache nicht mit dem Eindruck plaidirt hat, den ich ihm hätte geben mögen, wenn ich es hätte begleiten können, aber sehn Sie diesen Brief als einen schwachen Beweis an, wie peinlich es mir ist, mich mit Ihnen in Meinungsverschiedenheit zu wissen; ich glaube, daß ich kaum an den König und sicher an keinen andern, einen eigenhändigen Brief

von mehr als zwei Seiten feit 3 Jahren geschrieben habe.

Wir dienen beide derselben Sache mit derselben Treue, und ich halte mich nicht für den weisern von uns beiden, aber für jetzt kenne ich das Terrain dort noch genauer, und so lange Sie der Krücke Zedlitz bedürfen, kann ich auf das Mitreden nicht verzichten, des Königs und mein eignes enjeu!) ist zu hoch. Setzen Sie ab, wen Sie wollen, und sobald Sie selbst glauben, die Brille Zedlitz entbehren zu können, bin ich gewiß, daß auch über die Anstellungen keine Meinungsverschiedenheit mehr zwischen uns sein wird.

Nehmen Sie diesen Brief, darum bitte ich herzlich, als einen Ausdruck freundschaftlichen Bertrauens auf, den ich lieber mündlich auf der Bank an der Bickeiner Kirche gegeben hätte.

Der Ihrige

v. Bismard.2)

376.

An Rriegsminifter v. Roon.3)

[Berlin 14. Nov. 1865.]

1885. Ich bin einverstanden, aber Berdruß wird es geben, wenn der Angriff in Form der Umgehung ausgeführt wird. Unter die Motive wäre meines Erachtens noch aufzunehmen, daß wir der Anleihe-

<sup>1)</sup> Einsat. — 2) Die Antworten Manteuffels vom 12. September und 1. October s. Bismard-Jahrbuch III, 206 ff. 208 f. — 3) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 274; jest auch in Roons Denkmürbigkeiten II 4, 379. — Mit Brief vom 14. Nov. übersandte Roon an Bismard 2 Orbre-Entwürfe nebst begründender Denkschrift, für die er des Königs Zustimmung bereits ein-

Forberung das Bedürfniß schnelleren Mehr-Baus zu Grunde gelegt 1865. haben, und bei dem Behaupten dieser Nothwendigkeit beharren und danach handeln müssen, und daß die erneute Anleihe-Forderung weniger wirksam motivirt ist, wenn wir nur zu verwenden beabsichtigen, was im Budget vorgesehn ist.

Wegen Gratulation setze ich eine Staats-Ministerial-Abresse

in schleunigen Umlauf, schreibe mich außerdem ein.

Ihr

v. Bismard.

377.

An Heinrich v. Treitschke.1)

Berlin 15 Dezember 1865.

## Euer Sochwohlgeboren

gefälliges Schreiben vom 10 c. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt und erwidere ergebenst, daß ich kein Bebenken trage, die Benutzung der Acten des diesseitigen Ministeriums in dem von Ihnen
gewünschten Umfange zu gestatten. Die einzige Beschränkung, die
ich nach den mich selbst bindenden Vorschriften daran knüpfen muß,
besteht in dem Verlangen der Sinsicht der von Ihnen zu machenden
Excerpte. Ew. Hochwohlgeboren wollen aus demselben aber nicht die
Vesorgniß entnehmen, daß Ihnen die Frucht Ihrer Arbeiten auf
diesem Wege nachträglich verkümmert werden würde. Denn, wenn
Sie auch die Wäsche unsrer damaligen Politik nicht so rein sinden
werden, wie ich wünschen möchte, so glaube ich doch auch nicht, daß
Sie den Ausspruch "Preußen habe am wenigsten Ursache, die
Vergangenheit seiner Bundespolitik in Dunkel zu hüllen", zurückzunehmen Sich werden gedrungen fühlen.

Jebenfalls habe ich keinen Glauben an die Bebeutung von Depeschengeheimnissen, welche älter sind als die Betheiligung der gegenwärtig die Politik leitenden Personen an den Staatsgeschäften, und bin überzeugt, daß auch die schwachen Seiten unfrer Ber-

geholt hatte. Durch die eine an das Staatsministerium gerichtete Ordre über die Rothwendigseit einer sofortigen Bermehrung der Flotte durch zwei Panzerfregatten sollten die schwierigen und wahrscheinlich vergeblichen Berhandlungen mit dem Finanzminister umgangen werden. — In einer Nachschrift fragte Roon, ob aus Anlaß der Entbindung der Prinzessin Friedrich Karl das Staatsministerium in corpore eine Gratulations-Salve oder ein Gratulations-Tirailleur-Feuer zu geben habe. Bismard schrieb die obenstehende Antwort auf den Brief.

<sup>1)</sup> Entlehnt aus Schiemann, H. v. Treitschles Lehr- und Wander-jabre S. 240.

1865. gangenheit unter Ihrer parteilosen Feber nicht schwächer erscheinen werden, als der mittlere Durchschnitt deutscher und amtlicher Menschlichkeit. Sehr wahr ist Ihre Andeutung, daß erst der genaue Einblick in die Geschäfte das Maß der Friction erkennen läßt, welches bei uns überwunden werden will, bevor ein Ueberschuß der Kraft frei wird und zu practischer Verwerthung gelangt.

In der Hoffnung, daß ich im März die Shre haben werde, hier Ihre perfönliche Bekanntschaft zu machen, bin ich mit aus-

gezeichneter Sochachtung

Eurer Hochwohlgeboren ergebenfter v. Bismard.

378.

## An Rriegsminister v. Roon. 1)

Beihnachten (1865).

Unerwartete Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit Italien<sup>3</sup>), die ich morgen abzuschließen gehofft hatte, nöthigen mich vor der Hand hier zu bleiben. Ich telegraphire daher an Affeburg, daß ich nicht (zur Jagd)<sup>3</sup>) kommen kann. Sonst geht es mir besser, meiner armen Frau aber schlecht, Halsleiden von Erkältung. Frohes Fest!

v. Bismarck.

379.

An Gutsbesitzer Andrae in Roman (Pommern). 4) Berlin 26 December 1865.

### Lieber Andrae

wenn auch meine Zeit knapp bemessen ist, so vermag ich doch nicht mich der Beantwortung einer Interpellation zu versagen, die mir in Berusung auf Christi Namen aus ehrlichem Herzen gestellt wird. (5) Es ist mir herzlich leid, wenn ich gläubigen Christen Aergerniß gebe, aber gewiß bin ich, daß das in meinem Beruse nicht ausbleiben kann; ich will nicht davon reden, daß es in den Lagern, welche mir mit Nothwendigkeit politisch gegenüberstehn, ohne Zweisel zahlreiche Christen

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch IV, 274 f., jest auch in Koons Denkwürdigkeiten II, 380. — 2) Ueber Abschluß eines Zoll- und Handelsvertrags zwischen Italien und dem Zollverein. — 3) Ergänzung des Herausgebers. — 4) Jest nach dem Facsimile im Daheim 1898, XXXIV. Bb. Nr. 46. — 5) S. den Brief Andraes an Bismard vom 24. 12. 1865 im Bismard-Jahrbuch III, 213 ff.

giebt, die mir auf dem Wege des Heils weit voraus sind, und mit 1865. 28. 12. denen ich doch vermöge dessen, was beiderseits irdisch ift, im Kampfe zu leben habe; ich will mich nur darauf berufen, daß Sie selbst sagen: "Berborgen bleibt von Thun und Lassen in weiten Kreisen nichts." Wo ist der Mann, der in solcher Lage nicht Aergerniß geben sollte, gerechtes und ungerechtes? Ich gebe Ihnen mehr zu, denn Ihre Aeußerung vom verborgen Bleiben ist nicht richtig. Wollte Gott, daß ich außer dem, was der Welt bekannt wird, nicht andre Sünden auf meiner Seele hätte, für die ich nur im Vertrauen auf

Chrifti Blut Bergebung boffe!

Als Staatsmann bin ich nicht einmal hinreichend rücksichtslos, meinem Gefühl nach eher feig, und das, weil es nicht leicht ist, in ben Fragen, die an mich treten, immer die Klarheit zu gewinnen, auf deren Boden das Gottvertrauen wächst. Wer mich einen gewissenlosen Politiker schilt, thut mir Unrecht, und soll sich sein Gewissenlosen Kampfplate erst selbst einmal versuchen. Was die Virchow'sche Sache') anbelangt, so bin ich über die Jahre hinaus, wo man in dergleichen von Fleisch und Blut Rath nimmt; wenn ich mein Leben an eine Sache setze, so thue ich es in demjenigen Glauben, den ich mir in langem und schweren Kampfe, aber in ehrlichem und demüthigen Gebete vor Gott gestärtt habe, und den mir Menschenwort, auch das eines Freundes im Herrn und eines Dieners Seiner Kirche nicht umstößt.

Was Kirchenbesuch anbelangt, so ift es unrichtig, daß ich "niemals ein Gotteshaus besucht". Ich bin seit fast 7 Monaten entweder abwesend ober frank, wer also hat diese Beobachtung gemacht? Ich gebe bereitwillig zu, daß es öfter geschehn könnte; aber es ift nicht fo febr aus Zeitmangel, als aus Rudficht auf meine Gefundheit, daß es unterbleibt, namentlich im Winter, und benen, die fich in biefer Beziehung zum Richten an mir berufen fühlen, will ich gern genauere Auskunft barüber geben; Sie felbst werben es mir ohne medicinische Details glauben. Ueber die Lucca-Photographie murden auch Sie vermuthlich meniger ftreng urtheilen, wenn Sie mußten, welchen Bufälligkeiten fie ihre Entstehung verdankt bat. Außerdem ift die jebige Frau von Rhade8), wenn auch Sangerin, doch eine Dame, ber man ebensowenig wie mir selbst jemals unerlaubte Beziehungen geschlechtlicher Art nachgesagt hat. Demungeachtet wurde ich, wenn ich in bem richtigen Augenblicke das Aergerniß erwogen hatte, welches viele und treue Freunde an diesem Scherze genommen haben, aus dem



<sup>1)</sup> Die Forderung Birchows zum Zweitampf, 3. Juni 1865. — 2) muß heißen: Rabben.

Bereiche bes auf uns gerichteten Glases zurückgetreten sein. Sie sehn aus der Umständlichkeit, mit der ich Ihnen Auskunft gebe, daß ich Ihr Schreiben als ein wohlgemeintes auffasse und mich in keiner Weise des Urtheils derer, die mit mir denselben Glauben bekennen, zu überheben strebe. Bon Ihrer Freundschaft und von Ihrer eignen christlichen Erkenntniß aber erwarte ich, daß Sie den "Urtheilenden" Borsicht und Milde bei künftigen Gelegenheiten empsehlen; wir bedürsen deren alle, und wenn ich unter der Vollzahl der Sünder, die des Ruhmes vor Gott mangeln, hosse, daß Seine Gnade auch mir in den Gefahren und Zweiseln meines Berufs den Stad demüthigen Glaubens nicht nehmen werde, an dem ich meinen Weg zu sinden suche, so soll mich dieses Vertrauen weder harthörig gegen tadelnde Freundesworte noch zornig gegen liebloses und hossährtiges Urtheil machen.

v. Bismarct. 1)

380.

## An Kriegsminifter A. v. Roon.8)

Freitag [16. 3. 1866].

1866. Können Sie dem General Govone<sup>8</sup>) nicht einen Offizier beigeben, ber ihm die Etablissements zeigt? Der König hat ihn aufgefordert, sich alles anzusehn, und Barral<sup>4</sup>) fragte mich, wie er sich dabei benehmen sollte. Ihr

v. Bismarc.

381.

## An Rriegsminifter A. v. Roon. 5)

Dienftag [27. 3. 1866].

1886. Es ist sehr zu wünschen, daß der König noch morgen seine befinitiven Besehle beinebt. Donnerstag die wird er nicht in der Stimmung für dergleichen sein. Sie sehn ihn morgen beim Turnen, können Sie nicht einrichten, daß er uns beide nachher zum Vortrag besiehlt. Ich gehe nicht aus vorher.

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Die Antwort Andraes vom 30. März 1866 f. Bismard-Jahrbuch III, 218 ff. — 3) Uebernommen aus Bismard Jahrbuch III, 275, jest auch in Roons Denkwürdigkeiten II 4, 381. — 3) Er war zu Verhandlungen über ein italienische preußisches Bündniß nach Berlin geschickt worden. — 4) Italienischer Gesandter in Berlin. — 5) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 275, jest auch in Roons Denkwürdigkeiten II 4, 401. — 6) zur theilweisen Mobilmachung. — 7) Gründonnerstag (29. März).

382.

## An Berzog Ernft von Sachsen-Coburg-Gotha. 1)

Berlin 9 Juni 1866.

Mit gehorsamstem Dank für Eurer Hoheit gnädiges Schreiben 1866. vom 6 cr. 2) beehre ich mich, in der Anlage den Entwurf eines Zusapsparammes zur disherigen Bundes-Acte ehrerbietigst vorzulegen. Die darin enthaltenen Vorschläge sind nach keiner Seite hin erschöpfend, sondern das Resultat der Rücksicht auf die verschiednen Sinslüsse, mit denen compromittirt werden mußte: intra muros et extra. 3) Können wir sie aber zur Wirklichkeit bringen, so ist damit immer ein gutes Stück der Aufgabe, das historische Gränznet, welches Deutschland durchzieht, unschädlich zu machen, erreicht, und es ist unbillig, zu verlangen, daß Eine Generation oder sogar Ein Mann, sei es auch mein allergnädigster Herr, an Sinem Tage gut machen soll, was Generationen unstrer Vorsahren Jahrhunderte hindurch verpsuscht haben. Erreichen wir jetzt, was in der Anlage steht, oder Bessers, so mögen unstre Kinder und Enkel den Block handlicher ausdrechseln und poliren.

Ich habe die Stizze zunächst Baron Pfordten mitgetheilt; er scheint mit allem Wesentlichen einverstanden, nur nicht mit Art. 1, weil er meint, daß Baierns Interessen Destreichs Verbleib auch im engern Bunde fordern. Ich habe ihm mit der Frage geantwortet, ob und wie er glaubt, daß die übrigen Artikel oder irgend etwas ihnen Achnliches auf einen Bund anwendbar sind, welcher Destreich zum Witgliede hat. Ich weiß nicht, ob und was er mir darauf entgegnen wird, sehe aber immer in ihm einen der ehrlichsten und vorurtheilsfreiesten

Digitized by Google

**66.** 

<sup>1)</sup> Entlehnt aus Ernft II., Aus meinem Leben III, 527 f.

<sup>3)</sup> Der Zeitpunkt bürfte gekommen sein zum Borschreiten mit einem Maniseste an das deutsche Bolk. Bon allen Seiten erwartet man etwas dergleichen. Da, wie ich vermuthe, nur noch kurze Zeit vor dem Ausbruche der Feindseligkeit ist, so würde jene Ansprache an die deutsche Nation wohl eine Nothwendigkeit werden, wenn man in Berlin noch Werth darauf legt, daß die Bevölkerungen des südwestlichen Deutschlands gewonnen würden.

Das Mißtrauen und die Ungewißheit des Augenblicks thut am meisten Schaden. Mit Ausnahme der ultramontanen Kreise ist wohl Niemandöstreichisch gesinnt.

Der Krieg wird eine andre Aufnahme beim Publikum finden, wenn dieses genau weiß, wofür er geführt wird. Jenes Manifest durfte ganz allgemein gehalten sein in patriotisch erwärmender Sprache. Ew. Excellenz werden genau ermessen können, in wie weit ich recht gesehen habe 2c. 2c.

Callenberg, 6. Juni 1866. Ernft.

<sup>3)</sup> innerhalb und außerhalb der Mauern, Citat aus Horaz, Episteln I, 2, 16.

1866. Förderer beutscher Interessen. Wir können Oestreich den bisherigen Bund gewähren, aber ein besseres Berhältniß mit Oestreich gemeinsam auszubilden, halte ich für schwieriger als die Cirkelquadratur, denn die Aufgabe ist nicht einmal annähernd zu lösen.

Daß der vorliegende Entwurf den Beifall der öffentlichen Weinung haben werde, glaube ich nicht, denn für den deutschen Landsmann genügt im Allgemeinen die Thatsache, daß Jemand eine Meinung außspreche, um sich der entgegengeseten mit Leidenschaft hinzugeben; ich begnüge mich mit dem Worte: qui trop embrasse mal étreint') und mit dem andern, daß Rom nicht an einem Tage gebaut wurde, wenn es auch schon in den ersten Ansängen durch Raub der Sabinerinnen erhebliches Odium auf sich lud. Ich glaube, daß auch dem germanischen Rom der Zukunft, falls Gott ihm überhaupt eine bescheert, einige Gewaltthat an den Sabinern nicht erspart bleiben wird, und ich möchte sie auf ein Minimum reduciren, der Zeit das Weitre überlassend.

Destreich hat in Holstein einstweilen ben Handschuh nicht aufgenommen, aber vielleicht ist die morgen oder übermorgen stattsindende Bundestagssitzung, in welcher die Execution gegen Preußen beantragt werden wird, der erste Ton des glas fundbre<sup>2</sup>) für den bisherigen Bund, und wir werden rusen: le Roi est mort, vive le Roi!<sup>3</sup>) Hossentlich bleibt dann noch soviel Frist, daß Eurer Hoheit Contingent nicht die Leichenwache bei dem todten Könige in Rastatt zu verrichten genöthigt wird, sondern frische Lorbeern im Bunde mit dem lebenden suchen darf.

Wenn Eure Hoheit die Gnade haben wollten, mir direct oder indirect Höchstdero Meinung über Aenderungen oder Vervollständigungen des Reformprogramms zugehn zu lassen, so würde ich es mit ehrerbietigem Dank erkennen. Die bevorstehenden östreichischen Anträge am Bunde und die Behandlung derselben können zur Klärung der Situation und zur Zeitigung weitrer Wünsche des deutschen Volkes erheblich beitragen und uns eine größere Klarheit, von aller deutschen Gemüthlichkeit erlöst, über die zu erstrebenden und erreichbaren Ziele gewähren. In der festen Ueberzeugung, daß die Sache Deutschlands und seine Zukunft an Eurer Hoheit unter allen Wechselfällen, welche sie zu durchlaufen haben wird, eine thatkräftige und einsichtige Stütze sinden wird, bin ich mit tieser Ehrerbietung 2c. 2c.

v. Bismarck.

Wer zu viel unternimmt, führt nichts orbentlich aus. — <sup>2</sup>) Tobtengeläut.
 Bor König ist tobt; hoch lebe ber König.

383.

## An Heinrich v. Treitschke.1)

Berlin 11 Juni 1866.

## Eurer Sochwohlgeboren

fage ich meinen verbindlichsten Dank für Ihr gefälliges Schreiben 1866. vom 7 d. M. und die Offenheit, mit welcher Sie meiner Aufforderung entgegnet haben. Ich will diefelbe mit gleicher Offenheit erwidern.

Die formellen und äußern Bedenken halte ich mit Ihnen nur für Nebensache. Wenn Ihre Stellung in Baden durch Ihre Thätigteit für Breugens deutsche Intereffen unmöglich oder gefährdet murbe, fo murden mir uns gludlich ichaten, Ihnen in Breugen einen Erfat zu bieten.

Aber ich ehre Ihr grundfätliches Bedenken; und ich fühle volltommen, wie es Ihnen, wenn Sie in Preußen in bestimmter Beziehung zur Regirung waren, schwerer als im Auslande fein wurde, bie innre und äußre Politit zu trennen und Ihre Thätigkeit für Die lettre mit dem Gegensatz gegen die erftre gu vereinen.

Ich febe zwar auch diefen Gegenfat als nicht unverföhnlich an, ich weiß aber noch nicht, wie weit es meinen ernften Bemühungen gelingen wird, eine Berföhnung berbeizuführen. Möglich, daß ich auch dafür einmal auf Ihre versöhnende und ausgleichende Mitwirtung hoffen tann! Bis babin laffen Sie uns zusammen wirten auf bem Felbe, auf bem wir es mit gutem Gewiffen konnen: ber deutschen Politik Breugens.

Ich bin bereit, Sie auch nach Beibelberg hin in möglichster Vollftändigkeit mit allem bazu erforderlichen Material zu versehn. Ich beginne damit, indem ich Ihnen anliegend die Grundzüge ber Bundesreform überfende, wie ich fie, allerdings immer nur als ein einfaches Stelett, zur Grundlage unfrer Berathungen mit dem Barlament habe ausarbeiten und geftern den deutschen Regirungen mittheilen laffen.

Wir benten dieselben auch nächstens in die Deffentlichkeit zu bringen, und da dies voraussichtlich mit dem Beginn der friegerischen Action zusammenfallen wird, beabsichtigt S. Daj. ber Konig ein Manifest an die deutsche Nation zu erlassen, um sich über die Natur Diefes Rampfes und über die Ziele Seiner eignen nationalen Politif auszusprechen. Möchten Sie, geehrter Berr Brofeffor, einen Ent-

<sup>1)</sup> Entlehnt aus Schiemann a. a. D. 247 f.

1866 wurf zu einem solchen Manisest ausarbeiten und mir, freilich in wenigen Tagen, zusenden? Sie kennen und fühlen selbst die tiefern Strömungen des deutschen Geistes, an welche man sich in so ernsten Augenblicken wenden muß, um den rechten Anklang zu sinden, und werden die warme Sprache reden, die diesen Anklang hervorruft.

Nachher würde es dann erwünscht sein, in möglichst rascher Folge in Flugblättern und Zeitungsartikeln dies Manifest zu er-

läutern und die Nachwirtung zu sichern.

Ich hoffe, Sie werden Freudigkeit finden, um meinem Bunsche zu entsprechen, und sehe mit Verlangen Ihrer Antwort entgegen, indem ich schließlich noch die Versicherung meiner Hochachtung und meines Vertrauens erneuere.

v. Bismarc.

# VI. Abtheilung.

Briefe aus den Jahren 1866-1873.

384.

## An Kriegsminister A. v. Roon.1)

Berlin 16 Juni 1866.

Faldenstein telegraphirt Sr. Majestät, daß er in Stadthagen, morgen in Stemmen, übermorgen in Hanover ist. Er marschirt also morgen in das Schaumburger Gebiet von Kurhessen, mit dem wir im Kriege sind. Faldenstein sollte daher auf der Durchreise Ablieferung der Staatskassen befehlen, jede Gestellung von Mannschaften und jede Steuerzahlung bei namhaften, den Gemeinden solidarisch aufzulegenden Geldstrasen, durch öffentliche Kundmachung verbieten. Den Schaumburgern wird das nicht unlieb sein.

v. 23.

385.

## An Frau v. Bismark.

Sichrow 1 July 66.

Wir sind heut von Reichenberg ausgebrochen, eben hier eingetroffen, noch ungewiß, ob wir hier oder in Turnau bleiben. Die ganze Reise war eine gefährliche. Die Destreicher konnten gestern, wenn sie Cavallerie von Leitmeritz geschickt hätten, den König und uns alle ausheben. Leider ist Carl, der Kutscher, eben sehr schwer gestürzt mit der Fuchkstute, die ihm durchgegangen ist. Er galt erst für todt. Er liegt im Lazareth hier bei Sichrow, im nächsten Dorf. Kurt soll sür ihn kommen. Wir begegnen überall Gesangenen, es sollen schon über 15,000 sein nach den hier vorliegenden Angaben. Itschin ist gestern von uns mit dem Bajonnet genommen, Franksurter Division, General Tümpling an Hüfte schwer verwundet,

Digitized by Google

1866. 16. 6.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Roons Denkwürdigkeiten II4, 436.

nicht töbtlich. Hiße furchtbar. Zufuhr von Proviant schwer; unsre Truppen leiden von Mattigkeit und Hunger. Im Lande bis hier nicht viel Spuren des Krieges, außer zertretnen Kornseldern. Die Leute fürchten sich nicht vor den Soldaten, stehn mit Frau und Kind im Sonntagsstaat vor den Thüren und wundern sich. In Trautenau haben die Einwohner 20 wehrlose Hautboisten von uns ermordet, die nach dem Durchmarsch ihrer Regimenter dort hinter der Front geblieben. Die Thäter in Glogau vor Kriegsgericht. Bei Münchengrät hat ein Brauereibesitzer 26 unsrer Soldaten in den Spirituskeller gelockt, betrunken gemacht, angezündet.). Die Brennerei gehörte einem Kloster. Außer dergleichen ersahren wir hier weniger als in Berlin; dies Schloß, beiher sehr stattlich, gehört Fürst Rohan, den ich in Gastein jährlich sah. . . .

#### 386.

### An Frau v. Bismarck.

Jitschin, nicht Gitschin 2 July 66.

Eben von Sichrow her angekommen; auf dem Schlachtfelbe hierher lag es noch voll von Leichen, Bferden, Waffen. Unfre Siege find viel größer, als wir glaubten; es scheint, daß wir jest ichon über 15,000 Gefangne haben, und an Todten und Bermunbeten wird ber öftreichische Verluft noch höher, gegen 20,000 Mann, angegeben. Zwei ihrer Corps sind ganz zersprengt, einige Regimenter bis zum letten Mann vernichtet. Ich habe bisher mehr öftreichische Gefangene als preußische Soldaten zu sehn bekommen. Schicke mir durch ben Courier immer Cigarren, ju tausend Stud jedesmal, wenn es geht, Preis 20 Thir., für die Lazarethe. Bermundeten fprechen mich barum an. Dann lag burch Bereine, ober aus eignen Mitteln, auf einige Dutend Rreuzzeitungseremplare für die Lazarethe abonniren, 3. B. für das in Reichenberg, die andern Ortsnamen suche bom Kriegsministerium zu erfahren. Was macht Clermont-Tonnerre? fommt er nicht? Mir fehlt bisber Postnachricht. Schicke mir doch einen Revolver von grobem Raliber, Sattelpiftol. Mit Carl, Rutscher, geht es beffer, er wird wohl feinen bleibenden Schaden haben, aber noch einige Zeit bienftunfahig fein. Carl B(ismarck) ift febr zu loben, dies thätige Prinzip unfrer reifenden Bauslichfeit. Gruße herzlich. Schide mir einen Roman zum Lefen, aber nur einen auf einmal. Gott bebute Dich!

<sup>1)</sup> Die Untersuchung ergab die Schulblofigfeit bes Brauers, bgl. Friedjung, Der Kampf um die Borherrschaft in Deutschland II, 155, Unm. 1.

So eben Deinen Brief mit der Homburger Einlage erhalten, tausend Dank. Ich kann Dir die Abreisestille so nachfühlen. Hier in dem Treiben kommt man nicht zum Gefühl der Lage, höchstens nachts im Bett. . . .

1866. 2. 7:

387.

### An Frau v. Bismarc.

Hohenmauth Montag 9 July 66.

Weißt Du noch, mein Berg, wie wir vor 19 Jahren auf ber Bahn von Brag nach Wien hier durchfuhren? Rein Spiegel zeigte die Rukunft, auch nicht, als ich 1852 mit dem auten Lynar diese Gifenbahn paffirte. Uns geht es gut; wenn wir 1) nicht übertrieben in unfern Ansprüchen find und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen, der der Mühe werth ift. Aber wir 1) find ebenfo schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein ju gießen und geltend zu machen, daß wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Nachbarn. Die Destreicher stehn in Mähren, und wir sind ichon so fühn, daß für morgen unfer hauptquartier da angesagt wird, wo sie heut noch stehn. passiren noch immer ein, und Ranonen seit dem 3 bis heut 180. holen fie ihre Subarmee hervor, fo werden wir fie mit Gottes gnädigem Beiftande auch schlagen; das Bertrauen ift allgemein. Unfre Leute find jum Ruffen, jeder fo todesmutig, rubig, folgfam. gefittet, mit leerem Magen, naffen Rleidern, naffem Lager, wenig Schlaf, abfallenden Stiefelfohlen, freundlich gegen alle, tein Blunbern und Sengen, bezahlen, mas fie konnen, und effen verschimmeltes Brod. Es muß boch ein tiefer Fond von Gottesfurcht im gemeinen Mann bei uns fiten, fonft konnte das alles nicht fein. Nachrichten über Bekannte find schwer zu haben, man liegt meilenweit auseinander, keiner weiß, wo der andre, und niemand zu schicken, Menschen wohl, aber keine Pferde. Seit 4 Tagen laffe ich nach Philipp 2) suchen, der durch einen Lanzenstich am Ropfe leicht verwundet ift, wie &. mir schrieb, aber ich kann nicht entbeden, wo er liegt, und jest find wir schon 8 Meilen weiter. Der Rönig exponirte sich am 3 allerdings fehr, und es war fehr gut, daß ich mit war, benn alle Mahnungen Andrer fruchteten nicht, und Niemand hatte gewagt, fo zu reden, wie ich es mir beim letten Male,

<sup>1)</sup> Unter "wir" ift vor allem der König gemeint. — 2) Bismards Neffe.

welches half, erlaubte, nachdem ein Anäuel von 10 Kürassieren und 15 Pferden vom 6 Kürassier-Regiment neben uns sich blutend wälzte, und die Granaten den Herrn in unangenehmster Nähe umschwirrten. Die schlimmste sprang zum Glücke nicht. Es ist mir aber doch lieber so, als wenn er die Vorsicht übertriebe. Er war enthusiasmirt über seine Truppen und mit Recht, so daß er daß Sausen und Sinschlagen neben sich garnicht zu merken schien, ruhig und behaglich wie am Kreuzberg, und fand immer wieder Bataillone, denen er danken und guten Abend sagen mußte, dis wir denn richtig wieder in Feuer hineingerathen waren. Er hat aber so viel darüber hören müssen, daß er es künftig lassen wird, und Du kannst beruhigt sein: ich glaube auch kaum noch an eine wirkliche Schlacht.

Wenn Ihr von jemand keine Nachricht habt, so könnt Ihr unbedingt annehmen, daß er lebt und gesund ist, denn alle Verwundungen von Bekaunten erfährt man in längstens 24 Stunden. Mit Herwarth und Steinmet sind wir noch garnicht in Berührung gekommen, ich habe also auch Sch. nicht gesehn, weiß aber, daß beibe gesund sind. G. führt ruhig seine Schwadron mit dem Arm

in der Binde. Leb wohl, ich muß in Dienst.

1866.

Dein treuster v. B.

388.

An Frau v. Bismarc.

Zwittau in Mähren, 11 July 66.

Mir fehlt ein Tintenfaß, da alle befett, fonst geht es mir gut, nachdem ich auf Feldbett und Luftmatrate gut geschlafen und burch Brief von Dir um 8 geweckt. Ich war um 11 zu Bett gegangen. Bei Königsgrät ritt ich ben großen Fuchs, 13 Stunden im Sattel ohne Futter. Er hielt fehr gut aus, ichrat weber vor Schuffen noch vor Leichen, frag Aehren und Bflaumenblätter mit Borliebe in ben schwierigsten Momenten und ging flott bis ans Ende, wo ich muder schien als das Pferd. Mein erstes Lager für die Nacht mar aber auf bem Stragenpflafter von Horic, ohne Strob, mit Bulfe eines Bagentiffens. Es lag alles voll Verwundeter; der Großherzog von Medlenburg entbedte mich und theilte sein Zimmer bann mit mir, R(von) und 2 Abjudanten, was mir bes Regens wegen febr erwünscht tam. Bas König und Granaten anbelangt, schrieb ich Dir ichon. Die Generale hatten alle ben Aberglauben, fie als Solbaten burften dem Ronige von Gefahr nicht reden, und schickten mich, der ich auch Major bin, jedesmal an ihn ab. Bei bem Revolver bedte ber aufsteigende Sahn die Bifirlinie, und die Rimme oben im Sahn 1866. visirte nicht in grader Linie mit Bisir und Korn. Lag bas T. fagen. Leb wohl, mein Berg, ich muß zu S.

Dein treuster

v. B.

389.

An Frau v. Bismarck.1)

(Isibor Binc. Flesch u. Co. Brünn)

Brünn 16 July 1866.

Mein geliebtes Berg

nach dreitägiger Rube bin ich wieder ins Berliner Leben verfallen, bis 2 Uhr auf, bis 10 geschlafen; ich hoffte, mich bieser ungesunden Eintheilung etwas entwöhnt zu haben. Berglichen Dant für Deinen Brief ohne Datum; was fteht in meinem, der Dich fo gefreut hat? ich weiß es nicht mehr. Geftern fuhr ich mit Roon spazieren nach einem einsamen Bergnügungsorte, Bald, Felsen, Bogel, Sonnen-untergang, alles tiefer Frieden und Muße. Heut ift die Site febr drudend. Der Kronpring hat gestern ein fleines Gefecht gehabt, mas ihm aber doch fechzehn Ranonen einbrachte.2) Die Deftreicher icheinen fich nach Ungarn zu ziehn. Ich glaube aber, daß es nun bald, wenn nicht zum Frieden, doch zum Waffenstillftand fommt.

Den 18. Ich habe etwas Rheuma gehabt; aber es ist wieder 1866. vorüber; es war ein Nervenbankrott; ich hatte am Sonntag Abend 9 Uhr zu Bett gehn muffen, um von den 50 Stunden Schlaf, die ich in 14 Tagen zu wenig gehabt, nachzuholen. Ich that es auch, war eben im Ginichlafen, als Lefebore 3) von Wien gurudtam. handlung bis 3 Uhr und früh wieder. Das fuhr mir ins linke Bein. Gummiftrumpf half, jest ifts beffer. Wir gehn heut nach Nitolsburg, Schloß der Grafin Mensdorf(f) geb. Dietrichstein.

Warum werden eigentlich unfre Kammern nicht berufen? Frage Gulenburg banach und fage ihm, bag es bringlich fei, bas Barlamentscorps in den Rrieg eingreifen ju laffen, bebor die Friedensbedingungen ernstlich biscutirt werden.

Ich komme zu ben Rammern, wenn ich hier aus ben Verhandlungen fortkann; kann ich nicht, fo muß ohne mich eröffnet werben. Leb wohl, mein Herz. Ich bin ganz munter wieder und werbe es mit Gottes Bulfe bleiben. Gruße die Rinder und die Damen herzlich.

Dein treufter

<sup>1)</sup> Entlehnt aus Schmidt, Schönhausen 2c. S. 178 f. — 2) bei Tobitschau. - 8) frangofischer Geschäftstrager in Berlin.

390.

### An Frau v. Bismarck.

Prag 3 August 1866.

1866. Ich habe mich vom Bahnhof vorweg gestohlen, warte nun hier allein und ohne Sachen, bis der König kommt und nach ihm das Meinige. Den Augenblick gezwungner Unthätigkeit benutse ich, um Dich von hier zu grüßen und Dir zu sagen, daß ich wohl bin, morgen Abend in Berlin zu sein hoffe. Dem Könige geht es vortrefslich. Die Menschenmassen von der Bahn her waren so gedrängt, daß ich fürchte, es geht nicht ohne Uebersahren und dgl. ab.

Abends.

Der König kam schneller, als ich dachte, und seitdem Geschäfte aller Art, dann Diner. So eben komme ich von einer Spaziersahrt mit Sr. M. über Hradschin, Belvedere, alle Schönheiten der Prager Landschaft gesehn. In wenig Tagen sind es 19 Jahre, daß wir dies alles zusammen besichtigten. Wie viel Wunderliches mußte geschehn, um mich heut in dieser Art wieder an dieselbe Stelle zu führen, ohne B. Hei cerstwa! hatte ich zur Freude meines Kutschers noch behalten. Worgen denken wir in Berlin zu sein. Großer Zwist über die Thronrede. Die Leutchen haben alle nicht genug zu thun, sehn nichts als ihre eigne Nase und üben ihre Schwimmkunst auf der stürmischen Welle der Phrase. Mit den Feinden wird man sertig, aber die Freunde! Sie tragen sast alle Scheuklappen und sehn nur einen Fleck von der Welt.

v. B.

391.

An Frit Reuter. 1)

Berlin 17 Sept. 1866.

Em. Hochwohlgeboren

1886. sage ich herzlichen Dank für die freundliche Sendung, mit welcher Sie Ihre inhaltsvolle Zuschrift vom 4 d. M. begleiteten 2). Als alte Freunde habe ich die Schaar Ihrer Kinder begrüßt und sie alle

1) Bgl. K. Th. Gaebert, Fürst Bismard und Friz Reuter. Wismar. 1898. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Es treibt mich, Ew. Excellenz, als bem Manne, ber die Träume meiner Jugend und die Hoffnungen des gereiften Alters zur sasbaren und im Sonnenschein glänzenden Wahrheit verwirklicht hat, ich meine die Einheit Deutschlands, meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Nicht Autoren-Gitelkeit, sondern nur der lebhafte Wussch, für so viel schöne Realität, die Ew. Excellenz dem Baterlande geschenkt haben, auch etwas Reales zu bieten, veranlaßt mich.



Graf Bismarck im Jahre 1866. Nach einer Photographie von H. Schnaebell, Berlin.

willfommen geheißen, die in frischen, mir heimathlich vertrauten 1866. Klängen von unfres Voltes Herzichlag Runde geben. Noch ift, was bie Jugend erhoffte, nicht Birtlichkeit geworben; mit ber Gegenmart aber verföhnt es, wenn der auserwählte Bolfsdichter in ihr Die Aufunft gesichert vorschaut, der er Freiheit und Leben zu opfern ftets bereit war.

v. Bismarck.

392.

# An Fürst Gortschakow.1)

Butbus 11 November 1866.

hochverehrter Freund

ich benute eine Abwesenheit meiner Frau, die mich wie Argus hütet, 1868. um mit ber erften Feber, welche ich feit 6 Bochen in meine bes Schreibens entwöhnte Sand nehme, Ihnen ben warmften Dant für Ihr theilnehmendes Schreiben vom 3/15 (October) zu fagen. Ich war recht ernstlich frant, hoffe aber nun mit Gottes Sulfe mich für längere Zeit mit meiner Gesundheit abgefunden zu haben. Aerzte wollen mich zwar noch länger sequestriren, ich fühle mich aber fraftig genug, um gegen Ende des Monats nach Berlin gu gebn und spätestens mit bem neuen Jahre wieder in volle Thatigfeit zu treten. Man hat mir bisher nur Briefe angenehmen Inhalts zu lefen geftattet; meine Frau übte die Cenfur und hat den Ihrigen natürlich in die wohlthuende Rategorie gezählt; ich würde burch ihre Sand längst geantwortet haben, hatte ich nicht barauf gehalten, es eigenhändig zu thun. Länger tann ich es nicht aufschieben, Ihnen zu sagen, wie sehr mich neben Ihrer perfönlichen Theilnahme der politische Theil Ihres Briefes gefreut hat. An der Buverlässigkeit der Freundschaft, welche nun seit länger als 100 Jahren unfre beiden Länder und ihre Herrscher verbindet, habe ich feit dem Beginn meiner politischen Laufbahn niemals gezweifelt. Mein Glaube an diese Freundschaft, mein Beftreben, fie zu fördern, wird feit meinem Aufenthalte in Betersburg von den Gefühlen per-

biefem Danke ben Inhalt bes beifolgenden Badets beizufügen. Möchte Em. Excelleng biefen meinen etwas gubringlichen Rindern ein beicheibenes Blanchen in Ihrer Bibliothet gonnen, und mochten die dummen Jungen im Stande sein, mit ihren tollen Sprungen Sie auf Augenblide bie schweren Sorgen und harten Mühen Ihres Lebens vergeffen zu laffen. Gott fegne Sie für Ihr Thun! Sie haben fich mehr Bergen gewonnen als Sie ahnen, fo g. B. auch bas Ihres ergebenften Frit Reuter, Dr.

<sup>1)</sup> Nach dem Concept. — Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 223 f. Rohl, Bismardbriefe. 8. Mufl.

fönlicher Dankbarkeit und Anhänglichkeit getragen, und ich freue mich daher nicht nur politisch, sondern von Herzen über die Bürgsichaft, welche ein Manneswort wie das Ihrige meinem Glauben und meinen Bunfchen gewährt.

Meine Frau, dankbar für Ihr Andenken, empfiehlt fich Ihnen und bittet mit mir, bei Gelegenheit ber Bermählung 1) den Raiferlichen Majeftaten unfre ehrfurchtsvollen Gludwunsche zu Füßen zu legen.

v. Bismarck.

393.

Bargin 30 Juni 1867.

### Lieber Bruber

. . . Wegen Kniephof werde ich definitiv Bescheid sagen, sobald ich ficher bin, ob ich hier fofort etwas taufen tann ober nicht; über ein Nachbar-Gut bin ich im Bandel. In der Zeit, bis ich darüber ins Klare komme, erhalte ich wohl auch von Dir Rachricht über die Geftaltung des Baubedürfniffes in Aniephof und über Rlugs etwaige Bereitwilligfeit, mir dabei entgegenzutommen, falls er die Bacht fortseten will.

Ich habe meine Ermittlungen hier zu Fuß und zu Pferde fortgesett und noch manche gute Bolger babei entbedt. Wo ber Wald leicht zugänglich ift, hat man nach Bedarf herausgehauen, in fteilen Schluchten und Bergen hat man ben Bestand nicht gefannt, und der Besitzer ift nie im Walde gewesen. Geftohlen ift ziemlich viel worden, aber im Berhaltniß zu den vorhandnen Migbrauchen doch noch mäßig, es konnte viel schlimmer sein. Mich intereffirt die Erforschung biefer unentbedten Lander fo, daß ich ben Gedanken, Johanna abzuholen, wohl aufgeben werde. Ich habe auch fo viel hier zu thun, daß ich die 3 ober 4 Reisetage nicht miffen kann. Geftern habe ich ben Weg ba fortgefett, wo wir in ben Bergen an der Chauffee umtehrten; ich entdectte da noch eine Proving, Die mich einen stellenweis gemsenartigen Ritt von 3 Stunden fostete, aber auch fehr befriedigende Bestände neben findischer Bermuftung zeigte. heut war ich zur Kirche; ein kluger, etwas liberaler Baftor,2) aber boch in geistlichen Granzen und Formen. Jest gebe ich ju Bett, gruße Malwine herzlich. Dein treuer Bruber

1) des Großfürsten Thronfolgers Alexander (III.) mit Warie Sobbie Friederife Dagmar (Maria Feodorowna) am 9. Nov. (28. Oct.) 1866. — 2) Mulert.

v. **B**.

Varzin 6 July 1867.

### Lieber Bruder

Nach Lage meiner Angelegenheiten halte ich schließlich für das Richtigfte, Aniephof fo bald als möglich zu verkaufen; am liebsten an Philipp oder an Dich, aber doch nicht fehr viel wohlfeiler. als ich überhaupt bafür erhalten tann. Ich benachrichtige Dich nur vorläufig. damit Du Dir die Frage durchdenkft, und behalte mir die practische Einleitung bes Beschäftes vor. Dein treuer Bruber

p. Bismarck.

395.

Bargin 14 July [1867].

### Lieber Bruber

Löper hat mir das Pferd geschickt, und ich habe es, da ich es herbestellt. auch bezahlt. Es ift aber fo gedrudt, daß ich es, fo lange wir bier find, taum werde benuten konnen, und außerdem, unter uns gesagt. feine 50 Thir. werth. 3ch halte es für über 20 Jahre alt. Glaubst Du, daß Löper es mir für 100 Thir. wieder abnehmen murde? Den Rücktransport werde ich gern tragen, denn ich werde es nicht los. wenn ich abreise. Ich habe es bisher nur alle Tage etwas führen und mit Schrot füttern laffen; es tam febr matt an, ber Reiter mog über 2 Centner. Das Gewicht von Bill wird es nicht tragen können . . .

Sier ift alles wohl, mein Schwiegervater hier. Bergliche Brufe, und schreibe mir, was Du wegen Löper und neuem Sandel meinst: ich möchte ihn nicht verleten, lieber behalte ich das alte Thier.

Dein treuer Bruber

v. B.

396.

Bargin 24 July 1867.

## Lieber Bruder

Obschon die Sonne nach ftarkem Regen ins Freie lockt, so will 1867. ich ihr doch so lange widerstehn, bis ich Dir am heutigen Tage meinen berglichen Gludwunsch bargebracht habe, wenigstens auf bem Bapier, nachdem ich geftern, burch Berfpatung auswarts, Die Poft verfäumt habe. Möge Gott Dir Freude und Zufriedenheit als Angebinde bescheren. Wir ruden beide der 60 nabe, und die beffern 50, um mit dem Bater zu reben, find verflogen wie ein Traum. 28\*

1867. Das Löpersche Pferd werde ich boch behalten müssen, da es das einzige hier ist, welches Marie reiten kann, obschon dieß, bei einem gewissen Hang zum Durchgehn, den das alte Thier an den Tag legt, nicht ohne Bedenken und Sorge ist . . . .

Bergliche Gruße an Malwine und Deine Rinder.

1867.

Dein treuer Bruder

v. B.

397.

### An Kriegsminifter A. v. Roon.1)

Berlin 30 October 1867.

Ich habe es gestern und heut nicht durchgesetzt, zu Ihnen zu kommen, und bin jetzt so erkältet, daß ich den Versuch auszugehn beim Ankleiden aufgab.

Es wird mir sehr schwer, auf Ihren Brief zu antworten, weil ich ein herzloser Egoist in diesem Sprudel geworden bin, dicke Steintruste politischer Erwägung angesetzt, die meine von Jugendheimwehgetragne Freundschaft für Sie erst mit einem pommerschen Fußtritt sprengen muß, damit ich Ihnen ganz ehrlich beistimmen kann mit dem votum auf 6 Monat Urlaub. Ich fürchte nicht, daß das Kriegs-Ministerium in der Zeit Schaden leidet; dazu haben Sie zu gute Schule herangezogen, aber im Collegium der Gespielen bleibe ich "unter Larven die einzige fühlende Brust",") und dem Könige gegenüber ist der Beistand Ihrer politischen Autorität garnicht zu ersehen, da niemand so viel Salz mit dem Herrn gegessen hat wie Sie.

Aber es wäre schlechter, als ich geworden bin, wenn ich auf Ihre treue Hingebung für den "Dienst" speculirte, und es wäre unklug, da ich hoffe, daß der Frühling, wenn wir beide leben, uns wieder neben einander in Front sieht. Ich möchte Sie nur um Aenderung eines Passus in Ihrem Schreiben an den König bitten, ich habe ihn angemerkt. Ich halte diesen Personenwechsel im Ministerium nicht rathsam und fürchte, daß er meine Stellung sehr viel mühsamer und schwerer machen würde; aber von allen solchen Wechseln kann ich nicht dasselbe sagen, da kommt mehr das Beharrungsvermögen Sr. Maj(estät) in Betracht.

Ihrem Bertreter möchte ich bitten vor allem den objectiven Standpunkt des Staatsmannes zu empfehlen, der nicht in wildem Ressort-Patriotismus fragt, "was kann ich noch kriegen", sondern als Gesammtpreuße: "was muß ich haben, und was kann ich vertagen".

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III4, 33 f. — 2) Schiller, Der Taucher.

Ich bin in der Beziehung etwas ängftlich vor Podbielski 1) und fürchte, 30.10. daß er innerlich alles Andre als feinbliches Ausland ansieht.

Wie dem auch sei, Gott helse Ihnen zu alter Rüstigkeit und gebe Ihnen allen reichen Segen in Leib und Seele, den ich Ihnen allezeit von ganzem Herzen wünsche. Treu der Ihrige

v. B.

398.

Varzin 23 July 1868.

### Lieber Bruber

mit meinem herzlichen Glückwunsche spreche ich in erster Linie die Zuversicht aus, daß der schwere Verlust, der Dich und uns in der lieben Hedwig. betroffen hat, die letzte Heimsuchung der Art sein werde, die Gott über Dich verhängt, und daß er Dich vollen Trost durch die Kinder erleben lasse, die Dir bleiben. Von ihnen war mir nächst Philipp Deine Hedwig die nächste durch Vekanntschaft, und meine Kinder, namentlich aber Johanna, liebten sie mit besondrer Herzlichkeit.

Ich enthalte mich noch auf Monate lang aller Geschäfte und verlerne fast die feit Wochen nicht geubte Runft des Schreibens. Meine Rrafte nehmen dabei sichtlich zu, obichon der regelmäßige Schlaf noch immer fehlt; ich bringe es felten über 2 Stunden ohne längeres Bachen bazwischen. Johanna geht umber, darf aber noch Marie ift für den Augenblick auch leidend und wird nicht fahren. es noch mehr durch Mangel an Bewegung; so lange sie reiten tonnte, mar' fie mohl; fie bat eine hartnädige Beiferfeit. Berbert und Bill genießen ihre Ferien, und erinnern mich an die unfrigen in Aniephof, durch die Niedergeschlagenheit, mit der fie der Gedanke an den Erften erfüllt, wo die Berrlichkeit zu Ende ift. Bei unfern Gefundheitszuständen haben wir von Nah und Gern feinen Besuch. und ich lebe, fo lange es hell ift und ich nicht schlafe, zu Fuß und zu Pferde im Freien. Ich denke das bis zum September zu treiben, und bann vielleicht in ein Seebad zu gehn. Rönntest Du nicht in ber Zeit einmal herkommen? vielleicht begleitet Dich Malwine, wenn die Sorge um den Rleinen es erlaubt, vielleicht kommt auch Morit Blan(c)tenburg mit. Johanna trägt mir ihre herzlichen Glückwünsche und Gruße auf, benen ich die meinen für Malmine beifüge.

Dein treuer Bruder

v. 23.

Digitized by Google

1868. 23. 7.

<sup>1)</sup> P. war damals Director bes allgemeinen Kriegsbepartements. —
2) geb. 26. Oct. 1850, † 24. Juni 1868.

Bargin 24 Oct(ober) 1868.1)

### Lieber Roon

in der Sorge, welche 2) mir ein tête-à-tête mit dem Gold-Onkel 8) einflößt, schicke ich Ihnen anliegend meine Antwort auf einen Brief von ihm, dessen Ihnen einverstanden zu sein, stelle vertrauliche Wittheilung an Seine Waj(estät) anheim. Finden Sie nöthig, den Collegen gegenüber die Anlage zu benutzen, so ditte ich das in der Form zu thun, daß Sie die Piece an Wagener 5) geben, der sie zu behandeln hat, als hätte ich ihm zu den Acten des Staats-Ministeriums das Concept meines Schreibens an den Finanzcollegen eingesandt. Aus der Stimmung des letztern entnehme ich dieselben parlamentarisch-geheimräthlichen Ginsstiffe, die mir aus Eck und Michaelis schon entgegengetreten sind, und denen ich in der s. pet. rem. 6) beigesügten Fassung\*) geantwortet habe. Ich sehe nicht ein, warum wir uns aus Kammersieder sosort an die Wand stellen sollen, an die gedrängt zu werden noch immer Zeit bleibt.

Ich bin noch nicht in Ordnung, jeder Menschenverkehr raubt mir den Schlaf; ich werde auch nicht zur Hochzeit<sup>8</sup>) nach Kröchlendorf können, obschon ich voraussehe, daß meine Schwester 6 Monat mit mir mucken wird. Schreiben Sie mir nicht? Herzliche Grüße an die Ihrigen.

v. B. <sup>9</sup>)

#### 400.

An Minister v. d. Heydt.10)

Barzin 24 Oct. 1868.

## Verehrtefter Berr College

1868. von dem Gedanken, das Deficit aus dem Activ-Vermögen des Staates zu decken, kann ich nur dringend abrathen. Einmal scheint es mir überhaupt keine gute Wirthschaft, vom Capital zu zehren,

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III\* 95 f., boch nicht wörtlich genau. — 2) Orig.: welches. — 3) v. b. Heydt. — 4) S. den nächsten Brief. — 5) Bortragender Rath im Staatsministerium. — 6) sub petitu remissionis — mit der Bitte um Rückendung. — 7) \*) Anm. Bismarcks: leider gestern nach Berlin zurückgekommen, an Eck behufs einer Berichtigung; der Inhalt ist ungefähr aus der weitern, Eck gezeichneten Anlage ersichtlich. — 8) der Nichte Marie d. Arnim mit Herrn Ludolf v. Kohe. — 9) Roons Antwort vom 25. October s. Bismarck-Jahrbuch IV, 81 ff., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III., 98 ff. — 10) Nach dem Concept; vgl. Roons Denkwürdigkeiten III., 96 ff.

dann aber würde durch eine folche Magregel die Sachlage bemantelt 1868. und die fehlerhafte Politik berer, welche uns hindern, die Boll- und Bundes-Einnahmen zu erhöhn, nicht in bas richtige Licht gesett. Daß bie Opposition auf Berminderung bes Staatsvermogens und auf Verhinderung der Bewilligung dauernder Ginnahmen des Staates bedacht ift, wundert mich bei dem Mangel an politischem Inftinct, ber dieselbe auszeichnet, feineswegs; diesen Berrn liegt ber Bedante, daß fie felbst einmal für den Staat verantwortlich fein konnten, Wer aber die Politit als Staatsmann und als noch zu fern. Patriot handhaben will, barf m. G. sich auf bergleichen ohne bringende Roth nicht einlaffen. Das richtige Auskunftsmittel für uns ift Tabak, Betroleum, Gas, Zucker, Branntwein u. f. w., auf bem Wege bagu verlieren wir ein volles Budget-Jahr, vielleicht zwei, wenn wir uns jest herbeilaffen, mit bem Staatsvermogen als Balliativ bor ben Rig zu treten.

3ch tann nur für Festhaltung ber Buschläge zu ben birecten Steuern ftimmen, ohne an ber Unpopularität Diefer Magregel im mindeften zu zweifeln. Grade diese Unpopularität aber wird es erleichtern, anstatt biefer Buschläge bemnachft vernünftigere Steuern gur Unnahme zu bringen. Werben uns die Bufchlage verfagt, fo muffen wir den Muth haben, die Ausgaben um 5 Millionen gu reduziren; natürlich kann biese Reduction nicht die Armee, die einzige sichre Burgichaft bes Friedens und der Unabhangigkeit treffen, also auf Berminderung der Bundes-Ausgaben in der jegigen politischen Spannung nicht eingegangen werben.

Wenn wir den Nothstand der Finanzen zwar nicht vertuschen, aber burch eine mehr öftreichische als preußische Magregel momentan überbrücken, fo febe ich barin tein Mittel, für bas nächfte Etats-Jahr andre Ginnahmen fluffig zu machen. Diefes Mittel febe ich vielmehr nur im ftrengften Festhalten an dem altpreußischen Grund. fate, daß die laufenden Ausgaben durch laufende Ginnahmen gedect werden muffen, und daß die laufenden Ausgaben auf die Sobe der vorhandenen Dedung beschräntt bleiben muffen, fo lange nicht Gefahr bes Baterlandes eine Abweichung von dem Sate rechtfertigt. dem mir gutigst übersandten Sate aus der Thronrede vermiffe ich die hindeutung barauf, daß bas jetige Deficit von uns theilmeis vorausgesehn und deshalb ein Erjat ber ausfallenden Ginnahmen in Geftalt der Boll. Borlagen rechtzeitig beantragt worden mar, diefe Borlagen aber im Bollparlament feine Annahme gefunden haben.

v. Bismard.

Bargin 26 Oct(ober) 1868.1)

#### Lieber Roon

1868. anliegend schicke ich Ihnen das neulich fehlende Actenstück s. pet. rem. Aus einem Briefe von Bendt erfehe ich, bag Bagener wieber einmal, Wehrmanns wegen, ben Abschied geforbert bat. Bei meiner Abreise war er über diesen Bunct, obschon durch Senfft gehett, beruhigt, und ich tann in demfelben nichts andern, ba ber Ronig Wagener an Coftenobles Stelle nicht will. Ich weiß nicht, ob Beydt inzwischen die Sache etwa nicht mit ber für einen so reigbaren Character wie 28. nöthigen Schonung behandelt hat, und ftelle anbeim, die Ginführung Wehrmann's etwa bis zu meiner Ruckfehr zu vertagen, wenn der Konig nicht brangt. Lettres geschah bereits von Baden aus. Mir ift Bagener geschäftlich nicht eine folche Sulfe, wie er feiner Begabung nach fein konnte. Unerfahrenheit im Bureaubienft, Eigenfinn, Drohung von Abgang, Nebengeschäfte und vor allem bie Erschutterung meines Bertrauens durch Senfft's Drohungen nomine Wagener für den Fall, daß?) lettrer abginge, treten ftorend bagmischen. Lettre ftreifen an Gemeinheit, die ich G., nicht 2B. gur Last lege. Dennoch ift 23. der einzige Redner der conf(ervativen) Bartei, hart und unbequem, aber doch nöthig; und geht er, so schweigt er mindeftens, wenn ich ihn auch nicht für so perfide halte, baß er dienstliche Runde migbrauchen wurde, wie S. bas andeutete. Aus parlamentarischen Rücksichten bitte ich Sie, im St(aats)-Min(ifterium) diefe Frage vor Ueberfturzung zu behüten, nöthigenfalls auch auf S. M(ajeftat) in der Richtung zu wirken. Man muß 28. nicht bloß als Ministerialrath, sondern auch als Abgeordneten und als einen Mann von Verdiensten um die conservative und Ronigliche Sache abwägen. Ich weiß nicht, wer ihn in ber Rammer erfeten follte, und man ift ihm feit 48 Dank schuldig. Lediglich zu beffen Bethätigung habe ich ihn bei Gr. Maj(eftat) mit Muhe durchgebracht. Wehrmann ift im Bureau nützlicher, aber ein alter Gegner ber Krone, zu bem ich mich, wie zu manchem andern, nur in einem vielleicht übertriebnen Bertrauen zu meiner festen Zügelfaust verstanden habe.

Ich möchte gern bis Dezember hier bleiben, trot bes Hundewetters; vielleicht komme ich dann schlaffähig nach Berlin, und mit 3 vollständig geheilten Rippen, während mir jetzt die oberste noch immer nächtlich weh thut. herzliche Grüße an Ihre Frau Gemalin.

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III 4 101. — 2) Orig.: bas. — 3) am 22. Aug. war Bismard mit bem Pferbe gestürzt, Bismard-Regesten I, 354. — 4) Roons Antwort s. Bismard-Kahrbuch IV, 83 f., Roons Denkwürdigkeiten III 4, 102 ff.

B(arzin) 27 10 1868.1)

#### Lieber Roon

ich bitte nochmals bringend, strecken wir nicht bas Gewehr vor 1868. ber Schlacht. Ich habe Gr. M(ajeftat) und Bendt in dem Sinne von neuem geschrieben. Werden bie Buschläge abgelehnt, fo fieht bas Land boch, wie die Sache liegt, und wir konnen jede Stunde noch auf die Eselsbrude bes Capital-Berbrauchs treten, Die por der Zeit für die Opposition zu bauen die liberalen Geheimräthe im Ranzleramt und Finang-Min(ifterium) uns zumuthen. Wir konnen dann die Ausgaben, wenn nicht um 5 Millionen, doch in allem "Nütlichen" fo weit, und wie hendt meint, um 21/4 Million reduciren und ben Reft aus dem Capital-Vermögen anbieten. Dadurch wird immer eine Situation geschaffen, aus der herauszukommen 100 Landesintereffen brangen; die brauchen wir, bamit bie preußischen Boll-Abgeordneten für neue Boll-Ginnahmen ftimmen. Ich halte die Capitulations-Bolitit von Saufe aus für einen fo groben politischen Fehler, daß ich mich nicht entschließen tann, ihn offnen Auges mitzumachen, und habe dem Gold-Ontel erklärt, ich tame bor Oftern nicht, wenn er sich nicht aus dem geheimrathlichen Joche losreißt. Bon Bergen Ihr

fehr pofteilig.

403.

An Kriegsminister A. v. Roon.8)

Bargin den 15 November 1868.

Berehrtefter Freund

Reitungenachrichten über die Betersburger Conferenz wegen ber 1868. Sprenggeschoffe erweden in mir die Beforgniß, daß unfre dortigen 15. 11. Bertreter über das, mas bei uns von folden Gefchoffen vorhanden

und nicht vorhanden, fich zu Erklärungen herbeilaffen.

Bis jest war die Annahme, daß wir geheimnisvolle Sprenggeschoffe befäßen, welche, aus Sandwaffen befordert, furchtbare Birtungen hervorbringen könnten. Das Fortbestehn dieser Vorstellung halte ich für ben Frieden nütlich und deshalb den Intereffen der Menschlichkeit förderlicher als den principiellen Verzicht auf diese Waffe und das dadurch befundete Ginverftandniß, daß wir nichts ber Art besiten. Dieser Verzicht mare auch außerdem meines Wissens

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III 104 f. - 2) Uebernommen aus Bismard-Sahrbuch III, 276 f., jest auch in Roons Dentwürdigkeiten III4, 107.

1868. für uns in der That ein Nachtheil, weil keine andre Armee so gute 16.11. Schützen wie die unsrige besitzt und wir in der Anzahl der Leute, welche auf gewisse Entsernungen einen Prottakten durch eine Büchsenkugel sprengen können, jeder andern Armee überlegen sind und überlegen bleiben werden.

Ich wäre Ihnen sehr bankbar, wenn Sie mir Ihre Ansicht über bie Sachlage mittheilen wollten. Der Ihrige

v. Bismarck.

#### 404.

## An Kriegsminister A. v. Roon. 1)

Berlin 22 Febr. 1869.

### Verehrtefter Freund

1869. ich bin unwohl und kann nicht ausgehn, auch dem Bundesrathe nicht präsidiren. Sind Sie einverstanden, daß ich, ungeachtet Ihres Eintritts, wie bisher Friesen?) substituire, und wollen Sie in dem Falle hingehn oder fortbleiben?

Gern spräche ich Sie heut; ich bin mit meinen Kräften wieder fertig; ich kann die Kämpfe gegen den König gemüthlich nicht aushalten.3) Ihr v. Bismarck.

#### 405.

# An Kriegsminister A. v. Roon.4)

[Berlin 24. 2, 1869].

<sup>1889.</sup> Wit herzlicher Theilnahme für Ihr Leiden melbe ich, daß ich heut wie gestern 12 Stunden geschlafen habe, ohne daß ich mich im Besinden gebessert hätte. Brief vor einer Stunde abgesandt, um Aufschub der Entscheidung bis nach dem Reichstage bittend.

Ihr

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 277. Roons Antwort ebb. IV, 87, beibe Stücke jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III. 113. — 2) ben sächslichen Bevollmächtigten. — 3) Zu diesem Abschnitte des Briefes vgl. Roons Brief vom 23. Februar 1869, Bismard-Jahrbuch VI, 199 f. — 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 278; bort auch der Brief Roons vom gleichen Tage, auf dessen Rand Bismards Antwort geschrieben ist. Roon theilte B. mit, daß er nach einer schmerzlich durchwachten Nacht nicht im Stande sei, an einem geplanten Gespräch mit dem König theilzunehmen, und bat um dessen Berschiebung. Beide Briefe sinden sich jest auch in Roons Denkwürdseiten III. 113.

Un Berrn v. Dieft-Daber.

Bargin 12 July 1869.1)

Eurer Sodmoblgeboren

gefälliges Schreiben vom 8 c. 3) habe ich mit verbindlichem Danke 1869. erhalten, und bitte Sie zunächst überzeugt zu sein, daß mir jede schriftliche ober mundliche Beziehung mit Ihnen ftets erfreulich fein Ich glaube nicht einmal ehrlichen politischen Gegnern fachwird. liche Meinungsverschiedenheiten in perfonlichem Berkehr nachzutragen.

und zu ben Beanern habe ich Sie niemals gezählt.

Ich halte jede Anregung und jeden Beitrag zur Förderung unfrer innern Reorganisation für ein gutes Wert, wenn ich auch ungewiß bin, ob es Gott jemals gefallen wird, auch nur ein Dutend beutscher Röpfe so weit unter einen Sut zu zwingen, daß wenigftens ein legaler Entwurf zu Tage tritt. Im Wege freiwilliger Erwägung habe ich meines Wiffens noch nicht erlebt, daß 3 unfrer Landsleute fich über eine politische Frage geeinigt hatten. Dennoch wird es mir von großem Intereffe fein, Ihre Ansichten zu tennen, und febe ich ber beabsichtigten Zusendung gern entgegen, vorausgesett, daß Sie feine eingebende Difcuffion ber Fragen von mir erwarten; bagu bin ich bisher leider nicht im Stande. Bas B.8) für Gefundheit nimmt, ift grade mein Leiden; er halt Aufregung für Frische. Lettre hoffe ich wiederzufinden, wenn ich erft wieder gelernt habe bei Racht zu schlafen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung bin ich

Eurer Sochwohlgeboren ergebenfter

v. Bismarck.

407.

Bargin 23 July 1869.

Lieber Bruder

wie seit Jahren4) am heutigen, so bringe ich Dir auch in diesem 1869. meinen berglichen Glückwunsch, und hoffe es im nächsten mit Gottes Sulfe wieder zu thun. Mögen fich unfre Bunfche an Dir und

<sup>1)</sup> Uebernommen aus v. Dieft-Daber, Gelbmacht und Socialismus. Berlin. 1875. S. 89 f. - 2) Es enthielt die Anfrage, ob ber Schreiber bem Fürsten eine von ihm verfaßte Denkschrift über bie Frage ber innern Organifation vorlegen burfe. — 8) Ein Nachbar, v. B (Blandenburg), hatte bem Briefichreiber mitgetheilt, daß er fich vor einigen Tagen an bem frifchen Aussehn bes Fürsten B. auf bem Bahnhof zu Bangerin erfreut hatte. -4) Dr: wie seit 59 Jahren täglich.

1869. allen ben Deinigen durch Gottes Segen ferner bethätigen. Ich habe den würt(embergischen) Minister Barnbüler hier, trabe ihn täglich 4 Stunden zu Pferde und 3 zu Fuß in der Hipe ab und hoffe, der schwäbischen Ninde einige deutsche Keime einzuokuliren. Mir geht es gut, nur schlafe ich keine Nacht von 2 bis 5 und wache eigentlich erst auf, wenn ich 2 Meilen geritten bin.

Bergliche Gruße an Malwine.

Dein treuer Bruber

v. **23.** 

408.

Bargin 7 August 1869. 1)

Lieber Motlen

baß Du mir schriebst,2) war einer der besten Ginfalle, die Du feit langer Beit gehabt haft, und gewiß wirft Du viele gute haben. Deine Beschuldigung aber, daß ich Dir nicht geantwortet haben follte, klingt mir ganz unglaublich; Du fagft es, also muß es mahr fein, aber das Bewußtsein meiner Tugend ist fo ftart in mir, daß ich lieber die Regelmäßigkeit des meiner Leitung anvertrauten nordbeutschen Postdienstes anzweifle, als an meine personliche Nachlässigfeit glaube. Reine Post taugt heut zu Tage etwas, die Welt wird überhaupt immer schlechter. "Doubt that the stars are fire" 3) u.s.w., aber zweifle nicht an meiner Tugend. Seit drei Wochen lag bas Papier fertig, um Dir nach London zu fchreiben und Dich zu fragen, ob Du nicht eine Boche oder zwei für mich übrig hattest; gur Genugthuung für Deine beimliche Flucht über See follteft Du uns die Freude machen, alle Tinte, Baufermiethen und Englander auf einige Zeit aus Deinem Sinne zu verbannen, und Dein Wigwam in die pommerschen Bälder verlegen. Die Sache ist heut so leicht für einen oceanischen Reisenden, wie es früher war von Berlin nach Göttingen zu fahren. Du giebst Deiner Frau Gemalin ben Arm, befteigst mit ihr ein Cab, bift in 20 Minuten auf dem Bahnhofe, in 30 Stunden in Berlin und von dort in einem halben Tage hier: um 9 Uhr aus Berlin fahrend, bift Du zu Mittag bei uns. ware reizend; meine Frau, Tochter, ich und die Sohne, die ich in 2 Tagen erwarte, murden sich findisch freuen, und wir wollen bann einmal wieder gang fo luftig fein, wie in alter Beit. Ich felbst kann augenblicklich nicht reisen, ohne alle Gründe umzustoßen, aus

<sup>1)</sup> Motleys Briefwechsel II, 337 f. — 2) Wotleys Brief vom 2. Aug. 1869 s. in The North American Review 1898 Bb. 167 Heft 4. — 8) Zweisse an der Sterne Licht, Shakespeare, Hamlet II, 2 (Bosonius).

benen ich Urlaub habe. Sonft sucht' ich Dich auf, um Dich hier 1869. in die Badwoods 1) abzuholen; aber bitte tomm, wirf alle Sorgen und Bedenken hinter ben Ofen, die findest Du ba unversehrt wieder bei Deiner Rudtehr, und richte Dich ein auf turge ober lange Reit. je länger je lieber, aber mache uns die Freude und fomm ber. Ich bin fo in den Gedanken schon eingelebt, daß ich krant werde, wenn Du nein fagft, und bas murbe bie übelften Ginfluffe auf bie gange Politit haben. Empfiehl mich Deiner Frau Gemalin zu Gnaben. Dein treuer Freund

v. 23.2)

409.

Bargin 27 August 1869.8)

Lieber Roon

Ihren Brief vom 23 erhielt ich geftern und erbrach ihn mit 1869. ber freudigen Erwartung, welche ber lang entbehrte Anblid Ihrer Sand mir in dieser Ginsamkeit nach andern weniger sympathischen Schriftzügen erweckte. Leider fah ich bald, daß es sich um eine geschäftliche Frage handelte, von der ich bereits Renntniß erhalten hatte, ohne ihre Dimensionen so boch zu veranschlagen, wie sie sich in Ihrer Auffaffung barftellen. 3ch hatte nicht geglaubt, daß über biefe Frage, die staatsrechtliche nämlich, eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns eintreten konnte ober vielmehr vorhanden mare, noch weniger, daß Sie aus berfelben eine Cabinetsfrage machen murben. Die principielle Streitfrage ift in erster Linie eine staatsrechtliche, in zweiter eine juriftische. Sie in der zweiten zu beurtheilen. bin ich nicht hinreichend geschult, und vermag noch nicht auf ben Standpunkt zu verzichten, von welchem aus ich die Immunität aller Bundesbeamten gegenüber ber preußischen Communalsteuer behaupten möchte, gemissermaßen die Exterritorialität gegenüber ben Landes-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Hinterwälder. — 2) Motleys Antwort vom 13. Aug. 1869 f. in The Northamerican Review 1898 Bb. 167 Heft 4. — 3) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 283 ff. Dort (S. 279 ff.) findet sich auch Roons Brief vom 22. (nicht 23.) Aug.; Roons Dentwürdigfeiten III4, 117 ff. Bum Berftanbniß: In einer Situng bes Staatsministeriums vom 19. Aug. 1869 hatte ber Geh. Ober-Regierungsrath Ribbed behauptet, daß die Marinebeamten nicht mehr preufische, sondern nach Art. 53 ber Bundesverfassung lediglich Bundesbeamte und infolge beffen auch juriftisch nicht im Befit ber ben preußischen Militärbeamten, wie ben Boft- und Telegraphenbeamten zuerkannten Freiheit bon Communalfteuern feien. Roon blieb mit feiner entgegengefetten Unschauung in ber Minberheit und wandte fich nun brieflich an Graf B., ba Ober-Regierungsrath Ed als Bertreter Delbruds behauptet hatte, daß Graf B. der von Ribbed gegebenen Interpretation bes Art. 53 beiftimme.

1869. regirungen. Staatsrechtlich aber vermag ich die Bestimmungen ber Bundesverfassung in Art. 53 nur dabin auszulegen, daß die Nordbeutsche Marine eine Bundesmarine ift. Wir haben biefes Resultat bei Berftellung ber Verfassung sorgfältig und bewußter Beise erftrebt und barin nicht eine Berminderung ber Stellung bes Königs gefehn, zu ber ich gewiß nicht die Sand geboten hatte, sondern eine Mediatifirung der übrigen Bundesstaaten zu Gunften Gr. Majestät bezüglich der Marine, wie sie analog in Betreff des Bost- und Telegraphenwefens und mancher andern juriftischen Gebiete ftattgefunden hat. Die Form, in welcher ber König die Berrichaft in Deutschland übt, hat mir niemals eine besondre Wichtigkeit gehabt; an die Thatsache, baß er fie übt, habe ich alle Rraft bes Strebens gefet, die mir Gott gegeben, und daß unser Berr ber Gebieter über die beutschen Seetrafte in vollstem Mage ift, steht außer Zweifel. Sollen wir benen, die nicht den Namen Breufen führen, die Unterordnung, ohne welche die Einheit unmöglich ift, durch außerliche Formen erschweren? Gewiß nicht; in verbis simus faciles, 1) und in der Sache bleibt es dasselbe, mogen Sie die Marine Preußisch, Deutsch ober Nordbeutsch nennen, es ist unfres Königs Marine. burg, Olbenburg, die Hansestädte maren 1866 unfre Bundesgenoffen, benen wir, nach dem rechtzeitigen Entschluffe, den sie zu unfern Gunften, gegen Hanover und viele Chancen, gefaßt hatten, Gewalt nicht anthun konnten. Sie haben ihrer See-Hoheit und vielen andern Rechten zu Gunften bes jedesmaligen Ronigs von Preugen bereitwillig entfagt, aber nicht zu Gunften Breugens, fondern des Bundes-Oberhauptes. Denken wir uns in die Lage der Leute. Ihre Unterordnung hatte sich erzwingen laffen; aber die freiwillige ift boch ein großer Gewinn, und an der Freiwilligkeit hat der Name einen wesentlichen Antheil. Reiner von ihnen und Reiner von uns bestreitet, ein Deutscher, und für jest, ein Nordbeutscher zu sein; aber das particulariftische und dynastische Gefühl widerstrebt ber Ginbeziehung unter die Benennung als Breugen. Satten wir 1866 sofort das "Deutsch" oder auch nur "Nordbeutsch" dem "Preußisch" substituiren können, wir waren jest ichon um 20 Jahre weiter. Wie schwer solche Ramen wiegen, bas zeigt Ihr eignes Beispiel, und Sie werden boch zugeben, daß wir beibe und unfer allergn(äbigfter) herr geborne Norddeutsche find, mahrend vor etwa 170 Jahren unfre Vorfahren sich im höhern Interesse ruhig gefallen ließen, ben glorreichen Namen ber Brandenburger gegen ben damals giem-

<sup>1)</sup> In Worten laßt uns gefällig fein.

1869. 27.8.

Lich verschollenen der Preußen zu vertauschen, ohne Preußen zu sein. Ich hoffe zu Gott, daß die Zeit kommen wird, wo unfre Söhne es sich zur Ehre rechnen werden, den Söhnen des Königs in einer Kön(iglich) Deutschen Flotte und im Kön(iglich) Deutschen Heere zu dienen. Dazu aber müssen wir uns Freunde mit dem ungerechten (?) Mammon der Redensart machen und nicht als Preußen, wie an jeder andern Spize, auch an der des Particularismus stehn.

Sie fehn aus Borftebendem, daß ich in dem minifteriellen Streite nicht und zwar mit nationaler Schwärmerei principiell nicht auf Ihrer Seite ftebe, obicon ober weil ich mit Begeifterung Breuße und Bafall bes Konigs, ja bes Markgrafen von Brandenburg bin und bei entstehender practischer Spaltung bis zum letten Athemzuge bleiben werde. Aber fo lange die Bemaffer in bemfelben Bette, und zwar in dem von uns gegrabenen und beherrichten Bette fliegen, ift es meines Grachtens nicht unfre Aufgabe, die Scheibelinie zwiichen bem gelben Gemäffer bes Main und bem tlaren unfres Rheins burch eine Betonnung mit Preußischer Flagge zu tennzeichnen. allem aber scheint mir die Frage nicht von ber Bedeutung, daß Sie vor Gott und Ihrem Baterlande burch biefelbe berechtigt murben, dem Könige in seinem 73 Jahre den Stuhl vor die Thur gu feten und auf Ihre Collegen, mich eingeschlossen, durch Ihr Ausscheiben einen Schatten zu werfen, der in der Armee und in der conservativen Partei die treuen Herzen beirren und zu ber Frage berechtigen würde, ob an einer Sache, ber ber alteste Beuge für biefelbe ben Ruden breht, nicht aus Mubigkeit, sonbern in principieller Verurtheilung, ob an biefer Sache die Koniglichen und die conservativen Interessen noch den berechtigten Antheil haben. kennen die Leichtigkeit, mit der das Urtheil der Maffen durch das Beispiel einer Perfonlichkeit wie die Ihrige bestochen wird, wiffen, wie begierig unter ben Beften bes Landes ber Sang Kritik, die Mißgunst, die Beschränktheit jeden Borwand ergreift, um den lange in der Tasche getragnen Stein auf die Regirung zu werfen, auf eine Regirung, beren Pfabe ungebahnt und schwer zu kennen sind, wie die Hannibals über die Alpen. Sie fagen, und ich weiß es, daß Ihre persönliche Freundschaft für mich die alte ist, und als ich im September 62 ohne Bedenken in Ihre Hand ein= schlug, da habe ich wohl an Kniephof und Sabow gedacht, aber nicht an die Möglichkeit, daß wir nach 7 glorreichen Campagne-Jahren über die actenmäßige Bezeichnung der Marine in principielle Meinungsverschiedenheiten gerathen könnten. Bas uns damals verband: das Streben, dem Könige in schwieriger Zeit zu dienen, gilt

noch heut. Lesen Sie die Loosung vom 14 August 1) mit welt-27. 8. licher Interpretation, wie sie sich mir aufdrängte; ben Abschied erhalten Sie doch nicht, Sie haben einen Rampf mit bem Rönige, aus dem er als Sieger hervorgeht und Sie als Minister. practischen Erfolg konnte ber Schritt bochftens bann haben, wenn wir seine Spige nach einer andern Seite zu wenden vermöchten. Wollen Sie da hinaus, dann muffen Sie ben Topf acht Tage lang am Feuer erhalten und jum 5 mit bem Könige nach Stettin kommen. Ich wurde in dem Falle sicher auch kommen und bitte (um) telegr(aphische) Nachricht. 2) Dann würde ich aber an Ihrer Stelle kein formales Abschiedsgesuch an den König richten, weil S. Majeftat das immer als Fahnenflucht übel nehmen, sondern bem Könige nur die Streitfrage gur Instruction allerhöchster Enticheidung vorlegen, und eventuell für die Marinebeamten eine ihren Gemeinbelaften äquivalente Bulage verlangen, um fie mit bem Landbeere gleichzuftellen. Bielleicht läßt fich auf diesem Wege die Immunität factisch erreichen. Doch ift es nur ein augenblicklicher, sachlich ungeprufter Ginfall. Aber, wie immer die Sache fich entwidelt, teine Entschließung ab irato,3) und feien Sie gewiß, daß ich fie, wenn auch als College andrer Meinung, doch als Freund mit Ihnen aus der Welt schaffe, wenn wir uns darüber besprechen können. Noch feine Rachricht aus Genthin? Mit berglichen Empfehlungen an Ihre Frau Gemalin der Ihrige

p. 23.

# An Kriegsminister A. v. Roon.4)

Varzin 29 August 1869.

# Berehrter Freund

Wehrmann wird Ihnen schon Mittheilung gemacht haben, von der Post-Bombe, die bei mir einschlug<sup>5</sup>), am Tage, nachdem ich mein

<sup>1)</sup> Luc. 16, 9: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. — 2) S. dieselbe Bismard-Jahrbuch IV, 87, Roons Denkwürdigkeiten III 127. — 3) im Jorne, in der Leidenschaft. — 4) Bismard-Jahrbuch III 288 f., Roons Denkwürdigkeiten III 129 f. — 5) S. Bismard-Jahrbuch III, 286 f. — Zum Berständniß: Graf Bismard hatte als Generalpostdirector in einem von Delbrück gezeichneten Berichte an den König einen ehemaligen hannöverschen Postbeamten Helding für das Amt eines Oberpostdirectors in Frankfurt a. M. empsohlen. Dieser Antrag war mit der Begründung, daß H. erst 3 Jahre in preußischem Dienste stehe, im Cabinet bemängelt worden. Graf B. schob den

1869. 29. 8.

bewegliches Schreiben an Sie abgelassen, ohne zu ahnen, wie schnell ich in eine ber Ihrigen analoge Lage gerathen murbe. Gin Concept zu einem amtlichen in Berlin zu mundirenden Schreiben an Sie wird Ihnen Wehrmann zeigen. Ich habe es eben dictirt, bin todtmatt und gallentrant und nehme daher Bezug auf das Elaborat, unfähig, es hier zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob Mühler (Cabinet) einen andern Postcandidaten in petto hat oder ob er nur jene frivole Motivirung ber aller(höchsten) Entscheidung fabricirt hat, um irgend welcher weiblichen Ginblaferei . . . ben Mantel umzuhängen. ich kann weber mit ber Bost-Camarilla noch mit harems Intriguen bestehn, und niemand tann verlangen, daß ich Gefundheit, Leben und felbst den Ruf der Chrlichkeit oder des gefunden Urtheils opfere, um einer Laune zu bienen. Ich habe feit 36 Stunden nicht geschlafen, bie ganze Nacht Galle gespien, und mein Ropf ift wie ein Glühofen trot Umichlage. Es ift aber auch, um ben Berftand zu verlieren. Berzeihn Sie meine Aufregung, nachdem Ihr Name unter ber Sache fteht, aber ich tann ja nicht annehmen, daß Sie bei der Form der Unterschrift sich die Sache angeeignet ober auch nur geprüft haben. 3ch felbit überlaffe bergleichen bem matellofen Philipsborn, aber nicht bem Cabinets-Mühler ober . . . Da mag ber Rufuf noch ralliirter Hanoveraner fein, wenn die Leute en bloc für minorenn erklart werben, ober Bundes- refp. Post-Kangler, wenn man mit solchen Abfertigungen zur Rube verwiesen wird. Wenn der Karren, auf dem wir fahren, zerschlagen werden foll, so will ich mich wenigstens vom Berbachte der Mitschuld frei halten. Es ift Sonntag, sonft fürchte ich, daß ich mich an Leib und Seele schädigen wurde, um meinem Ingrimm Luft zu machen.

Wir sind vielleicht beide zu zornig, um die Galeere weiter rudern zu können, man muß Herz und Gewissen aus bergisch-märkischem Actien-Pergament haben, um das zu ertragen. Gute Nacht, wollte Gott, ich könnte schlasen.

v. B. 1)

unerwarteten Wiberstand auf weibliche Einstüsse, die bei Hose gegen ihn arbeiteten; in Wirklichkeit waren die Bedenken des Cabinetsraths v. Mühler aus andern Erwägungen hervorgegangen. Graf B. schrieb seine Aufsassung über die Einmischung des Cabinets in eine Frage seines Ressorts in einem geharnischten Bromemoria nieder (Bismard-Jahrbuch III, 287 ff., Roons Denkwürdigkeiten III<sup>4</sup>, 128 ff.) und machte seinem Zorn in dem obenstehenden Briefe an Roon Luft.

<sup>1)</sup> Roons Antwort vom 1. September f. Bismard-Jahrbuch III, 290 f., Roons Denkwürdigkeiten III 4, 131 ff.

# Un Herrn v. Diest-Daber. 1)

Varzin 31 Auguft 1869.

### Eurer Bochmohlgeboren

1869. hatte ich gehofft, die Anlage Ihres gefälligen Schreibens vom 8 c. bei meiner beabsichtigten Anwesenheit in Stettin oder in Ihrer Gegend perfonlich gurudreichen zu konnen und baran einige mundliche Bemerkungen zu knupfen, welchen ich theils aus Mangel an Arbeits. traft, theils aus collegialischen Rudfichten einen schriftlichen Ausbrud nicht zu geben vermag. Abgesehn bavon, daß Schreiben mich anareift, wurde jebe ichriftliche Auslassung von mir, soweit sie von der Borlage, welche bem Landtage gemacht werden wird, abweichen follte, eine Art von Gegenprogramm innerhalb des Minifteriums bilben. Bur Aufftellung eines folchen bin ich nicht berechtigt. Ich habe vor zwei Monaten einstweilen auf die Mitwirtung an den Arbeiten des Rönigl(ichen) Ministeriums verzichtet und höre außerlich, daß seitdem ein Entwurf einer Rreisordnung fertig geworben fei, beffen Inhalt fenne ich aber nicht. Sie werden mir Recht geben, daß ich unter folchen Umftanden, fo lange ich bem Koniglichen Ministerium noch angebore, mir Schweigen auferlegen muß.

3ch habe Ihre Arbeit mit Vergnugen gelesen und freue mich, fie gedruckt wiederzusehn. Sie legt ein beredtes Zeugniß davon ab, bag bie Anwendung bes Bormurfes ber "Indolenz" auf Gie felbft nicht gerechtfertigt ift. Ich bin mit ben wesentlichen Grundzugen aus langjähriger Ueberzeugung einverstanden. Wollen wir aber einen practischen Erfolg erzielen, fo glaube ich, muffen wir bebergigen, daß das Befte des Guten Feind ift, und durfen wir nicht in den gebräuchlichen, meift nur die Negation der Reform bergenden Fehler verfallen, daß mir den partiellen Umbau verschmähn, weil der generelle ohnehin nöthig und deshalb bevorstehend ift. Halten wir uns zunächst an die zu erwartende Vorlage über die Rreisordnung und Gelingt es, diesen wichtigen Flügel des Gebäudes deren Gebiet. wohnlich zu restauriren, so folgt bas corps de logis?) und ber Rest. Ich weiß nicht, wie weit die Borlage bes Ministers des Innern greifen wird, aber huten wir uns vor allem vor dem Frrthum, als könnten wir beim Kreise nicht anfangen, wenn nicht Broving, Gemeinde und Staat gleichzeitig umgearbeitet murben. Damit schieben

<sup>1)</sup> Entlehnt aus v. Diest-Daber, Gelbmacht und Socialismus S. 90 ff. — 2) ber Haupttheil ber Wohnung.

wir die Sache auf die lange Bank. Ein zweites Erforderniß, um 1869. jum Biele zu gelangen, ift bie Fernhaltung ber Bartei-Tactit aus ber Frage. Die Besprechungen des Winters haben gezeigt, daß auf diesem Boben weder die Opposition so unpractisch ift, wie die Conservativen, noch lettre fo reactionär sind, wie die Liberalen glaubten. Die Leute vom Lande und die Bractischen unter den Studirten maren eigentlich von Hoverbed bis Blan(c)kenburg-Rleift viel weniger weit von einander, als fie vorher gedacht hatten. Deshalb möchte ich rathen, daß Sie bis zum Zusammentritt des Landtages Besprechungen verschiedner Barthei-Führer unter einander zu vermitteln suchen, bevor die Animosität der Blenar-Berathungen Conflicte und Spaltungen hervorruft, welche meift mehr perfonlich als fachlich find.

Ich bin leider in den letten Tagen nicht fo wohl wie vor Wochen; ber Witterungswechsel hat mich erkältet, und ich fürchte, baß ich nicht nach Stettin zc. werbe tommen konnen. Deshalb schreibe ich biese Zeilen, in Ungehorsam gegen ärztliche Anordnung und in ber That nicht ohne Nachtheil für die nächste Nacht. Aber ich kann Sie nicht länger ohne Antwort laffen.

In aufrichtiger Sochachtung bin ich

Eurer Sochwohlgeboren ergebenfter v. Bismarck.

Bei den horizontalen Bleistrichen im Manuscript würde m. E. ein größerer Abfat im Drud fich empfehlen.

412.

Bargin 19 September 1869.1)

Lieber Motlen

Ich höre aus Paris, daß man uns Bancroft nehmen will, weil 1869. er angeblich Amerika nicht mit Burde vertrete. Die Behauptung wird in Berlin niemand theilen; Bancroft fteht bort bei ber gangen intelligenten Bevölkerung, insbefondre bei der miffenschaftlichen Belt, in der höchsten Achtung, ift am Hof und in den Kreisen der Regirung geehrt und hat bas volle Vertrauen. Man weiß, daß er unfer Freund ift, er hat das niemals verschwiegen und sich deshalb Die Feindschaft aller in- und ausländischen Gegner des jetigen Bustandes Deutschlands zugezogen. Man hat für bas Geld bes frühern

<sup>1)</sup> Motleys Briefwechsel D. A. II, 338 ff.

1869. Königs von Hanover, des Kurfürsten von Hessen und für Rechnung fremder Regirungen gegen ihn intrigirt in der Presse und voraussichtlich auch in Amerika.

Aber ich glaube taum, daß irgend ein Freund Amerikas und Deutschlands, irgend Giner von allen Denen, welche die brüderlichen Beziehungen zweier freien Rulturvolter mit Bergnügen febn, an diesen Intrigen betheiligt sein tann. Bancroft ift eine der populärften Erscheinungen in Berlin, und wenn Du noch das alte Wohlwollen für die Stadt haft, die Du aus dem Fenfter des Logierichen Saufes kennst, so thue mas Du tannst, damit wir ihn behalten. Nach den kulturgeschichtlichen Auffassungen, die Du in der Lekture, die Du mir vor einigen Monaten übersandtest, bekundet hast, gehn Deine politischen Bestrebungen mit benen, die Bancroft bei uns vertritt, vollständig parallel, und man wurde bei uns glauben, daß bie Staatenregirung fich von biefen Auffassungen lossagte burch bie Rudberufung eines Ministers, der als ihr Bertreter gilt und mit Recht gilt. Er vertritt practisch benfelben großen Entwicklungsprozeß. in welchem Moses, die chriftliche Offenbarung, die Reformation als Etappen erscheinen, und dem gegenüber die cafarische Gewalt der alten und ber modernen Zeit, die clericale und die dynastische Ausbeutung ber Bolter, jeden Bemmichuh anlegt, auch ben, einen ehrlichen und ibealen Gefandten wie Bancroft zu verläumden.

Berhindere, wenn Du kannst, daß man ihn opfert, er ist besser als die meisten Europäer, die sein, Dein und mein Gewerbe betreiben, wenn auch die glatten Lügner des Gewerbes ebenso über ihn reden mögen, wie früher meine intimen Feinde mich den Diplomaten in Holzschuhen nannten. Wir geht es sonst hier gut, ich schlafe allmälig besser, aber noch zu spät am Tage, um arbeitssähig zu sein, täglich von vier bis elf, früher nicht. Daß du uns nicht besuchen kannst, thut mir über Alles leid; meine Frau hatte sicher darauf gerechnet. Im Winter aber, in Berlin, rechne auch ich darauf; . . . . für uns hausbackne Deutsche bist Du nun schon zu vornehm geworden; behaglicher würdest Du bei uns leben, als dort am Ocean die vis-d-vis von zu Haus.

Meine herzlichsten Empfehlungen an Deine Frau Gemalin, und dieselben von meinen Damen.

Dein

v. Bismard.2)

<sup>1)</sup> M. war Gesandter im Haag. — 2) Motsehs Antwort vom 27. Sept. 1869 s. in The Northamerican Review 1898 Bb. 167 Heft 5.

Bargin 24 Sept. 1869.1)

### Lieber Roon

Berglichen Dank für Ihren Brief vom 212), und ich freue mich 1869. bes Migverständniffes, das ihn mir eingebracht hat. In Sachen ber Marine und ihrer Beamten hatte ich feine Antwort weiter von Ihnen erwartet, und gewundert hatte ich mich, eingebent eigner Abneigung gegen die unreinliche Sandarbeit in Tinte, überhaupt nicht, wenn Sie nicht schrieben. So ift es mir allerdings lieber. Sache tam fo: Ihenplit, ber felbst ben Fuche nicht beißen will, wollte wiederholt verlangen, daß ich, brieflich, den Goldonkel 3) morde; ich verwies ihn und die andern Collegen auf Gelbsthülfe und erwähnte babei, daß Sie mir auf eine Andeutung in Diefer Richtung nicht geantwortet hatten. Un die Marine bachte ich nicht mehr, nachdem ich annahm, daß Sie Ihren Rudtrittsgedanten nicht ver-Mein Verbleiben mache ich nicht grabe vom Ausscheiben bes vergoldeten Ontels abhangig, wenn ich mich auch freuen murbe, ihn freiwillig, befriedigt und mit "Suum cuique"4) scheiben zu sehn, da feine Unficherheit und Unklarbeit, fein Mangel an Festigkeit, Wahrheit und staatsmännischem Beruf es sehr erschweren, mit ihm zu arbeiten. Für feine Berfon habe ich eber ein gewohnheitsmäßiges Wohlwollen; aber als Cabinetsfrage jehe ich bas Festhalten an dem Brincip an, daß wir nicht wieber vom Capital zehren, um bas Bubget zu equilibriren, fonbern bag wir zu lettrem Zwede Steuern fordern ober Ausgaben ftreichen. Werden uns die Steuern abgelehnt, fo haben wir das Unfrige gethan und konnen nicht mehr ausgeben, als wir haben. Auf diesem Buntte fand ich Se. Majestät in Banfin 5) schon weicher gestimmt, als mit der Politit verträglich ift. Ich wurde an Bendts Stelle 25 % zu den Rlaffen- und Mahlfteuern, 50 % gur Ginkommenfteuer auf 1 Jahr fordern; aber jede Qualerei ber Riffern und Bulfequellen, um das Defizit fleiner erscheinen zu laffen, als es thatfächlich und dauernd ift, halte ich für den größten politischen Fehler, den ich nicht mitmachen will.

Die 3monatliche Steuer-Rurzung ift nichts als eine Wieberholung der vorjährigen Balliative und zwar auf gemeinsame Rosten bes Staates und ber Rüben- und Rartoffelbauer.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 291 ff., jest auch in Roons Dentwürdigkeiten III4, 133 ff. - 2) S. Bismard-Jahrbuch IV, 88 ff. -3) v. b. Heydt. — 4) bem Schwarzen Ablerorden. — 5) 9.—11. September.

1869. 24, 9. Ich spräche so gern mit Ihnen mündlich, benn viel mehr schreiben, als ich auch hier bienstlich täglich muß, kann ich nicht. Ich hoffe wenigstens auf Moris!) dieser Tage, um mich auszuschütten. Was Sie über Gewissensbisse wegen Hemmung der "neuen Aera" sagen, darüber könnte ich allein 3 Tage mit Ihnen reden, schreibend kann ich den Block nicht bewältigen; als Grundthema nur der Sat, daß die Art, wie, und die Gränze, dis zu der regirt werden kann, durch die Persönlichsteit des Souderäns bedingt ist. Das weiß ich, werden Sie sagen, ohne Besprechung; aber zu dem Thema habe ich 20 Bogen Bariation(en), nicht blos die Nuance zwischen Bater und Sohn! Auch unser Herr ist heut anders besaitet als 1862; er hat den Kelch der Popularität getrunken und will ihn nicht zerschlagen. Ich din noch zu reizbar, um zu kommen, ich würde Unsug anrichten, und din nicht arbeitssähig genug, um ihn wieder gut zu machen.

Herzlich freuen wir uns über die guten Berichte von Genthin, und möchten bald ähnliches von ber Schwester hören. Taufend Gruße

von den Meinigen und von mir.

In alter Treue

Ihr v. B.

414.

Varzin 10 Okt. 1869.2)

## My dear Motley

1869. 10. 10.

feeling very proud, that your ladies wish to see me photographed, I hasten to send you two melancholic civilians and a fat melancholy gentleman, who seems not a bit concerned in all the plague that Ministers and parliamentary life are subject to. I must be fully satisfied by the honour of their admission to the ladies' albums; but if you were good enough to send me a return of male and female portraits, such an act of benevolence would increase and fortify my domestic authority. I am very much obliged for your prompt proceedings in the Bancroft question. They write me from Berlin, that in his own opinion his position at home is a safe one; but it is a fact, that French influence is at work against him, and that at Paris they believe to have been successful

<sup>1)</sup> v. Blandenburg. — 2) Motleys Briefwechsel, D. A. II, 340 f.

in upsetting him.1) Ich verliere so sehr die Gewohnheit englisch 1869. zu sprechen, ba Loftus in Berlin ber einzige Mensch ift, ber mir Belegenheit bazu giebt, und ichreiben konnte ich es nie ohne Borterbuch, da ich es aus bem Schall und aus ber Uebung erlernt hatte. Entschuldige obigen Versuch, den ich als Schulegercitium für mich ansehe. Ich weiß nicht, ob ich bald nach Berlin gebe, vor bem 1 Dezember schwerlich. Ich mochte gern abwarten, ob mir der Landtag nicht den Gefallen thut, einige meiner Collegen zu erschlagen; wenn ich unter ihnen bin, so kommt bie Schonung, die man mir gewährt, ben Andern auch zu gut. Unfre Berhaltniffe find fo fonberbar, daß ich zu wunderlichen Mitteln greifen muß, um Anbindungen zu lösen, die gewaltsam zu zerreißen mir manche Rucksichten verbieten. Jedenfalls hoffe ich, sobald ich wieder in der Stadt bin, Näheres über Deinen Urlaub zu hören und Gewißheit über die Zeit Deines Besuches zu bekommen; bann wollen wir uns mit einander einmal wieder in Logier's Saus an eine Schachparthie feten und barüber ftreiten, ob Byron und Goethe in Vergleich zu stellen find. Wir waren bamals, glaube ich, beffre Menschen in beffern Zeiten, b. h. junger.

Empfiehl mich Deinen Damen.

Dein v. Bismard.1)

#### 415.

## An herrn v. Arnim.

Bargin 12 Oct. 69.

#### Lieber Dscar

Auf Deinen Brief hatte ich bas bringende Bedürfniß zu ant- 1869. worten, daß ich jedenfalls zum 30 komme, aber er traf mich in einer

<sup>1)</sup> Neberfetung: Mein lieber Motlen

Sehr stolz barauf, daß Deine Damen mich photographirt zu fehn wunschen, eile ich, Dir zwei melancholische Civiliften und einen biden melancholischen gentleman zu schicken, ber icheinbar mit allen ben Blagen, benen Minister und parlamentarisches Leben unterworfen find, nicht ein Bischen zu schaffen hat. Ich mußte völlig befriedigt sein mit ber Ehre ihrer Bulaffung zu den Albums ber Damen, aber wenn Du fo gut fein wollteft, mir eine Begengabe bon mannlichen und weiblichen Portraits ju fenden, fo wurde ein solcher Act von Gute meine hausliche Autorität fteigern und befestigen. Ich bin Dir febr verbunden für Dein promptes Borgeben in ber Bancroft-Frage. Man ichrieb mir von Berlin, daß nach feiner eignen Anficht seine Stellung ihm zu hause sicher sei; aber Thatsache ift es, daß frangosischer Einfluß gegen ihn im Berte ift, und bag man in Baris glaubt, mit Erfolg an feinem Sturge gearbeitet zu haben.

<sup>1)</sup> Motleys Antwort vom 7. Nov. 1869 f. in The Northamerican Review 1898 Bb. 167 Seft 5.

fehr viel schlechtern Gefundheitslage, als die der letten Monate mar. Ich hatte vor etwa 10 Tagen einen Anfall von trampfartigen Magen= schmerzen mit Gallenerbrechen, wie ich ibn feit Butbus nicht erlebte. Die Urfache ift schwer zu ermitteln, Aerger ober Erkältung ober allaemeine Abnutung der Maschine, ich weiß es nicht. Die ftrengfte Diat und Enthaltung von allem, was angenehm zu trinfen ift, icheint Die Schmerzen zu beseitigen, Die mich eine Anzahl von Rächten binburch arg plagten, regelmäßig um 2 Uhr einsetzend. Aber ich komme babei fehr von Kräften. Auf anhaltendes arztliches Drängen habe ich mich nun boch entschloffen, Carlsbader Baffer zu trinken, wovon ich birecte Nervenstärfung, b. h. Arbeitsfähigfeit meinerseits auch nicht In Dieser Situation ift es nun schwer, mit Bestimmtheit au fagen, mas ich um ben 30 ber konnen werde. Bas ich will und wünsche, ift jebenfalls, mit Guch gusammen bas Schönhauser Andenken an 44 zu feiern, und tann ich mich trot aller hinderlichen Aspetten beut nicht entschließen zu erklären, daß ich nicht tommen Man hofft so gern Besserung von der nächsten Boche und findet fich fo schwer in den Gebanten, daß diese Buftande nicht vorübergebende sein sollten. Lag mich einstweilen noch hoffen, daß ich, wenn auch als tantalisirter Gaft, mit babei fein tann. Die nachsten 14 Tage werden die Entscheidung, wenn es nicht fein foll, noch zeitig genug bringen, ich mag ber Hoffnung heut nicht entsagen. Gifendechers find bei uns, fehr angenehm und behaglich für meine Damen, ich febe fie fast nur bei Tische, da ich den ganzen Tag, mehr fahrend, als reitend und gebend, im Freien zubringe. Die Luft thut mir wohl, nur darf ich mich nicht erhiten und nicht übermuden, sonst folgt die Strafe in Leiden verschiedner Art. Bergeih diesen Rlagebrief, aber alte franke Leute find natürlich von ihrem Befinden praoccupirt. Berglichste Gruße an Malle, die phänomenale Grofmutter und Jubilarin, welche por 92 Jahren ihre eigne Großmutter verlor. Johanna und Marie Dein treuer Schwager arüßen.

v. B.

416.

Bargin 28 Dct. 1869.

Mein geliebtes Schwefterherz

1869. ich bin leider verurtheilt, einsam das Haus zu hüten; Johanna wird Dir sagen, wie es im Punkte der Gesundheit steht. Ich bin mit Gottes Hülfe in der Erholung, aber doch noch in solcher Berfassung, daß die gestern vollendete Krise Hendt-Camphausen ohne mich abgespielt werden mußte; sie ging brieflich glatter ab, als ich gehosst

hatte. Ich hätte Dich so gern als Großmutter und Silberbraut im 1869. Staate gesehn und Dir bas Beugniß gegeben, daß Du die vorzeitigen Ehren bes Alters trägft, wie unfre Rofen ben beutigen Octoberfchnee, sie sehn nur um so frischer unter ihm aus. Ich batte so gern mit Dir Decars Brautfahrt in Aniephof und Naugard, Antonie und Schönhausen und alle todten Sochzeitgafte mit Dir beredet und gang abgetragne Betrachtungen über traumhafte Flüchtigteit bes Lebens mit Dir neu aufgebügelt. Man verzichtet fo fpat auf die Illufion, daß das Leben nun bald anfangen foll, und halt fich fo lange bei ber Borbereitung auf, daß es folder Meilensteine von 25 Jahren bedarf, um fich burch ben Rudblick flar zu machen, wie lang bie zurudgelegte Strede ift, und wie viele gute und ichlechte Stationen man passirt hat. Ift es ein Beweis unfrer Ungenügsamkeit ober ber Dantbarteit unfres Erinnerungsvermögens, oder ift es nur mein Fehler, daß mir die gegenwärtige Station immer unbehaglicher erscheint als alle frühern, und daß man nicht aufhört, raftlos vorwärts zu treiben in Hoffnung auf eine beffre? Ich wünsche Dir von Bergen, baß Du wenigstens übermorgen Dein Fest mit der befriedigten Stimmung feierft, in der man dem Beit-Boftillon gurufen möchte: Schwager fahr facte! Ich finde mich recht undantbar gegen Gott, baß ich zu biefer Stimmung des Behagens niemals gelange und boch nach meiner eignen Ginsicht so viel Grund bazu hatte, wenn ich an Frau und Rinder denke und bor allem an meine Schwefter, und an so manches andre in Staat und Haus Erstrebte, und wenn es erreicht mar, nicht Gewürdigte. Ich hoffe, daß ich beffer werde, wenn ich nicht mehr Minifter bin, barauf muß ich alle vertröften, die an mir zu tragen haben. Gruge D. und Deine Rinder berglich.

Dein treuer Bruber

p. 23.

417.

Bargin 20 November 1869.1)

### Lieber Roon

ich wollte Ihnen noch einige Zeilen wegen Delbrucks fünftiger Stellung 1869. schreiben, um Ihnen mein besfallsiges Unliegen zu empfehlen, welches Wehrmann bem Staatsministerium vortragen foll. Aber ich befinde mich in einem Buftande, den die Aerzte als Carlsbader Crifis bezeichnen und ber mich vollständig erschöpft. Ich tomme von dem Orte ber Erleichterung gar nicht mehr los seit 2 Tagen, und ich



<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III 4, 145 f.

1869. werde zur leeren Flasche, wenn das morgen so bleibt. Sigen und Schreiben ist mehr, als ich ohne Uebermüdung heut leisten kann, und der Königliche Herr, durch badische Familien-Correspondenz gestachelt, schreibt mir eigenhändige Briefe, deren Beantwortung einen politischhistorischen Doctor-Cursus manu propria 1) von mir verlangt. Diese badische Unruhe tölpelt in jede politische Berechnung störend hinein. In dem Moment, wo Fleury 2) in Petersburg die Sturmglocke über Nordschleswig läutet, sollte man doch die Tonart abwarten, die sie giebt. Lassen Sie Sich doch die Reuß'schen Berichte von Thile zeigen.

Was hat Schleinit mit der Arcona aufgestellt, daß der Condensator gebrochen? Er muß sie übertrieben haben. Kann man dieser Hoftheerjacke auch soviel Wenschenleben sicher anvertrauen, wie auf dem Schiffe sind? 3) Ich muß zu Bett, und vorher noch, où vous savez; ich bitte nur, lassen Sie mir Delbrücks Auditoriat im Staatsministerium und seinen Winistertitel im Bundesrathe mit Wohlwollen passiren, es gehört beides zu meinem Handwerkszeuge, wenn ich bequemer arbeiten soll.

Wie sind Sie mit Camphausen zufrieden? Ich schließe meine Kur mit heut, soll noch 3 Wochen still sitzen und Diät halten (in der Gänsezeit!) und hoffe dann Weihnachten mit Ihnen zu seiern. In alter Freundschaft

v. B.

Baben Sie Nachricht von Wagener? Er foll frank fein. 4)

#### 418.

Bargin 28 Movember 1869.5)

### Lieber Roon

1869. ich kann nicht viel schreiben, aber die Geller Discussion 6) veranlaßt mich nochmals auf den Gedanken zurückzukommen, über den wir vor

<sup>1)</sup> mit eigner Hand. — 2) Der französische Botschafter in St. Petersburg. — 3) Rach einem Briefe Roons an B. war der Commandant der Arcona an dem Unfall ganz unschuldig. — 4) Roons Antwort s. in Bismard-Jahrbuch IV, 91 f., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III.4, 146 ff. — 5) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 293 f., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III.4, 148 ff. — 6) Am 15. October 1869 wurde ein von Privatpersonen in Celle aufgestelltes Denkmal zu Ehren der bei Langensalza gefallenen hannöverschen Soldaten auf Befehl des Generals von Schwarzstoppen, weil es auf einem dem Militärfiscus gehörigen Grundstüd errichtet worden war, von einer dazu commandirten Truppenabtheilung niedergerissen,

einigen Wochen, ohne Verabredung, gleicher Meinung waren. Die 1869. politischen Interessen, um die es sich handelt, sind zu ernft, um sie ber Frage zu opfern, wer in bem Streitpunkte juriftisch Recht hat und wer nicht. Ich bin mit bem, mas Sie gesagt haben, nachbem geschehn, mas geschehn, gang einverstanden und wollte, Sie hatten allein gesprochen. Eulenburgs Auffassung ift m. G. nicht haltbar, wenigstens nicht in thesi, 1) wenn man auch practisch gelegentlich danach handeln Schwarzkoppen hat mit mehr Born als Gewandheit operirt, wie ber Bar, ber die Fliege mit bem Stein germalmte; Die elende Bolizei hat ihn im Stiche gelassen; fie durfte nach allen Regeln guten Beschmads ohne Scrupel interveniren; für Andre mar eine fo tigliche Sache, wie Denkmäler für Todte, namentlich für gebliebene Soldaten und in der Lage wie die unfre dem hannöverschen 2) militärischen Gefühl gegenüber, m. E. mit mehr Borsicht zu behandeln. weil wir die Macht der Luge kennen und ihr nicht unnöthige Kristallisationspunkte liefern follen. War Schwarzkoppen einmal burch die Schmäche ober Untreue der Polizei verleitet, das fcmere Geschütz bes "Comm(andirenden) Generals" auf diesen Fuchsbau abzuprogen, fo mußte er sich auch gefallen laffen, daß felbst ber Comm(andirende) General des Ronigs vor dem Gerichte des Ronigs halt machte und wenigstens Anstands halber der richterlichen Autorität die honneurs3) eines verspäteten telegr(aphischen) Inhibitoriums erwies. Wir haben fo viel ernfte Schwierigkeiten auf bem Balfe und blafen uns eine folche Laus zum Scorpion auf.

Sie konnten meines Erachtens nach ber Stimmung bes Ronigs nicht anders reben als geschehn, aber daß Se. Majestät die Sache auf die in der Anlage entwickelte Weise beilegt, halte ich für ein Gebot ber politischen Rlugheit, und wenn wir von der nichts mehr wiffen wollten, fo durfen wir den Abgeordneten auch nicht mehr pormerfen, daß jeder von ihnen mit feinem Rechtsboden burch bie Wand will, ohne zu ermitteln, mas babei aus dem Staate wird.

Die Carlsbader Mattigkeit verliert sich langsam, aber seit gestern reite ich doch wieder und habe mehr Zutrauen. Meine Frau schalt neulich, daß Sie tein Wort von den Ihrigen geschrieben, und meinte, Sie pflegten boch fonft nicht fo ein berglofer Beschäftsmann au fein:

obaleich das zuständige Amtsgericht der Militärbehörde aufgegeben hatte, die Ungelegenheit in statu quo ju laffen unter Androhung einer Strafe von 100 Thalern. Um 26. October interpellirte ber Abg. Miquel bie Regierung megen des Borkommnisses. Roons Antwort s. in Roon als Redner III, 150 ff.

<sup>1)</sup> im allgemeinen, theoretisch. - 2) hier, abweichend von ber Bismard geläufigen Schreibung (hanover, hanoverich) mit boppeltem n. — 3) Ehren.

1889. deshalb füge ich hinzu, daß es meinen Damen gut geht, meinem Schwiegervater etwas matt, Herbert einen Hieb über den Kopf hat und noch liegt, von Bill nichts bekannt.

Herzlich ber Ihrige v. Bismarck.

Die Anlage bitte ich Sie, Sr. Majestät vorzutragen, und von bem Brief, soviel Ihnen courfähig scheint. 1)

#### 419.

# An Frau v. Arnim.2)

[Berlin] Montag [6. Dec. 1869.]

1869. Sute Nachricht 3) bis gestern Abend 9 Uhr. Wenn Du mich haben willst, so komme ich um 5 Uhr zum Essen. Ich werde mich bei Roon, mit dem ich jest nach Gütergot sahre, mit unsrer gestern übersehenen vorgestrigen Abrede entschuldigen. Dein

v. B.

### 420.

## An M. von Blandenburg. 4)

Barzin 19 Mai 1870.

### Lieber Morit

herzlichen Dank für Deinen Brief. Biel Politik vermag ich noch nicht zu leisten, meine Beine sind besser als mein Kopf. — In politischen Berbrechen bin ich für ausgiebige Tödtung, bei militärischem Einschreiten und Standrecht ohne Rückfrage an den Monarchen, aber gegen posthume gerichtliche Hinrichtungen und Prozesse, von wegen der Eitelkeit und des falschen Märthrerthums in dieser modernen Belt. Ich bin alt genug und habe Geschichte und Menschen studirt, um mir ein Urtheil zu bilden über das, was ich für practisch zu halten habe. Der König kennt diese meine Ansicht, und ich wünschte, daß er sie gut hieße. Er hat aber soviel

<sup>1)</sup> Roons Antwort s. in Bismard-Jahrbuch IV, 92 ff., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III., 150 ff.— 2) Facsimile in Köppen, Der beutsche Reichskanzler Fürst D. v. B. und die Stätten seines Wirkens S. 145. 146. Ueber die richtige Datirung dieses in meinen Bismard-Regesten fälschlich zum 12 Juli 1870 eingereihten Billets s. meinen Aussauf. "Woderne Geschichtsfälschung" in den "Hamburger Nachrichten" 12. 1. 1893 Nr. 10 M.A.— 3) siber das Besinden des Grasen Herbert Bismard.— 4) Uebernommen aus Kohl, Bismard-Regesten I, 393.

perfonliches Interesse zur Sache, daß ich mich nicht entschließen tann, eine Preffion auf ihn zu üben; er weiß auch bas, und ich werde mich seinem Willen in Dieser Frage unterordnen, aber bestrebt sein, ihn zu überreben, soviel ich es fann, ohne ihn zu verstimmen. Gelingt es mir nicht, fo werde ich feine Meinung auch öffentlich vertreten. Ein Compromiß, welches ben wirklich ausgeführten Berfuch mit dem Tode bedroht, mare mir gang genehm und murde proprio motu 1) mein Beftreben fein, wenn es nicht unvermeiblich mare, alle die kleinen Fürsten in gleicher Beise wie die wirklichen Monarchen zu behandeln. Ich halte die ganze Frage nicht fehr practisch, d. h. bie Hochverrathefrage; man trifft die eigentliche materia peccans 2) bamit nicht, nur Irrenhauscandidaten, wie Sand 3), Tichech 4), Sefeloge 5), die bann auf dem Schaffot zwei Jahr fpater aus Narren gu Märthrern murden. Erinnerst Du Dich, andre Sochverrather erlebt zu haben, als die beiden letigenannten und etwa die Burichenschafter? Ich im Augenblick nicht, und doch steht da ber Feind nicht. Es ift

v. B.

421.

Berlin 7 6 70.6)

Dein

### Lieber Roon

ein theoretischer Streit.

ich entfliehe morgen früh den Schlingen, die sich mit jedem <sup>1870.</sup>
Tage meines Bleibens stets von Neuem um meine heimwärts strebenden Füße legen. Ich hoffe, daß wir uns Anfangs August hier so wohl wiedersehn, wie wir es uns gegenseitig wünschen. Ich habe formell 6 Wochen Urlaub. Wegen Gehner?) habe ich Bericht und Patent gezeichnet, werde bestimmen, daß beides erst Montag an S. Maj. abgeht, damit Sie vielleicht auch Ihrerseits eine empsehlende Zeile an S. Maj. vorher richten. Ich habe zwar keine Zweisel, aber besser ist besser. Mit herzlichen Grüßen in Reise Haft Ihr

1) aus eignem Antrieb. — 2) bie zum Berbrechen reizende Ursache. —
2) Mörder Kopebues. — 4) Tschech, vormals Bürgermeister des Städtchens Storkow, machte am 26. Juli 1844 einen Mordversuch auf Friedrich Wilhelm IV. und wurde am 14. Dezember 1844 in Spandau enthauptet. — 8) Seseloge schoß am 22. Mai 1850 auf Friedrich Wilhelm IV. und verletzte ihn am Arm; er erwies sich als wahnsinnig. — 6) Roons Denkwürdigkeiten III. 164. — 7) Legationsrath Gehner war mehrere Jahre für politische Angelegenheiten dem Kriegsministerium attachirt und sollte nun besorbert werden.

19. 5.



Berlin 23 July 1870.

### Lieber Bruber

1870. 28. 7. seit Du 3 Jahr wurdest, ist Dein Geburtstag nicht unter ähnlichen Umständen, nicht in so ernster Zeit gefeiert worden. Ich kann Dir dießmal nichts Bessers wünschen als den Wunsch Aller, möge Gott Dir verleihen, daß Du Dich mit den Deinigen wohlbehalten des Sieges über die große Räuberbande freuen kannst, die vermuthlich grade morgen über unse Westgrenzen hereinbrechen wird.

Ich bin seit einigen Tagen wohler wie seit lange, es ist bas Kraut "muß", was mich aufrecht hält. Wenn die Spannung vorüber, wird der Zusammenbruch der Kräfte wohl folgen, wie 66. Johanna macht mir Sorge; nervöse Kopfschmerzen seit Wochen ohne Unterlaß. Die stete Sorge um meine Gesundheit, die Nachtwachen und die Angst bei Herbert haben ihre Kräfte schwer mitgenommen. Herzliche Grüße an Malwine.

v. Bismarck.

423.

Un Frau v. Bismard. 1)

Vendresse 3 Sept. [1870].

Mein liebes Berg

1870. 8, 9,

Ĭ.

Vorgestern vor Tagesgrauen verließ ich mein hiesiges Quartier, kehre heut zurück und habe in der Zwischenzeit die große Schlacht von Sédan, am 1 erlebt, in der wir gegen 30000 Gefangne machten und den Rest der französischen Armee, der wir seit Bar-le-Duc nachjagten, in die Festung warsen, wo sie sich mit dem Kaiser kriegsgefangen ergeben mußte. Gestern früh 5 Uhr, nachdem ich die 1 Uhr früh mit Moltcke und den französ. Generälen über die abzuschließende Capitulation verhandelt hatte, weckte mich der General Reille, den ich kenne, um mir zu sagen, daß Napoléon mich zu sprechen wünschte. Ich ritt ungewaschen und ungefrühstückt gegen Sédan, fand den Kaiser im offnen Wagen mit 3 Adjudanten und 3 zu Pserde daneben auf der Landstraße vor Sédan haltend. Ich sah, grüßte ihn ebenso höslich wie in den Tuilerien und fragte nach seinen Besehlen. Er wünschte den König zu sehn; ich sagte ihm der Wahrheit gemäß, daß S. M. 3 Meilen davon, an dem Orte, wo ich jetzt schreibe,

<sup>1)</sup> Der Brief wurde unterwegs von Franctireurs aufgefangen und nach Paris gesandt. Der "Figaro" vom 6. August 1872 brachte ein Facsimile; bieses liegt dem Drucke zu Grunde.

1870. 3. 9.

fein Quartier habe. Auf N.8 Frage, wohin er sich begeben folle, bot ich ihm, da ich Gegend unkundig, mein Quartier in Donchery an, einem kleinen Ort an ber Mag bicht bei Sedan; er nahm es an und fuhr, von seinen 6 Frangosen, von mir, und von Carl, ber mir inzwischen nachgeritten war, geleitet, burch ben einsamen Morgen nach unfrer Seite zu. Bor bem Ort wurde es ihm leid, wegen ber möglichen Menschenmenge, und er fragte mich, ob er in einem einsamen Arbeiterhause am Wege absteigen tonne; ich ließ es besehn burch Carl, der meldete, es fei armlich und unrein; "N'importe,"1) meinte N., und ich ftieg mit ihm eine gebrechliche enge Stiege binauf. In einer Rammer von 10 Fuß Gevierte, mit einem fichtnen Tische und zwei Binfenftühlen, fagen wir eine Stunde, die Andern maren unten. Gin gewaltiger Contraft mit unferm letten Beisammensein, 67 in den Tuilerien. Unfre Unterhaltung mar schwierig, wenn ich nicht Dinge berühren wollte, die ben von Gottes gewaltiger Sand Niedergeworfnen schmerzlich berühren mußten. Ich hatte durch Carl Offiziere aus ber Stadt holen und Moltde bitten laffen zu tommen. Wir schickten bann einen ber ersten auf Recognoscirung und entdecten 1/2 Meile davon in Fresnois ein kleines Schloß mit Park. Dorthin geleitete ich ihn mit einer inzwischen herangeholten Estorte vom Leib-Rur. - Regt., und dort schlossen wir mit dem frangos. Obergeneral Wimpf(f)en die Rapitulation, vermöge deren 40- bis 60,000 Frangofen, genauer weiß ich es noch nicht, mit allem, was fie haben, unfre Gefangnen wurden. Der vor- und geftrige Tag toften Frantreich 100,000 Mann und einen Raiser. Seut früh ging lettrer mit allen seinen Sofleuten, Pferden und Wagen nach Wilhelmshöh bei Raffel ab.

Es ift ein weltgeschichtliches Ereigniß, ein Sieg, für ben wir Gott bem Herrn in Demuth banken wollen, und ber ben Krieg entscheibet, wenn wir auch letztern gegen bas kaiserlose Frankreich noch fortführen muffen.

Ich muß schließen. Mit herzlicher Freude ersah ich heut aus Deinen und Maries Briefen Herberts Eintreffen bei Euch. Bill sprach ich gestern, wie schon telegraphirt, und umarmte ihn angesichts Sr. M. vom Pferde herunter, während er stramm im Gliebe stand. Er ist sehr gesund und vergnügt. Hans und Friz Karl sah ich, beide Bülow bei 2. G. Dr. wohl und munter.

Leb wohl, mein Berg. Gruge bie Rinder.

Dein v. B.

<sup>1)</sup> Thut nichts.

Berfailles 15 11 1870.1)

#### Lieber Roon

Ihre Unterschrift zu sehn macht mir große Freude als Bestätigung der guten Nachrichten über Ihre Besserung. Mir geht es
nicht ganz nach Wunsch, gallige Wagenleiben. In der badischen
Sache würde ich für rasche Unterzeichnung politisch sehr dankbar sein,
wenn dabei auch einige kleine Fünsen grade sein müßten. Es ist
wegen der Rückwirkung auf die beiden andern<sup>2</sup>), damit die sehn, daß
wir ohne Rücksicht auf weibliche Einslüsse stetig vorgehn. Ich kann
den Zusammenhang so kurz nicht klar legen und din matt. Civiliter
unterschrieben wir heut den Beitritt Badens und Hessens zum Bunde.
Ihr v. B.

425.

## An Kriegeminister A. v. Roon. 8)

[Versailles 30. November 1870.]

Der anliegende Auszug aus englischen Blättern ist interessant als Beweis, wie sehr man dort und in Frankreich in Folge der Beit, welche wir vor Paris verlieren, unsre Aussichten vermindert, die Frankreichs verbessert sindet.

Ihr

v. B.

#### 426.

# An Rriegsminifter A. v. Roon.4)

Mittwoch [30. Nov. 1870].

1870. Ich habe das Papier mit eindringlicher Mahnung Sr. Majestät geschickt. Daß er mich zu einer Besprechung meines Schreibens 5) und aller darin angegebenen politischen Momente nicht zuzieht, zeigt Mangel an Vertrauen für mich und an Neigung für die Sache.

v. Bismarc.

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III. 4, 253. — 2) Bahern, Württemberg. — 3) Roons Denkwürdigkeiten III. 4, 258. — Die Datirung nach Roons auf bem Original heigefügten Präsentationsvermerk. — 4) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 295, jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III. 4, 258. — 5) Ueber die Nothwendigkeit einer Beschießung von Paris.

Berfailles 4 1 71 [Drig. 70].

## Meine geliebte Malle

Berglichen Dank für Deinen Brief, ben ich einige Tage unbeantwortet ließ, weil ich unwohl und doch geschäftlich überlaftet mar. Es ichien ber Beginn von Podagra zu fein, schickliche Krankheit für alternde Staatsmänner und Ableitung bes Aergers, angeblich auch Anweisung auf 25 Jahre Lebensverlängerung. Sage Johanna nichts weiter bavon; daß ich unwohl, aber in Befferung, habe ich ihr felbst geschrieben. Es fitt jett mit Gichtschmerz im rechten großen Beh, die normale Stelle. Roon liegt an Afthma; meine Folirung im fozialen Berkehr ware vollständig ohne Delbrud. Joh(anna) tann leider nicht hier fein, Frauen find verboten, fonft murbe jeder feine haben wollen, auch die, welche fonft recht gut ohne fertig wurden. Oscars Besuch hat mir viel Freude gemacht, aber auf die Dauer tann er hier nicht aushalten, wenn er nichts zu thun hat. Johanniter und beren find, wie bie Bofen behaupten, schon zu viele. Stolberg mar 2 Tage bier. fonst hat in den 14 Tagen, daß ich nicht ausgehe, niemand mein Rimmer betreten als dienstliche Rathe und andre Geschäftsleute, einmal auch der Kronprinz. Ich habe Gulenburg gebeten, fich einen geschäftlichen Borwand zum Berkommen auf einige Tage zu machen. Einmal, um unter ben Uniformen einen sympathischen Menschen zu febn, und bann, weil ich von ihm Beiftand gegen bas erobernbe Eindringen ber Solbaten in die Civilgeschäfte hoffe. Wenn sie lettre verftandig behandelten, fo bin ich ja nicht hungrig nach Aber sie begehn sehr schädliche Thorheiten in ihrem Arbeit. politischen Dilettantismus, und nachher glaubt die Welt noch, ich fei es gemesen. Beut follte endlich ernfthaft geschoffen werden. aber der Nebel hindert es. Rach den Probeleiftungen unfrer Belagerungsartillerie ift alles zum Schießen bekehrt, nur Schade, daß es nicht 2 Monat früher so war, dann waren wir weiter mit weniger Opfern. Herzliche Gruße an Oscar. Robe 1) vor 5 Tagen gesehn, ift wohl.

Dein treuer Bruder

v. B.

<sup>1)</sup> Ludolf von Rope, Schwiegersohn der Frau v. Arnim.

An Minister Graf Fr. zu Eulenburg. 1)

Bersailles den . . . Februar 1871.

Berehrter Freund

1871. Ich bitte Sie, es mit einem augenblicklichen Unwohlsein, welches mir nur eben für die grade in diesen Tagen sich häusenden und zu einer Entscheidung drängenden Geschäfte Kraft und Zeit läßt, zu entschuldigen, wenn ich Ihre freundlichen Zeilen vom 21. d. M. nicht eigenhändig beantworte.

Ich empfinde die Erwägungen lebhaft mit, welche Sie unter ben gegenwärtigen Umständen gegen eine Reise hierher ohne wirkliche Nothwendigkeit Bedenken hegen lassen; und ich kann in der That nicht sagen, daß eine Nothwendigkeit vorhanden wäre. Von all den Gründen, welche mir Ihr Herkommen wünschenswerth machten, würde eigentlich nur noch der Wunsch, Sie persönlich wieder zu sehn und mich über manche uns beide bewegende Dinge mündlich mit Ihnen auszusprechen, in Geltung sein. Die geschäftlichen Verhältnisse sind theils veraltet, theils nicht von so dringendem Bedürfniß.

Wenn nicht noch besondre, unerwartete Schwierigkeiten dazwischen treten, darf ich hoffen, Sie in kurzer Frist in Berlin wieder zu begrüßen. Die letzten Tage hier würden schwerlich noch die Möglichteit eines ruhigen Aussprechens bieten.

p. 23.

429.

Bargin 23 July 1871.

### Lieber Bruder

Mögeft Du Dein Fest morgen in Gesundheit und Freude erleben 28.7. und Gott Dir in dem neuen Lebensjahre mit Seinem Segen zur Seite stehn. Es geht mit den letzten Jahren unsres Erdenlebens wie mit allen abwärts-Bewegungen, sie vergehn in steigender Beschleunigung. Seit ich die 50 überschritten, es muß 1865 gewesen sein, und schon vorher, wie mich dünkt, hat das Jahr seine 12 Monate nicht mehr, und sie werden jedesmal kürzer. Wenn ich hier an Dertlichkeiten komme, die ich seit dem 12 July 70 sicher nicht gesehn habe, so geschieht es mit dem Eindruck, als wäre ich vor wenig Wochen da gewesen und die jest reisende Saat wäre die, welche ich

<sup>1)</sup> Nach dem Concept; übernommen aus Bismard-Jahrbuch IV, 208. — Bismards Brief ist die Antwort auf Eulenburgs Brief vom 21. Febr. 1871, den ich ebenda 206 ff. veröffentlicht habe.

ş

1

ı

im Berbst 69 bestellen sab. Ich tann nicht sagen, daß mir diese 1871. schnelle Förderung angenehm ware, benn fo beutlich ich mir auch gegenwärtig halte, daß jeder Tag der lette fein kann, fo gelingt es mir doch nicht, ben Gedanken lieb zu gewinnen. Ich lebe gern. Es find nicht die außern Erfolge, die mich befriedigen und feffeln, aber die Trennung von Frau und Kind wurde mir erschrecklich schwer Du sprachst in dem letten Briefe, den ich in Berlin erhielt, von dem Erdenglud, welches mir fo reichlich zu Theil geworben. Es ift das besonders in meiner amtlichen Stellung der Fall; ich habe Glud gehabt in dem, was ich dienstlich angriff, weniger in meinen Privatunternehmungen. Es ift das für das Land sehr viel beffer, als einen Minifter zu haben, bem es umgekehrt geht. Worin mich Gott aber am meisten gesegnet hat und worin ich am eifrigsten um Fortbauer biefes Segens bitte, das ift die friedliche Wohlfahrt im Saufe, bas geiftige und forperliche Gebeihen ber Rinder, und wenn mir bas bleibt, wie ich zu Gott hoffe, fo find alle andern Sorgen leicht und alle Rlagen frivol. In bem Sinne nur ermähne ich, daß meine amtliche Stellung bei allem äußern Glanze dornenvoller ift, als irgend jemand außer mir weiß, und meine körperliche Fähigkeit, alle die Galle zu verdauen, die mir das Leben hinter den Coulissen ins Blut treibt, ift nabezu erschöpft, meine Arbeitetraft den Ansprüchen nicht mehr gewachsen. In meinen eignen Gelbangelegenheiten habe ich fein Glud, vielleicht fein Geschick, jedenfalls nicht die Reit, mich barum zu bekummern. Ich war in auter Lage, bevor ich die erfte Dotation bekam; seitdem geht alles in Bargin auf; ich habe außer meinem Gehalt und ber Pacht von Schönhausen nicht einen Groschen Ginnahme, nur Zuschüffe zu Selit, Misbow, der Forst und den Bauten; die ganzen Pachtertrage bleiben hier, und reichen nicht. Die Zukunft wird das alles wohl ins Geleise bringen, ob zu richtigen Zinsen, das weiß ich nicht. Die neue Dotation ist, wie ich bente, sehr werthvoll, bisher aber brachte fie mir nur eine Ausgabe von 85 000 Thir., die ich aufgenommen habe, um eine veräußerte Parzelle mitten darin zu kaufen, den einzigen Fleck, wo man sich etabliren kann, wenn man nicht in einem verwunschenen Jagdichloß im muften Walde wohnen will. Die Ginnahmen waren bisher 34000 Thir. netto, barunter 3500 Thir. Jagdpacht und 2 bis 3000 Thir. für Mahl-, Brau-, und Brenn-Beides fällt fünftig fort, lettres durch die Gesetgebung, und die Jagd tann ich boch nicht dauernd den hamburgern laffen. Die Ginnahmen ftehn mir erft vom 1 Jan. 72 an gu. Bis dabin mache ich Schulden. Immer waren 30000 Thir. eine schöne Re-30\*

1871. venüe, nur muß man nicht Fürst dabei sein. Auf diesen Schwindel werde ich mich wohl nicht mehr recht einleben; wenn Herbert mit Gottes Hülfe lebt und mehr Talent dafür hat, so ist die Nevenüe für eine fürstliche doch von der Art, daß sie sehr zu Rath gehalten sein will . . .

Ich trinke Carlsbad, noch bis zum 1 Aug(uft). macht es mich fehr matt. Dann foll ich in ein Seebab, und kann mich garnicht entschließen, wohin. Ich fürchte bas Leben im Gafthofe, und die fremden Menschen und das talte Baffer. muß ich auch zum Könige, falls S. M(aj). noch nach Gaftein gebn follte ober fonft eine Busammentunft mit andern hoben Berrn hat. Dann geht bas Arbeiten wieder an. Ginstweilen mache ich mir bas Bergnügen, täglich einige Dutend Briefe, die an mich tommen, unerbrochen zurudzuschicken. Täglich werden wenigstens 20000 Thaler Darlehn von mir verlangt, abgesehn von allen Stellen- und andern Ich nehme teine Briefe mehr an, beren Schreiber ich nicht als berechtigt tenne. Nun leb wohl, lieber Bruder, mit nochmaligem herzlichen Gludwunsch und Grugen an die Deinigen. etwa 8 Tagen erwarte ich Herbert, ber in Schlangenbad badet. will beim Regiment bleiben, Bill wieder ftudiren, wird einstweilen à la suite gestellt. Carl Bismard will den Abschied nehmen. Der Mermfte leidet fo . . ., daß er nur feiner Bflege leben will . . . Leb wohl.

Dein treuer Bruber v. Bismarc.

#### **430**.

An Herrn Gustav v. Puttkamer-Verfin. 1) Berlin 11 Nov. 1871.

# Lieber Gustav

3ch habe die Papiere, welche auf Lehngüter Bezug haben, Receß-, Pachtverträge u. s. w. nach Möglichkeit hervorgesucht, aber in der Eile nicht die Zeit gehabt, sie zu verpacken und Dir zuzuschicken. Ich habe sie auf das Sopha in der Borderstube des alten Herrn<sup>8</sup>) gelegt und Villrok beaustragt, sie zu Deiner Verfügung zu stellen. Brauchst Du Weitres, so laß nachsuchen; ich din ermüdet von der Papiermasse, die alle Spinden füllt. Sobald Du von rechtskundiger Hand einen Entwurf über die Auseinandersetzung haft machen lassen,

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im Neuen Wiener Tageblatt 30. Sept 1894 Rr. 268, jett auch bei Bojchinger, Bismard-Portefeuille III, 183. — 2) v. Puttfamer.

wird Drems hier bereit sein, mit Deinem Beauftragten in Berbin- 1871. bung zu treten, eventuell ich mit Bernhard, der leider noch immer über feine Leber flagt.

V

Ich habe leider jett wenig Beit, mich mit meinen Privatangelegenheiten felbst zu beschäftigen. Die amtliche Qual ift groß und mir um fo schwerer, als ich wegen Johanna's Gefundheit in Sorgen bin. Ich hoffte fie doch etwas fraftiger wiederzufinden, fie war aber matter, wie bei meiner Abreife. Sie mag nicht effen und tann nicht ichlafen.

Ich schreibe hauptfächlich um zu fragen, ob Du willst, daß ich wegen der auf den Lehngütern für mich ftebenden Capitalien, Die ich wegen meiner Seliter Schulden und andrer Lauenburger Berbindlich. teiten cebiren muß, bie Untunbbarteit auf einige Jahre, etwa bis 1880, stipuliren foll. Es war mir das, nachdem ich es in Rücksicht auf den alten herrn verlangt hatte, zugesagt, und ich tann es noch fordern, sobald es Dir convenirt.

Empfiehl mich der verehrten Coufine.

Dein treuer Better

v. Bismard.

431.

An Minister Graf Friedrich zu Gulenburg. 1) Berlin 7 Februar 1872.

Berehrter Freund

ich kann nicht umbin, Ihnen ehrlich mitzutheilen, daß Ihre 1872. Baffivität bezüglich ber polnischen Berhältniffe mich im Bewußtfein meiner Berantwortlichkeit auch für unfre innern Berhaltniffe bis an Die Grenze ber Linie bringt, innerhalb beren meine ministerielle, ich tann nicht fagen Mitwirtung, aber Mitleidenschaft für mich thunlich 3ch habe das Gefühl, daß auf dem Gebiete unfrer polnischen Provinzen der Boden unter uns, wenn er beut noch nicht auffällig wantt, boch fo unterhöhlt wird, daß er einbrechen tann, fobald fich auswärts eine polnisch-katholisch-öftreichische Politit entwideln fann.

Wollen Sie mir in ben Borkehrungsmaßregeln, die ich gegenüber ber in jedem ber nachften Jahre möglichen Eventualitäten für unabweisbar nothwendig halte, nicht activer und felbstthätiger als bisher beiftehn, fo machen Sie mir die Frage eines Berfonenwechsels in Ihrem oder meinem Ministerium zu einer unabweislichen.



<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 83 ff.

1872. 7. 2. Ich kann mich mit theoretischen Erörterungen und Zugeständnissen auf dem erwähnten Gebiete nicht beruhigen, sondern bedarf des practischen Beweises, daß Sie mit mir gegen die seit zehn Jahren prosperirende polnische Unterwühlung der Fundamente des preußischen Staates vorgehn.

Mein Antrag geht auf principielle Ausweisung aller bei uns nicht heimathberechtigten Polen, vorbehaltlich der Ausnahmen, welche die Regirung in Gnaden bewilligt. Die Passivität des mit dieser sür die Sicherheit des Staates so bedeutungsvollen Frage ressort=mäßig betrauten Ministeriums nöthigt mich, meine petita¹) in diese allgemeine und vielleicht unpractische Form zu bringen. Wenn ich einen Collegen hätte, der seinerseits diese Frage mit derselben an keinem Tage nachlassenden Energie betriebe, welche von der polnischen Seite zur Untergrabung der Sicherheit Preußens seit 24 Jahren entwickelt wird, so würde ich garnicht in die Versuchung kommen, den Details des Geschäftes meine Ausmerksamkeit zu widmen.

Aber ich habe das unbehagliche Gefühl, daß in Ihrem Ministerium die Frage bisher keiner principiellen, activen, aggressiven Behandlung unterliegt, sondern die Thätigkeit des Staates sich auf die abwehrende Erledigung der einzelnen von hier oder aus dem Lande eingehenden Unregungen beschränkt. Ich habe das persönliche Bedürsniß, die Aufgaben, an denen wir nun bald 10 Jahre gemeinsam arbeiten, auch mit Ihnen, verehrter Freund, gemeinsam durchzusühren, soweit unsre Kräfte reichen. Wenn Sie aber von den Ihrigen in der polnischen Frage keinen nachhaltigeren und freiwilligeren Gebrauch machen als disher, so reichen meine Kräfte zur Durchführung des mir zusalenden Untheils nicht aus.

Ich habe infolge der Ueberanstrengung, die für mich daraus erwächst, daß ich Ihnen und den andern Collegen nur in der Rolle des lästigen Bittstellers und Mahners näher treten kann, meine Nervenkräfte erschöpft, und ich kann mein Geschäft unter diesen Bedingungen nicht fortführen. Wir brauchen vier Ministerpräsidenten: sür Se. Majestät, wo ich fühle, daß mein Einsluß schwindet, sür die Collegen, sür das Parlament und für die auswärtigen Geschäfte. Ich habe dran gesetzt, was ich konnte, aber meine Kraft ist verbraucht, Sie haben die Ihrige geschont; wenn Sie jetzt nicht Ihre ersparten Ueberschüsse einsetzen, so liquidire ich.

Ihr

v. Bismard.

<sup>1)</sup> Forberungen.

432.

An den Wirkl. Geheimen Ober-Regierungs-Rath S. Wagener. 1) Berlin 27. Febr. 1872.]

Ich hoffe, daß Sie bald wieder hergestellt sein werden, und 1872. bitte Sie, mir in meinem nervofen und franten Buftande nicht durch Berftimmung über Meußerlichkeiten das Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin mir ichon ift.

Sie find ber Einzige in meiner Umgebung, mit bem ich rudhaltslos offen mich ausspreche, und wenn ich bas nicht mehr tann, fo ersticke ich an meiner Galle. Vorwürfe habe ich Ihnen nicht fowohl, als bem Geschäftsgange im Staatsminifterium gemacht, und wenn auch erftres ber Fall mare, jo follte ich meinen, daß Sie einem fo alten und vielgequälten Freunde etwas zu Gute halten fönnten.

d. d. Febr. 1872.

Der Ihrige

v. B.

433.

Varzin July 6th, 1872.8)

My dear Motley

I was the more agreeably surprised in seeing your hand- 1872. writing, as I guessed before opening the letter, that it would contain the promise of a visit here. You are thousand times welcome and doubly, if accompanied by your ladies, who. I am sure, never have seen a Pomeranian on his native soil. We live here somewhat behind the woods, but Berlin once reached the journey is not a difficult one. The best train leaves Berlin in the morning between eight and nine o'clock — I believe 8,45 Stettiner Bahnhof, fifteen or twenty minutes to drive from any hotel about the Linden. You go by railway as far as Schlawe, where you arrive at about four o'clock afternoon, and from where a trumpet sounding postillion brings you to Varzin just in the time for the dinnerbell, before six o'clock. If you will have the goodness to send me a telegram on your departure from Berlin, on the evening before, I shall



<sup>1)</sup> Uebernommen aus der Deutschen Revue 1890 I, 175. — Bismarck hatte am 26. Febr. Abends dem Geh. Oberreg.-Rath 2B. gegenüber Neugerungen über bie Geschäftsbehandlung im Staatsministerium gethan, die 23. als ihm perfonlich zugedachte Borwürfe aufgefaßt hatte. — 2) Motlens Briefwechiel, D. A. II, 358 ff. Der Brief ift die Antwort auf Motleys Brief vom 26. Juni 1872, Bismard-Nahrbuch IV 217 ff.

make every thing ready for you at Schlawe, so that you only have to step from the waggon to the wagen. The Pomeranian gods will be gracious enough for me to give you a sunny day, and in that case I should order an open carriage and one for luggage. Only let me know by the telegram your will about this and about the number of in- or outside places wanted.

My wive is still at Soden. I expect her to be back on the 9th inst., but "la donna è mobile!"¹) At all events she will not be detained by female frailty beyond the end of the week. She will be equally glad to see you again; your name is familiar to her lips and never came forth without a friendly smile. The first day that you can dispose of, at all events, is the best one to come to see us, though we think to remain here untill the end of summer. You do not mention, that Mrs. Motley will accompany you, and by this silence I take it for granted that she will, as Mann und Beib sind ein Leib. We will be happy to see her with you, and en attendant give my most sincere regards to her and Mrs. Ives.²)

Most faithfully Your old friend

v. Bismarck.

#### neberfehung.

Varzin 6 Juli 1872.

Mein lieber Motley

ich war um so angenehmer überrascht, Deine Sandschrift zu febn, als ich vor Deffnung bes Briefes errieth, daß er bas Bersprechen eines Besuches hier enthalten würde. Du bist taufend mal willkommen und doppelt, wenn Du von Deinen Damen begleitet bift, die ficherlich noch niemals einen Bommern auf dem Boden feiner Beimath gefehn haben. Wir leben hier etwas hinter ben Balbern, ist aber Berlin erst erreicht, so ist die Reise keine beschwerliche mehr. Der beste Aug verläßt Berlin morgens zwischen 8 und 9 Uhr, ich glaube 8.45 Stettiner Bahnhof, 15 ober 20 Minuten zu fahren von jedem Hotel unter den Linden. Du fährst mit Gisenbahn bis Schlame, wo Du gegen 4 Uhr Nachmittags antommft und von wo Dich ein bornblasender Boftillion grade recht zur Effenszeit, vor 6 Uhr, nach Bargin bringt. Wenn Du fo gut fein willst, mir bei Gurer Abreise von Berlin, am Abend vorher, ein Telegramm ju fenden, fo werde ich alles für Dich in Schlawe fertig machen laffen, jo daß Du blog vom Baggon in den Bagen zu fteigen brauchft. Die Bommerschen Götter mogen mir gnädig fein, Dir einen sonnigen

<sup>1)</sup> Das Beib ist veränderlich. — 2) Wotleys verheirathete Tochter.

Tag zu geben, und in biefem Falle werde ich einen offnen Bagen bestellen und einen fürs Gepad. Nur lag mich burch bas Telegramm Deinen Willen hierüber miffen, sowie darüber, wieviel Innen- ober Außenpläte nöthia find.

Meine Frau ist noch in Soben. Ich erwarte fie am 9. d. zurud, aber la donna è mobile! Jedenfalls wird fie durch weibliche Schwäche nicht über bas Ende biefer Woche gurudgehalten werden. Sie wird gleichfalls erfreut sein, Dich wiederzusehn; Dein Name ift ihren Lippen vertraut und tam nie aus ihrem Munde ohne ein freundliches Lächeln. Der erfte Tag, über den Du verfügen fannft, ift jedenfalls der befte, uns zu besuchen, obwohl wir hier bis zum Ende des Sommers zu bleiben gedenken. Du erwähnst nicht, daß Mirs. Motlen Dich begleiten mird, und bei diesem Schweigen nehme ichs für ausgemacht an, daß fie es wird, da Mann und Weib find Wir werden glücklich fein, fie mit Dir zu febn, und einstweilen richte ihr und Mrs. Joes meine aufrichtigften Empfehlungen aus. Getreulichst Dein alter Freund

v. Bismarc. 1)

### 434.

Un Rriegsminister A. v. Roon.2)

[Bargin ca. 12. Nov. 1872].

Bielen Dant; ich habe aus Utilitätsruckfichten mehr Glauben 1872. an ben Erfolg bes andern Weges, ben ich Gulenburg entwidelt, ich tann aber nicht verlangen, von bier aus einzugreifen, wenn Se. Majestät und die Collegen andrer Meinung find. Die principielle Hauptsache bleibt meo voto3) die Reform des Berrenhauses, die Sie

<sup>1)</sup> Motleys Antwort vom 19. Juli s. Bismard-Jahrbuch IV 220 f. — 2) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 297; jest auch in Roons Dentmurbigfeiten III . 326. Bum Berftandniß: Die Berftimmung ber Confervativen gegen Bismard, die fich in ihrem Biberftande gegen die Gefetentwürfe über die Schulaufficht, Civilebe, Die firchlichen Rampfgefete und die neue Rreisordnung außerte, legte biefem ben Gebanten nabe, burch einen "Bairsichub" unter gleichzeitiger Reform bes herrenhauses die Opposition au brechen. Roon war im Grunde gegen eine mittels "Bairsschub" bewirkte Reform bes herrenhauses, so febr er eine solche für nothwendig erkannte; wenigstens wollte er die befinitive Entscheibung erft von bem Gange ber Berathung bes Abgeordnetenhauses über bie neue Rreisordnung abhängig gemacht seben. Er fcrieb am 10. Rob. an Bismard einen feine Unficht motibirenden Brief, ben ich im Bismard-Jahrbuch III, 296 f. veröffentlicht habe (jest auch abgebruckt in Roons Dentwürdigfeiten III 4, 323 ff.). Bismard, ber in Bargin weilte, ichrieb mit Bleiftift die Antwort auf Roons Brief. - 3) nach meiner Ueberzeugung.

1872. ja zu meiner Freude auch beabsichtigen. Ich bin in den letzten Tagen wieder schlecht daran, liege seit vorgestern und habe viel an Muth verloren über diesen Rückfall, nachdem ich seit Berlin in zunehmender Besserung war. Gott sei mit Ihnen, schlimmer kann es nach menschlicher Ansicht nicht gleich werden; nur keine Auslösung jetzt.

Ihr

v. Bismarc.

435.

Bargin 13 Dec(ember) 72.1)

Lieber Roon

auf Ihren amtlichen Brief vom  $10^2$ ) antworte ich jetzt nicht, sonbern melde Ihnen nur, daß ich morgen in Berlin einzutreffen hoffe. Ich reise, nicht weil ich mich gesund fühle, sondern weil ich für Pflicht halte, die Situation mit Sr. Maj(estät) und mit Ihnen mündlich zu besprechen.

Mein Gefühl fagt mir feit Monaten, daß ich die alte Gefundbeit nicht wiedererlange und alfo auch ben alten Geschäftstreis nicht wieder übernehmen fann. So lange ber Konig es befiehlt, will ich ihm als auswärtiger Minister gern weiter bienen, ba ich bie mehr als 20 jährige Erfahrung in ber europäischen Bolitit und bas Bertrauen frember Bofe nicht auf einen andern übertragen fann. Aber die auswärtigen Ungelegenheiten der ftartften Großmacht nehmen einen vollen Mannesdienst in Anspruch, und es ist eine unerhörte Anomalie, daß der ausw. Minifter eines großen Reichs daneben die Berantwortung für die innre Politit beffelben tragen foll. Mein Gewerbe ift ein folches, in dem man viele Feinde gewinnt, aber teine neuen Freunde, sondern die alten verliert, wenn man es 10 Jahre lang ehrlich und furchtlos betreibt. Ich bin nachgrade in Ungnade bei allen Gliedern bes Rgl. haufes, und bas Bertrauen bes Ronigs zu mir ift im Abnehmen. Jeder Intrigant findet fein Dhr. Dadurch wird ber auswärtige Dienst für mich schwieriger. Ich habe Goly und Ufedom Jahre lang getragen; es wird mir aber fauer und unwürdig im Befühl, mich mit einem fo leichtfertigen und gewiffenlofen Egoiften wie Barry Arnim vor bem Ronige über mein Recht als Minister streiten zu follen. Das muß ich tragen, wenn ich ausw. Minister bleiben und der König mich noch schneller aufreiben will, als ich ohnehin zu Grunde gehe. Im Innern habe ich

<sup>1)</sup> Roons Denkwürdigkeiten III 4, 333 ff. — 2) Mittheilung eines 3mmediatgesuchs um Entlassung aus seinen Aemtern.

aber den Boden, der mir annehmbar ift, verloren burch die landes- 1872. feinbliche Desertion der conservativen Bartei in der katholischen Frage. In meinen Jahren und mit der Ueberzeugung, nicht lange mehr zu leben, hat der Berluft aller alten Freunde und Berbindungen etwas, für diese Belt, entmuthigendes, mas bis zur Lähmung geht, wenn bie Sorge um meine Frau bazutritt, wie bas feit einigen Monaten verstärkt wiederkehrt. Meine Federn sind durch Ueberspannung erlahmt; ber Rönig, als Reiter im Sattel, weiß wohl kaum, daß und wie er in mir ein braves Pferd zu Schanden geritten hat; die Faulen halten besser aus, aber ultra posse nemo obligatur.1) Ich glaubte es noch einige Monate bis zur mundlichen Berftandigung hinhalten zu können. Aber Ihr Brief vom 10, lieber Roon, hat meinen Entschluß zur Reife gebracht. Ich kann bes Königs Preußischer Ministerpräsident nicht bleiben; will Seine Majestät mich als Reichstangler und ausw. Minifter behalten, fo will ich versuchen, biefen Zweig weiter zu besorgen. Die Berantwortung für Collegen, auf die ich nur bittweisen Ginfluß habe, und die Berantwortung für folche Ansichten und Willensmeinungen Gr. Maj., die ich nicht theilen kann, vermag ich in meiner beprimirten Gemuthsverfassung nicht mehr durchgufechten. Die meine Beftrebungen freugenden Ginfluffe find mir gu mächtig, und die ruchlose Ueberhebung und politische Unbrauchbarkeit der Conservativen hat meine Freudigkeit im Rampfe feit lettem Fruhjahre gebrochen. Mit ben Conservativen ift nichts zu machen, fie folgen ben "Rednern" wie Rleift und ben Intriganten wie Bobelschwingh, gegen sie mag ich nicht. Der Konig muß also m. E. neue im Parteiwesen nicht verbrauchte Leute an die Spige bringen,

Wir werden, wenn Gott uns Leben giebt, uns der großen Zeit, die wir gemeinsam durcharbeiteten, als alte Freunde gern erinnern, und behäbigeren Nachfolgern mit weniger aufreibendem Diensteifer wohlwollend nachbliden. In herzlicher und unwandelbarer Freundschaft Ihr

und mich in Frieden auf mein diplomatisches Altentheil, oder ganglich ziehn lassen. In biesem Sinne werbe ich übermorgen mein

gegen bas Ministerium, welches in Ihrem Abschiedsgesuch liegt, bat

partielles Abschiedsgesuch Sr. Majestät vortragen.

meinen jeit Monaten feimenden Entschluß schnell gereift.

v. B.

Das Zeugniß

<sup>1)</sup> über feine Rrafte hinauszugehen ift niemand verpflichtet.

436.

# An Kriegsminifter A. v. Roon.1)

Friedrichsruh 15 Jan. 1873.

### Lieber Roon

1878. ich habe Se. Majestät gebeten, mich für das Ordensfest dispensiren zu wollen, und habe Wrangel, wegen Capitels, telegraphisch davon benachrichtigt. Ich kann nicht viel gehn, noch weniger stehn oder Treppen steigen, und letztres ist doch im Schlosse unvermeidlich, das Stehn ebenso. Sonst geht es mir gut, ich gehe früh zu Bett, stehe um 8 auf und sahre oder reite, bis es sinster wird. Beim Reiten thut mir nichts weh, nur beim Auf- und Absitzen versagt der linke Hinterlauf unter Schmerzen. Ich habe sitzend 2 Schaufler gesehlt, obsichon sie so gefällig waren, sehr nah zu kommen. Ich sürchte, die Zeit ist nicht fern, wo ich wie alte podagrische Engländer im Rollstuhl oder auf dicken kleinen Ponies mein Jagdbebürsniß abmache.

Ich bente Freitag ober Sonnabend gurud zu fein. Wie ift eigentlich ber wunderliche Artikel in der Kölner Zeitung, auf den offizios fo zornig geantwortet wurde, entstanden? Meine Bregleute haben Wagener im Berbacht. Mir ift es Buricht, nur die Infinuation kann ich nicht laufen laffen, als hatte ich gegen die amtliche Regirungsvorlage mit der Herrenhausopposition conspirirt. Ich habe gegen Collegen nie anders als mit offnem Bifir getampft. Gulenburgs Allocutionsrede2) machte von meiner Concession, sich auf mich beziehn zu können, einen Gebrauch, ber meine Erwartung weit übertraf. Danach fieht es aus, als hatte ich ben gangen Unfinn mit ber generellen Beschlagnahme und Berwarnung veranlaßt. während mir Gin gerichtliches Urtheil genügt hatte. Ich werde fünftig in Privatmittheilungen vorsichtiger sein, wenn auch nicht Ihnen gegenüber; wir wollen es bei ber alten Unvorsichtigkeit unter uns beiden belaffen. Ihr

v. Bismarck.

Bitte bei Gr. Majestät meine Entschuldigung zu unterstützen.3)

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 298, jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III., 343. — 3) Am 22. Dezember 1872 beklagte Papft Pius IX. in einer Allocution an das Geh. Consistorium bitter die "Berfolgung" der Katholiken in Deutschland, wo man "nicht nur mit verborgenen Machinationen, sondern auch mit offener Gewalt darauf hinarbeite, die Kirche von Grund aus zu vernichten". Eulenburg verbot unter Berufung auf Bismard die Beröffentlichung der Allocution und bestrafte einige Zeitungen, die sie gleichwohl abbrucken, mit Beschlagnahme. — 3) Roons Antwort vom 16. Januar 1873 s. Bismard-Jahrbuch III, 248 f., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III., 344 f.

437.

Berlin 27 Febr. 1873.1)

### Lieber Roon

es thut mir leib, daß Sie mir einen so fühlen Brief ) geschrieben 27. 8. haben, benn ich glaube, daß ich schon ftartere Explosionen Ihrerseits wie die meinige von beut hingenommen, oder in turger Frift vergeffen habe. Ich habe auch von heut den Gindruck, daß der contagibse Ausschlag bes Bornes bei Ihnen früher ausbrach als bei mir. Ich glaube nicht, daß Sie sich so in meine haut hineindenken, wie es ein langjähriger Freund follte, und wie ich es versuchen murbe, wenn Sie durch ähnliche Riederträchtigkeiten öffentlich angegriffen wurden, wie die find, unter benen ich ju leiden habe. Ich erinnere mich nicht, daß Ihnen jemals öffentlich vorgeworfen worden ware. Sie suchten unredlichen Bortheil durch Ihr Amt und auf Rosten des Staates. Mir wird dieß vorgeworfen, mit großer Dreiftigfeit und in sustematischem Busammenhange ber feindlichen wie ber offiziosen Breffe. Ich weiß, daß ich mir in 10 Jahren viele Feinde gemacht habe, am Sof, unter alten Bartheigenoffen, Jejuiten und Bolen und Fortschritt ungerechnet. Aber ich hatte geglaubt, daß ich einer eifrigen Sympathie meiner Collegen sicher fein murbe, wenn meine Ehre und Integrität öffentlich angefochten wurde, wie es in Unfnüpfung an Wagener 3) geschehn ift. Dazu hatte gehort, daß dieser Fall raich und öffentlich getlart murbe. Sie haben vielleicht zu viel zu thun, um für perfonliche Empfindungen Andrer Beit und Rerven übrig zu haben. Die Thatsache ift aber, daß fich keine Stimme eines Collegen, eines Blattes, eines Freundes hat vernehmen laffen, um mir gegen unverdiente und schwere Krantung freiwillig beiguftehn. 3ch muß mich felbst in der offiziöfen Breffe vertheidigen, und ich muß amtliche Schritte thun, um den Beiftand zu erlangen, ben mir Freundschaft und persönliches Wohlwollen nicht leisten. Ich

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Uebernommen aus Bismard-Sahrbuch III, 299 f., jest auch in Roons Dentwürdigkeiten III4, 352 ff. - 2) Bismard-Jahrbuch III, 249 f., jest auch in Roons Dentwürdigkeiten III. 351 ff. - Bismard hatte an bie Abreffe bes Grafen Roon, ohne übrigens biefen birect zu meinen, ben Borwurf gerichtet, daß er bon seinen Freunden nicht genügend im Kampfe gegen seine Feinde unterftutt merbe. - 8) Der Geh Oberregierungerath Bagener murbe beschulbigt, bei ben durch ben Abg. Laster aufgebedten unrechtmäßigen Manipulationen bei Concessionirung von Gifenbahngrundungen bie Sand im Spiele gehabt gu haben. Die politischen Gegner Bismards leiteten aus den fruberen Beziehungen Bageners zu Bismard auch eine Betheiligung bes Fürsten Bismard ber; boch ergaben bie angeordneten Untersuchungen bie völlige Schuldlofigfeit bes leitenben Staatsmannes. 28. nahm feinen Abschieb.

fragte Sie auf bem Schloffe vorgestern, ob Wagener burch Schuh-27.2. mann vernommen fei; Sie bejahten es mit bem Bingufügen, daß fich nichts ergeben habe, Sie aber mit Wagener boch nicht weiter wirthschaften könnten. Sie waren darin nicht richtig berichtet, Wagener) ift auch heut noch nicht verhört, und ich fürchte, Sie täuschen Sich, wenn Sie annehmen, daß alle Leute bereit feien, Wagener und mich getrennt zu beurtheilen. Ich habe Undeutungen, daß die Angriffe ber Bolkszeitung auf mich aus hoben Kreifen ftammen. Ich fürchte auch, daß Sie meine Sorgen über die Ihrigen wegen Wageners nicht wahrnehmen und für erstre nicht Zeit und Lust haben. Ich hatte mir vorgenommen, das beut unter 4 Augen mit Ihnen zu reden, und ich weiß nicht mehr, wie es tam, daß mir die Ladung zu früh von der Pfanne brannte. Ich bachte aber, daß es mit geschäftlicher Rube geschehn ware. Jedenfalls waren meine Empfindungen nicht fo überhebend, wie Sie annehmen, sondern die eines Collegen, ber bei schwerer und ungerechter Krantung ba, wo er auf Freundeshülfe glaubt rechnen zu können, geschäftlichen Bedenken und gorniger Burechtweisung begegnet.

Haben Sie in Erinnerung an 10 Jahre gemeinsamer Arbeit und noch mehr an altere Zeiten Geduld mit mir, es wird nicht auf lange nöthig fein. Den Rampf für meinen guten Ruf will ich noch burchfechten mit ber letten Nervenfafer, Die Gott mir läßt; bagu will ich die Unmöglichkeit der Fortsetzung der bisherigen Thätigkeit bes Sandelsministers nachweisen. Dann werde ich Ihnen keine Gelegenheit mehr bieten, durch ähnliche Unterredungen und Corresponbenzen wie die heutigen den Beftand der alten Freundschaft gefährdet zu fehn, die ich gern über mein Dienstverhaltniß hinaus mir erhalten möchte. Der Ihrige

v. Bismarck. 1)

438.

Un Berrn v. Senfft-Bilfach. 2)

Berlin 20 März 1873.

Gurer Erelleng

1873. bante ich verbindlichft für Ihr gefälliges Schreiben vom heutigen Tage und bitte Sie versichert zu sein, daß das Interesse, welches

<sup>1)</sup> Roons Antwort vom 28. Febr. 1873 f. Bismard-Jahrbuch III, 250 ff., jett auch in Roons Denkwürdigkeiten IIIa, 354 ff. |- 2) Uebernommen aus Bismard-Jahrbuch I, 86 f. — Herr v. Senfft-Bilfach hatte sich gedrungen gefühlt, Bismard gur Demuth und gur Buge gu ermahnen, bamit fein großes Bert nicht Schaben leibe und er nicht bem Gerichte Gottes verfalle.

Sie meinem geiftigen und geiftlichen Leben widmen, ein vollftanbig gegenseitiges ift. Daß Sie ben Inhalt Ihres Schreibens in ber Rudanwendung auf Sich selbst Sich in täglichem Gebete gegenwärtig halten, davon bin ich überzeugt. Aber ich hatte gern die Gewißheit darüber, daß Ihre mahnende Stimme auch ben Ihnen naheftebenben Gegnern ber Regirung Gr. Majestät bes Königs nicht vorenthalten werbe, welchen die Demuth unfres Erlofers, ben Sie mir mit Recht vorhalten, fo fremd geworben ift, daß fie im gornigen Dunkel eigner Weisheit und in heidnischer Parteiherrschaft es als ihre Aufgabe ansehn, bas Land und die Rirche zu meiftern und die Grundlagen beider zum Bortheil ausländischer und dem Evangelium feindlicher Gewalten thatfächlich zu erschüttern. In ehrlicher Buge thue ich mein Tagewerk ohne Eurer Ercellenz Ermahnung; aber wenn ich in Furcht und Liebe Gottes meinem angestammten Könige in Treue und mit erschöpfender Arbeit diene, so wird der pharifaische Migbrauch, den die pommerschen wie die römischen Gegner mit Gottes Wort treiben, mich in meinem Bertrauen auf Chrifti Berdienst dabei nicht irre machen.

Ich bitte Eure Ercelleng Sich Ihrerseits vorzusehn, daß Sie bem Gericht Gottes nicht eben durch die Ueberhebung Ihrer an mich gerichteten Warnung verfallen. Ich empfehle Ihnen den 4 und 5 Bers des 12 Pfalms 1) zu lefen, und will mich im Bertrauen

auf ben Schluß bes 3 Pfalms?) an diesen halten.

Mit ausgezeichneter Sochachtung bin ich Eurer Ercellenz ergebenfter Diener

v. Bismard.

### 439.

Un herrn v. Diest-Daber. 8)

Berlin ben 27 Mai 1873.

# Eurer Sochwohlgeboren

Schreiben vom 23 b. Mts. habe ich erhalten und danke Ihnen für 1878. die wohlwollende Gefinnung, welche dasselbe dictirt hat.



<sup>1)</sup> Der herr wolle ausrotten alle heuchelei und die Runge, die da ftolz rebet, die ba fagen: Unfere Bunge foll überhand haben, uns gebühret zu reben; wer ift unser Herr? — 2) Ich fürchte mich nicht vor viel hundert Tausenben, bie fich umber wiber mich legen. Auf herr, und hilf mir, mein Gott; benn Du ichläaft alle meine Feinde auf ben Baden und zerschmetterft ber Gottlofen Bahne. Bei bem herrn findet man bulfe. - 3) Uebernommen aus v. Dieft-Daber, Bismard und Bleichröber, München 1897. S. 14 f.

früher bestandene politische Verbindung mit meinen privaten Mitinteressenten, den Grundbesitzern, hätte fruchtbarer sein können, wennt
erstens die Thätigkeit des aus der Mitte dieser Grundbesitzer besetzen
landwirthschaftlichen Ministeriums befruchtender gewesen wäre, und
wenn zweitens die ein- oder zweihundert Grundbesitzer in beiden
Häusern des Landtages und des Reichstages sich der Interessen ihressetandes mit derselben Betriedsamkeit und Ausdauer angenommen
hätten, wie die parlamentarischen Parteien gethan haben, welche
andre Klassen der Bevölkerung vertreten. Statt dessen haben sie
— Eure Hochwohlgeboren werden mir das zugeben — unter der
Führung einer Anzahl malcontenter ehemaliger Beamten in den
Fragen hoher Politik der Regirung des Königs ihre Aufgaben
erschwert und zuletzt im Bunde mit den Ultramontanen und den
Polen gegen die Krone Preußens und deren Regirung gekämpft.

Trosdem wurde ich gern bereit sein, Verbindungen im Sinne Ihrer Bunsche anzuknüpfen, wenn nicht die Kampse, welche ich gegen frühere Freunde, Collegen und Untergebene zu bestehn gehabt habe, meine Arbeitstraft so angegriffen hätten, daß ich zur Zeit genöthigt bin, mich auf den Geschäftskreis des auswärtigen Amtes zu beschränken.

Empfangen Eure Hochwohlgeboren die Berficherung meiner vor- züglichen Sochachtung.

v. Bismarc.

#### 440.

An Frau von Thadden geb. von Zanthier. Barzin 14 Oct. 1873.

# Berehrte Freundin

1873. 14. 10. Am Vorabende meiner Abreise nach Wien erhalte ich Reinhold's 1) Brief mit der erschütternden Trauerbotschaft. Ich kann nicht versuchen, Sie in dieser schweren und jähen Schickung mit Worten trösten zu wollen, ich kann Ihnen nur sagen, daß dieser unerwartete Schlag außerhalb des engsten Verwandtenkreises wohl von Niemand soschmerzlich empfunden wird als von Johanna und mir. Ich habenicht viel Leute in meinem Leben gekannt, auf deren treue Freundschaft in Scherz und Ernst, auf deren allezeit liebenswürdige Hingebung ich so sicher zählte wie auf die von Gerhard, und die Zahl meiner Freunde ist kaum mehr Zahl zu nennen. Von seiner Kindheit her habe ich mich herzlich gefreut, so oft er in den verschiedensten

<sup>1)</sup> v. Thadden, des Bruders Gerhard's v. Th.

Lagen des Lebens mir erschien, und bedauert, wenn er ging. Ich erinnere mich nicht eines Augenblicks, der eine unfreundliche Spur hätte lassen können, und das ist ein großes Zeugniß der Liebenswürdigkeit in 30 Jahren bewegten Lebens. Weine Klage klingt egoistisch neben dem Schmerz, der Ihre Seele trifft und für den nur Gott der Herr Linderung hat; ich kann nichts als Ihnen sagen, daß ich mit Ihnen leide und trauere, und Gott bitten, daß seine Gnade Ihnen Trost und Stärkung gewähre.

> Ihr treu ergebener v. Bismarck.

#### 441.

An Generalfeldmarschall E. v. Manteuffel. 1)

Bargin 8 November 1873.

Ich danke verbindlichst für die Erinnerung an morgen 2) und obiges Datum zeigt, daß ich ihrer eingebent bin. Aber ich habe hier die Reden Ihres herrn Betters im herrenhause gelesen. Ginem Manne, ber felbft ausreichend die Schwierigkeit bes Regirens in Preußen tennen gelernt hat und bennoch fo reben konnte in feinem hoben Chrenalter, dem tann ich teinen Gruß fenden. 3ch habe feine Politit, ich meine bie auswärtige, niemals öffentlich berührt, obwohl ich seit der Zeit, wo ich unter ihm diente, viel Stoff bazu hätte, und finde es mehr als geschmacklos, wenn ein Borganger, ber die Geschäfte boch hinreichend tennt, fo fie bem Nachfolger gu erschweren sucht. Der Grund, warum ich mich zu Ihnen, Ercellenz, mit perfonlicher Runeigung und Berehrung hingezogen fühle, und das Bedürfniß habe, Ihnen Obiges zu fagen, mag ein breiterer fein; aber wesentlich ift an ihm die Sicherheit, mit welcher Sie unter allen Umftanden, auch wenn Sie mir und andern Machthabern gram waren, dem Kompaß der Pflicht und Liebe für Dynaftie und Baterland folgten und niemals perfonliche Berftimmungen ben Staat entgelten ließen; das fehlt Ihrem Better. Er ift von der europäischen Sobe nicht in würdige Zurudhaltung, sondern in die

l

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Zuerst veröffentlicht in der Bossischen Zeitung 5. Sept. 1899, doch mit falschem Jahre (1875 statt 1873). — 2) am 9. Nov. 1848 wurde Otto v. Manteuffel ins Ministerium berufen; die 25. Wiedersehr dieses Tages wollten die Conservativen festlich begehen; E. v. Manteuffel forderte Bismard auf, dem Jubilar seinen Gruß zu senden.

Rohl, Bismardbriefe. 8. Aufl.

1878. Fraction ber malcontenten Belleitäten herabgeftiegen, wie RleistRezow und alle die ehemaligen Präsidenten und Staatssekretäre, 
bie, wenn sie einen Stein brauchen, um den Gegner zu treffen, die 
cless de voute<sup>1</sup>) unsres Staatsgebäudes nicht schonen, und ihrem 
Unmuth auf Kosten der Zukunft des Landes und des Thrones 
unbedenklich die Zügel schießen lassen. Ich kann meinem frühern 
Chef weder brieflich noch persönlich die Hann reichen, nachdem ich 
seine Herrenhaus-Rede gelesen habe. Ihnen aber, geehrter Feldmarschall, bleibe ich stets von Herzen ergeben.

v. Bismarck.

442.

Bargin 20 Nov. 1873.2)

Lieber Roon

1873. Ihre freundlichen und traurigen Mittheilungen vom 12 v. M. 8) an mich gingen parallel mit Ihren amtlichen Gingaben an Ge. Majeftat und machten mir leiber im Berein mit Ihrem Schreiben an Morit's und mit der amtlichen Mittheilung des Raifers vom 14 über Ihre immediate Abschiedseingabe eine Situation klar, mit ber ich ungern vertraut werden wollte. Ich verschob meine Aeußerung. bis ich in Wien mit Gr. Maiestät mündlich darüber reben konnte. und empfahl die Bewilligung bezüglich des Kriegsminifteriums, ben Aufschub bezüglich des Bräsidiums. Der Kaiser war damit einverstanden. In Berlin fah ich Gulenburg und Camphausen, welche für schwierig hielten, bem Landtage ohne Definitivum gegenüberzutreten. Ich felbst war nicht gefund genug, um die Geschäfte in bie Hand zu nehmen, ich war pflichtmäßig nach Wien gegangen, tam acut frant hier wieder an und brauche noch Rube, Gulenburg wollte oder konnte nicht, und Camphaufen hatte die Anciennetät nicht, um einstweilen an die Spite zu treten, so ift es gekommen, bag ich dem Raiser von hier aus empfahl, was inzwischen von Ihm befohlen ift. Gleichzeitig wurde der Eintritt von Morit von uns verabredet und von mir in demfelben Schreiben bei Gr. Majeftat beantragt. Ich habe es abgelehnt, Morit vertraulich zu sondiren; ich hatte bas, bezüglich Stettin und Berlin, zweimal gethan, und nachbem ich fein Widerstreben überwunden, wurde nichts baraus. Ich

<sup>1)</sup> Gewölbe-Schluß-Steine.— <sup>8</sup>) Nebernommen aus Bismard-Jahrbuch III, 301 f., jest auch in Roons Denkwürdigkeiten III, 367 ff.— <sup>8</sup>) Roons Denkwürdigkeiten III. 363 ff.— <sup>4</sup>) v. Blandenburg.

verlangte also, daß er dießmal auf allerh. Befehl amtlich und nicht 1878. von mir freundschaftlich gefragt werde. Das Weitre wird Ihnen genauer als mir bekannt sein. M(oris) hat mir am 16 e. geschrieben. Ueber seine privaten Chehaften 1) urtheile ich nicht, er hat fein ichneibiges Berufsgefühl für die Gesammtintereffen bes Landes, sonst hatte er nie sein Mandat niedergelegt; es ift das ein Nachhall ber Ader, die ihn abhielt, Landwehroffizier zu werden; hatte er jenes vaterländische Gesammtgefühl, so 2) wurde er damals und jett nicht ben "Acter" ober "fünf Joch Ochsen" ober ein "Beib" als hinderniß gehabt haben. 3) Die politischen Bedenken halte ich noch weniger zutreffend; fein Beruf mare gemejen, landwirthichaftliche Intereffen en gros zu fordern, aber nicht Politit zu treiben. Seine Fractionsfurcht ift größer als feine Bingebung für Ronig und Land. Und er ift boch so grunes Solz, wie erft mit dem ourren!4) Die Fraction und die Bregbengel Nathufius, und bei den Durren der neidische Junterdünkel. Gott hat die Fahnenflucht unfrer Junker von Thron und Evangelium zugelaffen und dadurch unfer Ruftzeug schwer geschädigt, aber ich schöpfe auch hier wie 63, 66, 70 in all ben Rämpfen, die wir, lieber alter Freund, Schulter an Schulter siegreich bestanden haben, Mtuth aus dem mich tief innerlich berührenben und leitenden Worte: "Gott widerfteht den hoffartigen",5) und auch im Rampfe mit Rleift, Waldow und Gerlach, wie mit den ehrgeizigen Prieftern bes romischen Gogendienftes, febe ich bie Hoffart zu meinem Troft im feindlichen Lager. Gefochten foll fein, bas ift mir fo tlar, als ob Gott es mir auf beutich birect befohlen hatte, ich stebe bienftlich an ber Bresche, und mein irdischer Berr hat keine Rückzugslinie, also vexilla regis prodeunt ) und ich will, frank ober gesund, die Fahne meines Lehnsherrn halten, gegen meine factiofen Bettern fo fest wie gegen Bapft, Türken und Frangofen. Bermude ich, fo bin ich anschlagmäßig verwendet, und ber Berbrauch meiner Person ift vor jedem Rechnungshofe justificirt. Durch Ihren Austritt bin ich vereinsamt, unter — Ministern — die einzige fühlende Bruft. 7) Der Reft vom alten Stamme,8) der bleibt, ift faul; ich will nicht zu ihm fagen: "Beinrich mir graut vor bir,"9) aber ich habe mitunter Luft, falls ich noch körperlich ftarker bin, es

<sup>1) &</sup>quot;Ehehaften" sind zwingende Abhaltungen. — 2) Drig.: sonst. — 8) Bgl. Ev. Luc. 14, 18—20. — 4) Ev. Luc. 23, 31. — 5) 1. Petri 5, 5. — 6) Des Rönigs Fahnen ruden vor, Worte aus einem alten Kirchenhymnus, vgl. Bismard-Jahrbuch IV, 321. — 7) Bgl. Schiller, Der Taucher. — 8) des Ministeriums; gemeint ift wohl Graf Fr. Eulenburg. — 9) Goethe, Faust I, 24 (Rerfer), B. 4254.

1878. ihn empfinden zu lassen. Unfre troupiers haben ein kurzes Wort über seine Landsleute, Sie werden es tennen. Ich wollte Ihnen nur ein herzliches Lebewohl schreiben, und nun tomme ich auf feche Seiten folder Abirrungen. Sehn werben wir uns ja boch im Winter, und persönlich also nehme ich nicht Abschied. Wir werben mundlich doch noch manchen Ruchlid auf die 11 Geschichtsjahre thun fonnen, die Gott uns zusammen hat burchtampfen laffen, und in benen wir mehr von Seiner Gnade erlebt haben, als wenigstens mein Verstehn und Erwarten faßte. 3m Amte aber wird es einfam um mich fein, je langer, je mehr; die alten Freunde fterben oder werden Jeinde, und neue erwirbt man nicht mehr. Wie Gott will. Im gelben Situngszimmer werbe (ich) 1) die Lude auf Ihrem Sophaplate nicht ausgefüllt finden und babei benten: "ich hatte einen Kameraden -. "2) Man wird alt, das hat fein Gutes, man ist zufrieden mit Knochen und Leder an sich und Andern. Boftbote mahnt, berglichen Gruß und auf baldiges Biederfehn.

> hr treuer Freund v. Bismard.



<sup>1)</sup> Fehlt im Driginal. — 2) Bolkslied (L. Uhland).



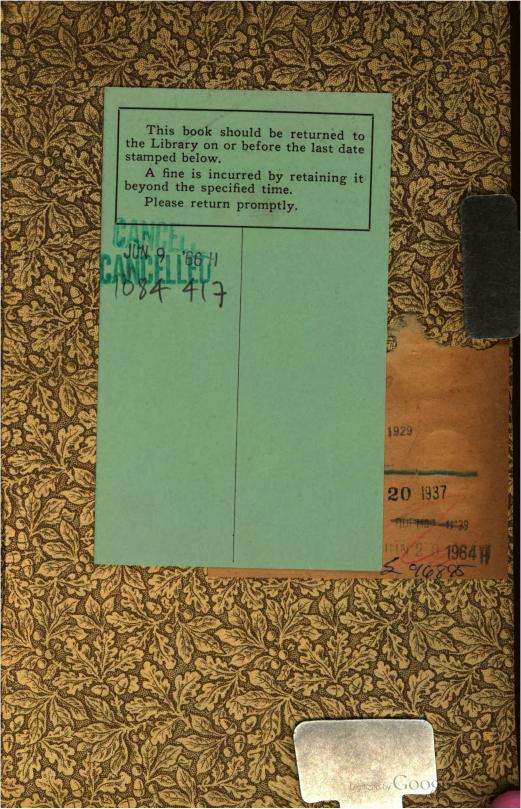

